#### PAUL M. MEYER

# GRIECHISCHE PAPYRUSURKUNDEN

DER HAMBURGER STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

BAND I



# THE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PP.OVO, UTAH

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Brigham Young University

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



# GRIECHISCHE PAPYRUSURKUNDEN

## DER HAMBURGER STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

BAND I

IM AUFTRAGE DER BIBLIOTHEKSVERWALTUNG HERAUSGEGEBEN UND ERKLÄRT

VON

PAUL M. MEYER

MIT 14 LICHTDRUCKTAFELN

Ristampa anastatica MILANO, 1973

Tutti i diritti compresi quelli di traduzione, stampa di estratti e di riproduzione riservati alla Casa Editrice B. G. Teubner-Stuttgart



## GRIECHISCHE PAPYRUSURKUNDEN

### DER HAMBURGER STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

#### BAND I

IM AUFTRAGE DER BIBLIOTHEKSVERWALTUNG HERAUSGEGEBEN UND ERKLÄRT

VON

#### PAUL M. MEYER

MIT 14 LICHTDRUCKTAFELN

GEDRUCKT MIT UNTERSTÜTZUNG DER NOTGEMEINSCHAFT DER DEUTSCHEN WISSENSCHAFT



VERLAG UND DRUCK VON B. G. TEUBNER · LEIPZIG · BERLIN 1911–1924 HAMBURG: C. BOYSEN



#### HERRN BÜRGERMEISTER

### DDR. WERNER VON MELLE

DEM HOCHVERDIENTEN LANGJÄHRIGEN LEITER DER HAMBURGISCHEN UNTERRICHTSVERWALTUNG

ALS ZEICHEN DES DANKES FÜR DIE UNABLÄSSIGE FÖRDERUNG IHRER INTERESSEN GEWIDMET VON DER

HAMBURGER STAATS- UND UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK



#### VORWORT.

Der Not der Zeit Rechnung tragend mußte ich mir als Herausgeber des dritten (Schluß-)Heftes der Hamburger Papyri viele Beschränkungen auferlegen. Zwecks Raumersparnis war ich gezwungen, die im Manuskript vorliegenden deutschen Übersetzungen wegfallen zu lassen. Der griechische Text der Urkunden konnte nicht nach abgetrennten Zeilen, sondern nur fortlaufend gesetzt werden. Kommentar und Einzelbemerkungen wurden, soweit es möglich war, gekürzt und zum größten Teil in kleinen Lettern gesetzt. Der Sach- und Stellen-Index fiel ganz fort. Da endlich Autor-Korrekturen ausgeschlossen waren, konnte die seit Anfang des Jahres 1923 erschienene Literatur nicht oder nur gelegentlich in den "Zusätzen" verwertet werden.

So unterscheidet sich das Schlußheft in seiner äußeren Gestalt von den in den Jahren 1911 und 1913 veröffentlichten ersten beiden Heften des Bandes in beträchtlichem Maße. Voll Wehmut gedenke ich des allzufrüh dahingeschiedenen Direktors der Bibliothek, Herrn Professor Dr. Münzels, mit dessen tatkräftiger Unterstützung diese beiden Hefte in würdiger Gestalt und durch 14 Lichtdrucktafeln geschmückt herauskamen. Sein Nachfolger, Herr Professor Dr. Wahl, hat es für seine Ehrenpflicht gehalten, im Andeuken an seinen Vorgänger die von diesem ins Leben gerufene Veröffentlichung zum Abschluß zu bringen. Unterstützt wurde er bei diesem Bestreben durch den Hamburgischen Staat, dem für dieses Entgegenkommen in schwerster Zeit der aufrichtige Dank der Wissenschaft gebührt. Gefördert wurde die Ausgabe weiter seitens der Emergency Society for German and Austrian Science and Art in New York, der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und durch Herrn Professor Dr. Ludwig Bernhardt in Berlin als Vertreter einer Gruppe holländischer Freunde Deutscher Wissenschaft. Auch ihnen allen sei hier aufs herzlichste gedankt. Ebenso Ulrich Wilcken, der die erste Korrektur mitgelesen und verschiedene wertvolle, in den "Zusätzen" aufgeführte Bemerkungen beigesteuert hat.

BERLIN, im Februar 1924

PAUL M. MEYER.

#### INHALTSÜBERSICHT.

| THE TOP LESS OF THE STATE OF TH |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| Vorwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite<br>V |  |  |  |
| Verzeichnis der Urkunden (die mit einem * bezeichneten sind nur beschrieben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |  |  |
| nach sachlichen Gesichtspunkten nebst Tafeln:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vſ         |  |  |  |
| l. Amtliche Schriftstücke: Nr. 25 (Taf. VIII b), 27. *92.—112. 114—117.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |  |  |
| 29 (Taf. IX), 31 (Taf. X), 31a, 18. — 12 (Taf. V), 6, 33, 59, 17, 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |  |  |
| II. Eingaben an Behörden u. dgl.: Nr. 57. 91. 105. — 61. 4 (Taf. III).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |  |  |
| 60. 7(Taf. IV). 14. 16(Taf. VI). 62.11.34.19.*93.*94.35.*95.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |  |  |
| III. Rechtsgeschäfte: Nr. 24 (Taf. VIIIa). 28. 58. — 15. 38. *97. 98. 5. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |  |
| (Taf. VII), 63, 64, 99, 20, 23, 68, 36, 65, 55, 2 (Taf. I), 32,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |  |  |
| *103. 1. 71. 30. 70. *102. 100. *101. 72. 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |  |  |
| IV. Quittungen: Nr. 113. — 39 (Taf. XI—XIII). 69. 3 (Taf. II). 66. 8. 26. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |  |  |
| 84. 79. 82. 40—53. 80. 81. 13. 83. 9. 85. 76—78. 75. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |  |  |
| V. Briefe: Nr. 106, 107, 108, *109, 110, 111, — 37, 54 (Taf. XIV), 86, 87,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |  |  |
| 88. 89. 90. *104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |  |  |  |
| VI. Varia: Nr. 22. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |  |  |
| Die Texte mit Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |  |  |  |
| Indices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 251        |  |  |  |
| Konkordanzen der Iuventar-Nummern mit den Nummern der Ausgabe (und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |  |  |
| der Libelli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267        |  |  |  |
| Zusätze und Berichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 268        |  |  |  |

#### Nr. 1.

#### UNSELBSTÄNDIGE GIROBANKBESCHEINIGUNG AUS ALEXANDREIA.

Inv.-Nr. 34. Höhe 36,5 cm, Breite 13 cm. Große runde, verschnörkelte Schrift mit vielen Abkürzungen. Unten ein freier Raum von 16,5 cm, oben ein Rand von 3 cm. 21. Sept. 57.

Die Abschrift<sup>1</sup>) einer unselbständigen alexandrinischen Girobankbescheinigung  $(\delta\iota\alpha\gamma\rho\alpha\varphi\eta)$  über die Rückzahlung eines Darlehns von 1200 Silberdrachmen liegt vor. Zu vgl. sind jetzt Mitteis, Röm. Privatrecht I 310 ff. und Preisigke, Girowesen im griechischen Ägypten (1910) an den unten näher bezeichneten Stellen.

Darlehnsempfänger ist der Veteran L. Vettius L. f. Diogenes, Darlehnsgeber M. Antonius Dionysius, Reiter der Schwadron des Fronto in der in Alexandreia stationierten ala Augusta, der wohl auch der Darlehnsempfänger angehört hat.

Der zugrunde liegende Darlehnsvertrag war abgeschlossen in der Form einer gerichtsnotariellen συγχώρησις (Z. 10). Im Anschluß an diese συγχώρησις hat die als κολλυβιστική bezeichnete (Wechsel-)Bank des Apollophanes dem Darlehnsempfänger die 1200 Drachmen im Girowege überwiesen (Z. 1 f. 11) und darüber eine unselbständige Girobankbescheinigung (Z. 10) aufgesetzt (s. Preisigke a. a. 0. 309 ff.).

Von den 1200 Drachmen sind dann nach einiger Zeit 700 in bar (διὰ χειφός) zurückgezahlt (Z. 13), die übrigen 500 werden jetzt im Girowege durch die Bank des Apollophanes dem Gläubiger überwiesen (Z. 13 ff.). Diese fertigt hierüber die uns vorliegende unselbständige Girobaukbescheinigung aus, in der die erfolgte Zahlung von 500 Drachmen bestätigt und zugleich vermerkt wird, daß das ganze Schuldkonto von 1200 Drachmen nebst den nicht spezifizierten Zinsen in ihren Büchern gelöscht sei (Z. 11 ff.).

Aus nachaugustischer Zeit sind uns nur an die Adresse des ἀρχιδικαστής gerichtete συγχωρήσεις bekannt, die durch das Abteilungsbureau des καταλογείον

1

Hamburger Papyri I. 1.

Es handelt sich wohl nicht um eine Abschrift im eigentlichen Sinne, sondern um eine "Ausfertigung" aus dem Girobuche. Da die ὁπογραφή fehlt, läßt sich das aber nicht mit Sicherheit sagen. S. Preisigke, Girowesen 358. 525 A. 3.

vollzogen wurden. Die in den alexandrinischen Urkunden vom 6. bis 26. Jahr des Augustus (BGU. 1050—1061. 1098—1156) neben dem ἀρχιδικαστής fungierenden κριτήρια nebst ihren Vorstehern finden sich in den späteren Papyri nicht mehr. Das καταλογείον, das ursprünglich keine richterliche Behörde war, wie Schubart (Archiv V 62) mit Recht betont, und auch später noch andere Funktionen ausübt, ist schon in augustischer Zeit zum κριτήριον geworden. Es kann also sehr wohl Z. 14 mit diesem Namen bezeichnet werden. Beim jetzigen Stande des Materials scheint es mir nicht angängig, aus unserer Urkunde den Schluß zu ziehen, die unter Augustus beibehaltenen ptolemäischen κριτήρια in Alexandreia hätten auch noch im 1. nachchristlichen Jahrhundert existiert.

Die oben angeführten alexandrinischen συγχωρήσεις der augustischen Zeit erwähnen eine große Zahl von κολλυβιστικαὶ τράπεξαι (s. Schubart a. a. O. 55 A. 4, 130)¹). Darlehnsbeträge, die durch eine solche Bank überwiesen werden, zeigen BGU. 1149. 1151 II. 1154, 18 ff. 1156. 1118, 23 (s. auch BGU. 741: a. 143/4), Rückzahlung eines Darlehns BGU. 1152. Diese Urkunde und BGU. 1154, 18 ff. (hier steht zwar nur τράπεξα) beziehen sich ausdrücklich auf Darlehen, die, wie in unserem Fall, auf Grund einer συγχώρησις durch eine κολλυβιστική τράπεξα erfolgt sind; nach Rückzahlung des Darlehns werden die Schuldurkunden außer Kraft gesetzt (s. 1152, 10 ff.: καὶ εξιναι ἀκύρους τὰς δηλουμένας συνχωρήσις σὺν ταῖ[ς] γενηθ[είσαις] πρὸς ἐκάστην αὐτῶν διαγραφαῖς διά τε τ. . ιδίου καὶ Δημητρίου κολλυβιστικῆς τραπέζης; s. dazu Preisigke a. a. O. 514 ff. 483 ff.²).

Αντίγοαφον διαγραφῆ(ς) διὰ τῆς Απολλωφ(ανοῦς)
τοῦ Πτολεμ(αίου) πολ(λυβιστικῆς) τραπ(έξης).
("Έτους) δ Νέρωμ[ο]ς Κλαυδ(ίου) Καίσαρ(ος) Σεβ(αστοῦ) Γερμανικ(οῦ)
Αὐτοκράτορος μηνὸς Σεβαστ(οῦ)

5 πδ . Λούκιος Οὐέττιος Λουκίου υίὸς

21. Sept. 57.

1 διαγραφη Pap. — απολλωφη Pap. Das am Schlusse des Wortes hochgestellte Zeichen ist nicht o, sondern ein Abkürzungszeichen, ebenso wie Z. 8 ανγονστη, Z. 10 διαγραφη, Z. 14

κριτ<sup>8</sup>. 2  $πτολ<sup>μ</sup><sub>ε</sub> - χ<sup>2</sup><sub>ο</sub> - <math>\overline{\tau}$ ρα Pap. 3 Die έτος-Sigle am Anfang geht mit ihrem Vertikalbalken bis zur ersten Zeile. - κλαν<sup>δ</sup> - καισαρ̄ σερ̄ - γερμανι<sup>κ</sup> Pap. 4 σερασ̄ Pap.

<sup>1)</sup> Außerhalb Alexandreias lassen sich χολλυβιστικαὶ τράπεξαι in Arsinoe (CPR. I 1, 13: a. 83/84) und Antinoupolis (P. Straßb. I 34, 7: Commodus) nachweisen; vgl. auch im 3. Jahrh. v. Chr. die [ἀμο|μ̂ικὴ τράπεξα Rev. Laucs 73, 3; s. Preisigke, Girouesen 32. Für außerägyptische Wechselbanken verweist mich M. Chwostow auf Ps.-Arist., Oeconom. 2, 2, 3 (ed. Susemihl): Byzanz; die δημοσία τράπεξα in Pergamon (Anfg. des 2. Jahrh. n. Chr.): s. v. Prott-Kolbe, Athen. Mitt. 27, 78 ff.; die Inschrift von Mylasa (3. Jahrh. n. Chr.): Th. Reinach, BCH. 20, 523 ff.

<sup>2)</sup> In nichtalexandrinischen Papyri begegnet uns als einzige einer unselbständigen Girobankbescheinigung zugrunde liegende Notariatsform die agoranomische Urkunde, der Staatsnotariatsvertrag (s. Preisigke, Girowesen 309 ff.). Natürlich kam das auch in Alexandreia vor; das zeigt BGU 1182, 7 f.: πφὸς δε ἐδάνεισεν τῶι Θ. κατὰ μνημονικὴν συγγραφήν (= agoranomische Urkunde) καὶ κατὰ διαγραφή(ν) διὰ τῆ(s) Μαρίωνος καὶ [Θεο]γέγο(νς) τραπ(έξης) Իφ cet.

```
Διογένης τῶν ἀπολελυμένων 

ἱππέων Μάρχωι ἀντωνίωι 

Διονυσίωι ἱππεὶ ἄλης Αὐγούστ(ης) 

τύρμης Φρόντωνος ᾶς ἐδανείσατ(ο) 

10 παρ' αὐτ(ῆς) τατὰ συνχώρη(σιν) καὶ διαγραφ(ἢν) 

διὰ τ[ῆς] αὐτ(ῆς) τραπ(έζης) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ὰς, ὥστ' ἀπέχ(ειν) 

ταύτας τε καὶ τοὺς τόκους αὐτῶν 

συναγ(ομένους), ἐσχ(ηκέναι) διὰ χι(ρὸς) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ψ̄, τὰς λοιπ(ὰς) 

ἀκολούθ(ως) τῆ(ι) ἀνενη(γμένηι) διὰ τοῦ κριτ(ηρίου) 

15 λύ[σει] [...].[ἀ]ργ(υρίου) (δραχμὰς) φ. 

Spatium von 1 Zeile.
```

8 αυγουστ<sup>8</sup> Pap. (s. zu Z. 1). 9 εδανεισα<sup>τ</sup> Pap., der Schreiber hatte zuerst am Anfang zu δ angesetzt, korrigiert dies dann in ε. 10 αυ<sup>τ</sup> – συνχα $\hat{\theta}$  – διαγραφ<sup>8</sup> (s. zu Z. 1) Pap. 11 αυ<sup>τ</sup> –  $\hat{\tau}$ ο α αρ<sup>τ</sup>  $\hat{\rho}$  Pap. –  $\hat{\sigma}$ 0 = 1200 – απ<sup>ξ</sup> Pap. 13 συνχα Pap.; die Lesung ist nicht sicher. –

 $εσχ - \frac{i}{χ}$  (l. χειφός) - αρί ζ - <math>λρι Pap. 14 τη ανενη -  $χριτ^*$  Pap. 15 Nach λδ[σει] (s. Einzelbemerk.) folgt ein freier Raum, ebenso nach [ά]ργ(νρίσν) ([α]ρ' Pap.) - ζφ Pap. 16 stand die  $\dot{ν}πογραφή$  des τραπεζίτης oder seines επιτηρητής.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 5 Das gentile Vettius begegnet uns in mehreren Urkunden des 1. Jahrhunderts unserer Sammlung. Neben unserem L. Vettius L. f. Diogenes führt es der eques alae Vocontiorum L. Vettius in dem Vertrage Nr. 2 aus dem Jahre 59; in dem Gestellungsversprechen Nr. 4 vom Jahre 87 heißt der sich Verpflichtende L. Vettius Epaphroditus. Siehe auch den unedierten Berliner Papyrus der augustischen Zeit aus Alexandreia 50 R.: Μάρκος Οὐέττιος Μάρκ(ον) [νίδος] Παλατείνα. Vgl. auch Nr. 11, 12.
- 6 f. Τῶν ἀπολελυμένων ἐππέων (sc. ἄλης Αὐγούστ(ης): s. Z. 8) ebenso Nr. 5, 4. Vgl. die Ausdrücke ἀπολύσιμος ἀπὸ στρατείας BGU. 581, 3. 15; 645, 4; 709, 5; P. Fay. 91, 11, ἀπολύσιμος στρατιώτης P. Oxy. VII 1023, 2 f., ἀπολύσιμος ἐππεύς Nr. 5, 2, στρατιώτης τῶν ἔναγγος ἀπολυθέντων P. Lond. II p. 173, 6, οὐετρανὸς τῶν ἐντείμως ἀπολελυμένων P. Lond. II p. 176, 5 f.; 271, 3; Mitt. P. Rainer II S. 33, 3 f.; P. Gen. 47, 3, οὐετρανὸς ἐντείμως ἀπολυθείς BGU. 326 I 2. II 15, ἐντείμως ἀπολυθείς (honesta missione missus) BGU. 256, 15; 780, 17. Ein sachlicher Unterschied zwischen diesen Ausdrücken liegt m. E. nicht vor; alle beziehen sich auf entlassene Soldaten, Veteranen. ἀπόλυσες s. BGU. 4, 14; 180, 4.7.
- 8 Die ala Augusta ist durch das Militärdiplom XV für das Jahr 83 als in Ägypten stehend bezeugt. Auch in der Inschrift CIL. III 600 (Trajan) wird sie genannt; hier ist nicht mit Cichorius (Pauly-Wissowa I 1232. 1262) (alae) Augustae Syriacae zu verbinden; es handelt sich vielmehr, wie auch Mommsen annahm, um zwei alae, die a. Augusta und die a. Syriaca.
  - **14 f.** Zu ἀκολούθ(ως) τῆ(ι) ἀνενη(γμένηι) διὰ τοῦ κριτ(ηρίου) λύ[σει] vgl. P. Gen. 22,

4 f.; P. Straßb. I 19, 15. 52, 25; P. Fior. I 1, 23. 30 f.; BGU. 1149, 33; P. Lips. I 5 II 8f. Preisigke faßt im Girowesen (S.424. 416) ἀναφέρειν als Übersenden des Vertrages an die έγκτήσεων βιβλιοθήκη — das nach ihm als Verwahramt (Archiv) für freiwillig überbrachte Privaturkunden dienende Besitzamt (s. bes. a. a. O. 285 ff.) — seitens des ihn aufsetzenden Notariates, bier also des Gerichtsnotariates des κριτήριον (s. dazu a. a. O. p. XVI). In einer brieflichen Mitteilung schließt er aus dem Worte λύσις, daß die Darlehnshergabe in unserer Urkunde mit einer Pfandbestellung verbunden war. Folgen wir seiner Auffassung, so müßten wir hier den betr. Passus übersetzen: "Gemäß der seitens des Gerichtsnotariates (dem betr. alexandrinischen Besitzamt, dem die Pfand-Darlehnsurkunde eingereicht war) übersendeten Schuldtilgungsurkunde." Preisigkes Ausführungen haben mich aber weder in bezug auf den Charakter der έγκτήσεων βιβλιοθήκη überzeugt, noch scheint es mir notwendig, hier eine Pfandbestellung anzunehmen. Der Ausdruck "Besitzamt" läßt sich akzeptieren, aber nur, wenn man als Hauptfunktion desselben die Tätigkeit als Grundbuchamt annimmt, bei dem die Papiere über den gesamten Grundbesitz des Gaues eingereicht werden müssen. S. jetzt Mitteis, Ber. d. Sächs. Ges. d. W., Phil.-hist, Kl. 62 S. 249 ff.; Rostowzew, Stud. zur Gesch. d. röm. Kolonates, 1910, S. 405 f. — Λύειν (λύσις), περιλύειν, auch διαλύειν und ἐπιλύειν werden im allgemeinen vom erlassenden und quittierenden Gläubiger, das Medium vom Schuldner gebraucht, der sich von der Verpflichtung entbinden läßt; s. aber P. Fior. I 86, 17: περιλύ[ει]ν τὰς ὑποθήκας vom Schuldner, BGU. 1115, 46f.; 1149, 22 λύσιν ποιήσασθαι vom Gläubiger. Vgl. Mitteis bei Wilcken, Archiv III 245; Gerhard, Philologus 63, 564f.; Preisigke, Girowesen 514 ff. 529.

#### Nr. 2.

#### GELDSCHULDSCHEIN IN FORM EINES DEPOSITUM.

Inv.-Nr. 74. Höhe 18 cm, Breite 13,5 cm. Kursive. Heliopolites (Babylon). 26. Nov. 59. Tafel I.

Die Urkunde enthält einen Schuldschein über eine Summe von 600 Silberdrachmen in Form einer am 26. November 59 vor dem Staatsnotariat, dem Agoranomenamt, aufgesetzten  $\pi\alpha\rho\alpha\vartheta\eta\alpha\eta$ , eines Verwahrungsvertrages. Die Voraussetzungen für ein Depositum sind insofern erfüllt, als das Geld zinslos (Z. 14) gegeben wird. Gegen ein solches spricht aber die Tatsache, daß nicht, wie bei allen uns sonst bekannten Gelddepositen auf Papyri<sup>2</sup>), die Rückgabe zu jeder Zeit

Eine Ausnahme bildet nur BGU. 520 (a. 172); s. Kübler, Zeitsehr. d. Savignyst. R. A. 29, 193 f. und dazu P. Oxy. VII 1039 (a. 210).

Wir haben in ihnen deposita irregularia der hellenistischen Rechtssphäre zu sehen, die nach dem Vorgange Papinians von Justinian rezipiert werden; s. Kübler a. a. O. 207.

versprochen wird<sup>1</sup>), vielmehr Rückzahlung bis zum 30. Τεβι (25. Januar 60), also innerhalb von 2 Monaten, festgesetzt wird (Z. 11 ff.). Weiter tritt für den Fall nichtrechtzeitiger Rückzahlung nicht die Strafe des διπλοῦν (duplum)<sup>2</sup>) κατὰ τὸν τῶν παραθηκῶν νόμον ein, vielmehr sind Verzugszinsen (τόκοι τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνον)<sup>3</sup>) und eine Konventionalstrafe (ἐπίτιμον) von 120 Drachmen zu zahlen (Z. 16 ff.).

Zweifellos ist also die Bezeichnung παραθήκη in unserer Urkunde, die das älteste bisher bekannte Beispiel aus römischer Zeit repräsentiert, nur der Deckmantel für ein absichtlich verschleiertes Rechtsgeschäft, das, wie auch sonst oft<sup>4</sup>), sub titulo depositi in cautionem collatum est. Daß es sich um ein Darlehn handelt, läßt sich nicht erweisen; die zinslose Hingabe des Geldes spricht nicht dagegen, eher die verhältnismäßig niedrige Konventionalstrafe: bei Darlehnsverträgen war die ἡμιολία des Darlehnsbetrages üblich.

Eigenartig ist die Form der hier vorliegenden agoranomischen Urkunde des Heliopolites. Das am Kopfe stehende Präskript (Datum, ἐπ' ἀγορανούμου cet.) hat sie mit den Agoranomie-Formularen aus den übrigen Gauen gemein. Auf das Präskript folgt dann aber die Nennung der Kontrahenten (Z. 4ff.) in der Form οί δεῖνα (Schuldner) τῷ δεῖνα (Gläubiger), hierauf beginnt der eigentliche Kontext mit δμολογοῦμεν ἔχειν παρά σου (Z. 8) in subjektiver Stilisierung. Den Beschluß der Urkunde machen die Schlußklausel (Z. 23: ἡ δὲ παραθηίζη χυρία ἔσ]τω πανταχη) und die Signaturen der ὁμολογοῦντες (Z. 24 ff.), die von derselben Hand wie die übrige Urkunde geschrieben sind, was auf eine Abschrift hinweist.

Die Bedeutung der Urkunde liegt in den Angaben über Name und Stellung der beiderseitigen Kontrahenten sowie über den Ort der Aufsetzung. Diese hat vor dem Staatsnotar des "Lagerbezirks bei Babylon im Heliopolitischen Gau" stattgefunden, in dem der "Deponent" stationiert ist. Er ist eques alae Vocontiorum mit Namen L. Vettius (Z. 7), zweifellos im Besitze der civitas R. Wir lernen aus der Urkunde zum ersten Male einen Truppenteil kennen, der sein Standquartier in der  $\pi \alpha o \epsilon \mu \beta o \lambda \dot{\eta}$  bei Babylon hat; unter Augustus lag hier, wie wir aus Strabon (17 p. 807, 30) wissen, eine immer noch nicht identifizierte Legion.

Aussteller des Schuldscheines sind drei Ἰονδαΐοι Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς, Πετὼς Χελκίον und seine beiden Söhne, Χελκίας und Δωρ . . . ., aus dem Dorfe Σύρων κώμη im Heliopolites (Z. 4ff.), Juden, die der meist aus minder wohlhabenden Leuten bestehenden  $^5$ ) Klasse der Perser-ἐπιγονή angehören. Sie verbürgen sich als correi (s. die Einzelbem. zu Z. 9 und  $20 \, \mathrm{ff}$ ).

<sup>1)</sup> S. Kübler a. a. O. 198 ff. 2) Vgl. Beauchet, Histoire du droit privé ath. 1V 329.

<sup>3)</sup> Sei es δραχμιαΐοι = 12 % oder δίδραχμοι = 24 %.

<sup>4)</sup> S. Kübler a. a. O. 193 ff. 196. Unter den hier zusammengestellten Gelddeposita auf Papyri befinden sich wohl zum nicht geringen Teile Dotalverträge und andere Rechtsgeschäfte, "die nur unter der Flagge des Depositum segelu".

<sup>5)</sup> S. Schubart, Archiv V 113. 129 A. 4; P. M. Meyer, P. Giss. I Nr. 36 S. 7. In den

Diese drei Juden sind Nachkommen der Militärkolonisten, die unter Ptolemaios VI. Philometor im Heliopolitischen Gau angesiedelt wurden. Das Zentrum der jüdischen Niederlassung im Gau bildet der zwischen 170 und 160 v. Chr. unter dem Hohenpriester Onias gegründete Tempel von Leontopolis (Tell el-Jahudijeh); auch in Heliopolis (Tel-Hisn; s. LXX. Jes. 19, 18) befindet sich eine jüdische Kolonie<sup>1</sup>). Die Söhne des Onias, Chelkias und Ananias, sind uns als Generäle der Kleopatra III. im Kampfe gegen ihren Sohn Ptolemaios X. Soter II. bekannt<sup>2</sup>). Der Sohn des Chelkias war aller Wahrscheinlichkeit nach στρατηγός des Heliopolites unter Kleopatra III. und Ptolemaios XI. Alexander I. nach der Vertreibung des Soter II., wie aus einem Ehrendekret der Judenkolonie des Tempelbezirkes hervorgeht, das leider sehr fragmentiert ist 3). Auch im alexandrinischen Feldzuge Caesars 48/47 spielen die Juden der Ouias-Kolonie eine Rolle<sup>4</sup>). Nach der Zerstörung Jerusalems wurde dann auch der Tempel von Leontopolis durch Vespasian im Jahre 73 geschlossen<sup>5</sup>). Seitdem hören wir nichts mehr von den Juden im Heliopolitischen Gau. Unser Papyrus ergänzt die Lücke zwischen den Jahren 47 v. Chr. und 73 n. Chr. Er zeigt uns zwei Insassen der Σύρων κώμη (s. die Einzelbem.), die den Namen Χελκίας tragen. Sie gehören der Klasse der Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς an6), ohne deshalb ihre Nationalität und ihren Glauben aufgegeben zu haben. Wir können vielleicht aus dieser Tatsache den Schluß ziehen, daß die Sonderorganisation der jüdischen Kolonie schon im Jahre 59 nicht mehr bestand.

"Ετους ἕπτου Νέρων[ος] Κλαυδίου Καίσμοςς Σεβαστ[οῦ]
Γερμαν[ι]κοῦ Αὐ[τ]οκράτορος[ς] μ[η]γὸς Ν[έ]ου Σεβα[στ]οῦ λ
ἐπ' ἀγοραμόμου Εἰρηναίου Παρ[εμ]βολῆς τῆς πρὸς Βαβυλῶνι τοῦ Ἡλιοπολείτου νομοῦ. Πετὼς Χελκίου
καὶ ο[ί] τούτου υἰο[ί] Χελκίας καὶ Δωρ[..]κοςς οἱ τρῖς
Ἰουδαῖοι Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς τῶν [ἀ]πὸ Σύρων κώμης Λουκίφ Οὐεττίφ ἱππὶ ἄλης Οὐοκουντίων
τύρμης Λογγίνου. Όμολογοῦμεν ἔχειν παρά σου

2 Schluß ist  $\Sigma_{\tilde{\epsilon}} \beta \alpha [\sigma \tau] q \tilde{v}$  fast ganz verlückenhaften Zeile scheint mir sicher zu sein. wischt, aber sicher;  $\lambda$  ist aber zweifelhaft. 5 l.  $\tau q \epsilon \tilde{\iota} \varsigma$ . 6 l.  $i \pi \pi \epsilon \tilde{\iota}$ .

3 Die Lesung der stark verwischten und

alexandrinischen Urkunden der augustischen Zeit treffen wir gerade Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς häufig als Darlehnsempfänger; auch viele der "Depositare" in den Verträgen über παφαθῆπαι (s. die vor. Anm.) gehören dieser Klasse an.

<sup>1)</sup> S. Willrich, Archiv I 52 ff. 2) S. Willrich a. a. O. 49 ff.

<sup>3)</sup> S. Strack, Archiv II S. 554 Nr. 36 mit den Ergänzungen von Th. Reinach.

<sup>4)</sup> S. Willrich a. a. O. 52.

<sup>5)</sup> S. Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides II 41.

<sup>6)</sup> Dafür daß Juden in die Klasse der Perser eintraten, gibt auch eine alexandrinische Urkunde der augustischen Zeit (s. Schubart, Archiv V 119 Anm. 2) einen Beleg.

διά χειρός δι' έγ[γ]ύω[ν] άλλήλων είς έπτισιν παραθήκην άργυρίου Σεβαστού καὶ Πτολεμαικού δραχμάς 10 έξαποσίας / ἀργ(υρίου) (δραχμαί) χ, ας παι αποδώσομέν σοι έως Τύβι τριακάδος του ένεστω[το]ς έκτου έτους Νέρφυος Κλαυ[δί]ου Καίσαρος Σεβαστοῦ [Γε]ομανικοῦ 25. Januar 60. Αὐτοκράτορος ἀτόκους διαγράφοντες ἀργύριον ἐπίσημου δόκιμου άρεστου άνυπόλογου παυτός 15 ύπ[ο]λόγου. 'Εάν δὲ μὴ ἀποδῶμεν καθότι πρόκιται, ἐπτίσ[ο]μ[ε]ν τὴν παραθήκην τάς τε ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) έξαποσίας καὶ [τ]οὺς τόπους τοῦ ὑπερπεσόντο[ς] γρόνου καὶ ἐπίτιμου ἄλλας ἀργ(υρίου) (δραχμάς) έκατὸν εἴκοσι, τῆς πράξεώς σοι οὕσης ἔκ τε ἡμῶν 20 τῶν τριῶν καὶ ἐξ ένός τε ὧν ἡμῶν αίρῆ καὶ έχ τῶν ὑπαρχόντων ἡμεῖν πάντω[ν . .] . ων π[ρ]άσσοντι κυρίως. ή δὲ παραθή[κη κυρία ἔσ]τω  $\pi$ ανταχῆ.  $\Pi$ ε $[\tau]$ ως ως  $(\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}\nu)$  [.] $\tau$   $\mu$ ελάνχ $[\varrho(\omega\varsigma)$  . . . . . . . ].  $[\textbf{\textit{Xel}}] \textbf{\textit{xia}} [\textbf{\textit{g}} \ \dot{\omega} \textbf{\textit{g}} \ (\dot{\epsilon} \textbf{\textit{t}} \tilde{\omega} \textbf{\textit{v}}) \ \dots] \dot{\textbf{\textit{e}}} \boldsymbol{\textit{v}} [ \ \dots \ 0] \dot{\textbf{\textit{v}}} \dot{\textbf{\textit{l}}} (\dot{\eta}) \ \dot{\alpha} \textbf{\textit{v}} \underline{\textbf{\textit{t}}} \underline{\textbf{\textit{v}}} (\textbf{\textit{v}} \eta \mu \textbf{\textit{l}} \omega) \ [ \ \dots \ \dots \ ]$ 25 Der Papyrus bricht ab.

11  $\sim = \gamma(i \nu o \nu \tau a \iota)$ . 11. 17. 19  $\alpha e \overline{\gamma}$  Pap. 22 l.  $\dot{\eta} \mu \bar{\nu} \nu$  24 ως  $\angle$  Pap. 25 Nach der  $= \dot{\alpha} e \gamma (\nu e i o \nu)$  (δe  $\alpha z \mu \dot{\alpha} \dot{\beta}$ ). 16 l.  $\pi e \dot{\alpha} e x \bar{\nu} \dot{\alpha} \dot{\alpha}$  ersten Lücke scheint  $\dot{\epsilon} \dot{\mu}$  nicht dazustehen.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 2  $N_{\xi 0 \zeta} \Sigma_{\xi} \beta \alpha \sigma \tau \delta_{\zeta} = A \vartheta \psi_{\xi}$ .
- 3 f. ἐπ' ἀγορανόμου . . . Παρ[εμ]βολῆς τῆς πρὸς Βαβυλῶνι τοῦ Ἡλιοπολείτου νομοῦ: Παρεμβολῆς fasse ich hier als "Lagerbezirk". Der ἀγορανομία Παρεμβολῆς ist etwa zu vergleichen die ἀγορανομία μερῶν τοπαρχίας ἀγήματος im Herakleopolites: CPR. I 6, 3. 61, 4. 78, 4. 86, 3. 87, 2 f. 88, 1. 96, 2. 98, 3; s. auch P. Hib. I 101, 3 (261 v. Chr.): σιτολόγος τοῦ ἀγήματος. Ζυ παρεμβολή = κάστρα s. BGU. 140, 5. 1097, 6 f.; P. Oxy. IV 736, 33; P. Lond. II p. 296 Nr. 232, 8; P. Berol. ined. 11044 Verso, 3. 11050, 6; Inv.-Nr. 84, 6 (παραμβολήν). Ζυ Παρεμβολή als Dorfname im Arsinoites und Aphroditopolites vgl. Grenfell-Hunt, P. Τεb. II p. 393. S. auch das ἀπολλωνίου Παρεμβολῆς ἄμφοδον in Arsinoe, die Παρεμβολῆς ἡς ὑ(ψη) in Oxyrynchos: P. Oxy. I 43 Verso I, 24, ebendaselbst das ἄμφοδον πρότερον Ἱππέων Παρεμβολῆς: P. Oxy. I 104, 13 f., endlich P. Grenf. I 68, 2: διάκο(νος) τοῦ ἀγίου Γεωργίου Παρεμβολῆς:
- 3/4 Βαβυλών gehört in dieser Zeit (Mitte des 1. Jahrh.), wie unsere Urkunde erweist, zum 'Ηλιοπολίτης; im Beginn des 3. Jahrh. war es dem 'Αραβίας νομός zugeteilt (s. das von Comparetti, Mel. Nicole p. 57 ff. herausgegebene epistolarium: col. II 1. 8. 16). Im allgemeinen s. Sethe bei Pauly-Wissowa II 2699.

- 4 Eine "Howvos xal Xelxtov  $\gamma \tilde{\eta}$  wird durch BGU.1129, 16 für den Busirites in augustischer Zeit bezeugt.
- 6 Zu Ἰουδαῖοι Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς s. die Einleitung. Eine Σύρων κώμη kennen wir sonst in der Ἰλεξανδρέων χώρα (B G U. 1123, 2. 1132, 10), im Ἰαρσινοίτης (Ἡρακλείδου μερίς: s. Grenfell-Hunt, P. Teb. II p. 402) und im Ὀξυρυγχίτης (P. Oxy. II 270, 22. VII 1052, 5. 17. 27; P. Lips. I 114, 1).
- 7 Zu ἄλη, ἄλα, ἴλη, εἴλη s. Magie, de Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in graecum sermonem conversis p. 120.

Zur ala Vocontiorum, als deren Standquartier unsere Urkunde Babylon erweist, siehe Cichorius bei Pauly-Wissowa I 1269 f.

- 8 Τύρμη, τούρμη s. Magie a. a. O. 121 und Nr. 1, 9.
- 9 δι' ἐγ[γ]νω[ν] ἀλλήλων εἰς ἔκτισιν (s. auch Nr. 5, 6 f.): Die mutua fideiussio, die sich auch in der παραθήκη BGU. 856 (Z. 9: ἀλλήλων ἔγγν[οι εἰς ἔκτισιν . ]) findet, ist die übliche Form der Begründung der Korrealitätshaftung. Siehe die Korrealitätspfändungsklausel Z. 20 ff. und die Ausführungen zu Nr. 23, 6 f.
  - 9f. Παραθήκη, παρακαταθήκη = depositum s. Kübler a. a. 0. 190. 193f.
- 10 ἀργυρίου Σεβαστο<u>ν</u> κα<u>ὶ</u> Πτολεμαι<u>κ</u>οῦ δραχμὰς ἐξακοσίας = 600 Stück Reichsgeld bestehend aus römischen Denaren (Tetradrachmen) und ptolemäischen Drachmen; siehe Mommsen, Archiv I 275 f.
- 14/15 Zum Erfordernis des ἀργύριον ἐπίσημον (s. Wilcken, Ostraka I 722 A. 1) δόπιμον tritt gelegentlich, wie hier, das ἀρεστόν (s. P. Amh. II 89, 9) oder ἀρεστόν νομιτενόμενον (s. P. Lond. III p. 150 Nr. 938, 6; P. Fior. I 1, 6. 81, 10): "in geprägter, echter,
  zusagender, gangbarer (landläufiger) Silbermünze." Νομιτενόμενα (νομισμάτια) findet sich
  öfter in byzantinischer Zeit: P. Oxy. I 140, 20f.; VII 1038, 28f. 1042, 25 u. sonst; siehe
  auch ὡς νομιτεύεται BGU. 307, 10. 368, 24. 749, 12. 839, 7 Verso.
- 20ff. Die Betonung der Korrealität fehlt meist in den Exekutivklauseln der Urkunden römischer Zeit, da die mutua fideiussio (s. Z. 9) genügte (vgl. Braßloff, Ztschr. Sarignyst. 25, 299 f.). In unserer Urkunde ist dagegen die Korrealität auch hier betont, ebenso wie in den alexandrinischen συγχωρήσεις der augustischen Zeit (BGU. 1053, 40; 1056, 19; 1057, 13. 29; 1120, 42; 1121, 37; 1122, 28; 1145, 15. 39; 1146, 22; 1149, 30; 1150 II, 21; 1156, 22 usw.) und in den von Braßloff a. a. 0. 300 A. 1 angeführten Beispielen: P. Oxy. IV 729, 21 (a. 137), P. Lond. II p. 221 Nr. 336 (a. 167). Die ἀγώγιμος-Klausel, die als privilegierte Exekutionsform gegen Πέρσων τῆς ἐπιγονῆς in alexandrinischen συγχωρήσεις der augustischen Zeit neben der πρᾶξις καθάπες ἐκ δίκης vereinbart wird (s. Lewald, Ζωτ Personalexekution im Recht der Papyri, 1910, S. 27ff.), fehlt in unserer Urkunde wie in allen andern, bisher bekannten Verträgen aus der χώρα, in denen Πέρσων τῆς ἐπιγονῆς als Schuldner auftreten.

#### Nr. 3.

#### QUITTUNGEN ÜBER ZAHLUNG RÜCKSTÄNDIGEN PACHTZINSES VON DOMANIALBAUERN.

Inv.-Nr. 32. Höhe 27,5 cm, Breite 42,5 cm. Faijum (Philadelphia). Ligaturenreiche Kursive. 3 Klebungen. 74 n. Chr. Tafel II.

Nur ein kleiner Teil des Papyrus ist beschrieben; die Hauptschriftkolumne von 13 Zeilen auf der linken Seite (A) hat eine Höhe von 14 cm, eine Breite von 15 cm; zur Linken ist ein Rand von 5 cm. Die ganze rechte Seite ist mit Ausnahme der äußersten Ecke oben unbeschrieben; hier standen 6 Zeilen (B) von einer zweiten Hand, nur die 4 unteren sind vollständig, von den beiden oberen ist nur der Schluß erhalten.

Bei der Erklärung der Urkunde ist auszugehen von den Worten πυροῦ λελοιπογραφημένου (A 3, B 2/3). Λοιπογραφεῖν τι bedeutet "eine Quantität (Geld, Getreide) als restierendes Aktivum¹) oder Passivum²) auf neue Rechnung übertragen"; entsprechend heißt λοιπογραφεῖν τινα "jemandem bei der Übertragung auf neue Rechnung etwas gutschreiben³) oder ihn (als Schuldner) belasten"¹). Πυρὸς πέμπτου (ἔτοις) ἐν γεωργοῖς λέλοιπογραφημένος Φιλαδελφίας kann hier nur bedeuten "Weizen des 5. Jahres, der auf das Schuldkonto der γεωργοί in der Gemarkung von Ph. für das folgende Jahr als reliquum⁵) übertragen ist". Wir wissen aus P. Goodspeed 7 vom Jahre 119/118 v. Chr., daß in ptolemäischer Zeit die Getreiderückstände jedes Monats zu einem μηνιαῖος (λόγος) τοῦ λοιπογραφουμένου σίτου zusammengestellt und den Vorgesetzten eingereicht wurden. Ähnlich war es in römischer Zeit; wir finden in Urkunden der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts einen λόγος (δωδεκά)μηνος (BGU. 976, 23), (ἐννεά)μηνος (BGU. 977, 13), (ὁχτώ)μηνος (BGU. 979, 13), (τετρά)μηνος (BGU. 979, 11). In unserem Papyrus handelt es sich um Naturalpachtzins-Rückstände⁵) von Domanialbanern aus dem

S. BGU. 14 II 15, 362 VI 9. XIII 11. XIV 17. fr. V 3 (dazu Wilcken, Hermes 20, 463);
 P. Lips. I 97 passim; P. Lond. III p. 200, 272. 203, 429.

S. P. Giss. 46, 5; P. Goodspeed 7; P. Lond. III p. 177f. Z. 32 ff.; BGU. 976—980 passim;
 P. Amh. II 128, 12. 74; P. Teb. I 112, 34. 53. 74; 193, ebenso λοιπογραφία z. B. BGU. 567 I 2.
 8. 10; P. Fior. I 67 Verso; P. Oxy. III 501, 21.

<sup>3)</sup> S. P. Fay. 109, 7; BGU. 362 III 21.

<sup>4)</sup> S. P. Lond. III p. 118, 22f. (dazu Eger, Grundbuchwesen 148 A.4); II p. 48, 43 ff. (-Wessely, Stud. Pal. IV S. 74 Z. 550 ff.); P. P. III Nr. 53 p. 4.

<sup>5)</sup> Das Wort ξεθεσίς hat in bestimmtem Zusammenhang die Bedeutung von reliquum; klar ist das P. Fay. 320: ξεθεσίς λοιπ(ογραφουμένων?) είς Παχών κς . . .; vgl. BGU. 539; P. Oxy. I 136, 24; 189; Π 272, 18; 291, 3.

<sup>6)</sup> S. P. Giss. 46, 5; BGU. 567 I 2. 8. 10: λοιπογρα(φίας) ἐκφο(ρίου) (πυροῦ ἀρταβῶν) μη Hamburger Papyri. I. 1.

5. Jahre Vespasians (72/73). Sie werden in der Urkunde A im folgenden Jahre am 30. März und 24. Juni (Z. 2. 12) vom  $\gamma\varrho\alpha\mu(\mu\alpha\tau\epsilon\dot{\nu}s)$   $\gamma\epsilon\omega\varrho\gamma(\tilde{\omega}\nu)$  Aphrodisios (Z. 2) durch Zahlungen in Billon-Drachmen ( $\hat{\varrho}\nu(\pi\alpha\varrho\alpha)$ ) ( $\delta\varrho\alpha\mu\mu\alpha)$ ), die wohl nur Ratenzahlungen repräsentieren, beglichen (Z. 2f.:  $\delta\iota(\acute{\epsilon}\gamma\varrho\alpha\psi\epsilon\nu)$ ...  $\tau\iota\mu\imath/\nu$ ), gesondert nach den verschiedenen im Bezirk des Dorfes liegenden kaiserlichen  $o\dot{\nu}\sigma\ell\alpha\iota$ . Es findet also Adäration statt. Adäration der Naturalpachtzins-Rückstände ergab sich schon aus BGU. 567 I 2. 8. 10 (s. S. 9 Anm. 6, ev. auch BGU. 539) und P. Lond. III Nr. 1171 p. 177ff. (8 v. Chr.). Hier lesen wir im Rechnungsbuch einer (kaiserlichen)  $o\dot{\nu}\sigma\ell\alpha$  (Z. 32 ff.):

"Ετους αγ Καίσαρος Θῶυθ  $\bar{\epsilon}$ . | ἔστιν τὰ λελοιπογραφημένα | ἀπὸ τοῦ [γ]ενή- (ματος) αβ (ἔτους) Καίσαρος | εἰς τὸ αγ (ἔτος) Καίσαρος ἀράκου (ἀρτάβαι) χνγ' | . . . . καταλείπονται (nach Abzug von 220 Artaben) ἀρά(κου) (ἀρτάβαι) υλγ', | ὧν ἀργ(υρίου) δραχμ(αὶ) υλ = . Die 430  $\frac{1}{3}$  Artaben Arak werden also adäriert in 430 Silberdrachmen 2 Obolen. Das ergibt 1 Drachme pro Artabe Arak. Ob das der damals übliche Marktpreis war oder der Strafzuschlag wegen Verzuges (s. zu Nr. 21, 8 ff.) miteinbegriffen ist, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen; das letztere scheint mir aber wahrscheinlich.

Die beiden Quittungen unserer Urkunde zeigen eine Zahlung in verschiedener Münze: in A wird in ξυπαφαί δραχμαί, in Billondrachmen, gezahlt, in B in ἀργυ-ρίου δραχμαί, in Denaren. Als Gesamtbetrag der Zahlung in A ergeben sich 6495 Billondrachmen = 1623 Billontetradrachmen 18 Obolen. In B wird über 197 Denare (Silbertetradrachmen)¹) quittiert, darin sind einbegriffen 1 Denar für προσδιαγραφόμενα (s. Wilcken, Ostr. I 287f.), 3½ Obolen für συμβολικά (Quittungsschreibgebühren; s. Grenfell-Hunt, P. Fay. S. 161; P. Teb. II 295, 12 Anm.).

Auf eine Umrechnung der in Billon und in Silber angegebenen Summen in die entsprechenden Beträge des  $\pi\nu\varrho\dot{\varrho}_{S}$   $\lambda\epsilon\lambdao\iota\pi\varrho\varrho\varrho\eta\mu\dot{\epsilon}\nu\varrho{g}$  müssen wir verzichten, da wir erstlich, wie schon oben bemerkt, nicht wissen, ob ein Aufschlag zum Marktpreis vorgenommen und wie hoch er ist, sodann aber der Marktpreis zu den verschiedenen Zeiten erheblichen Schwankungen unterworfen war (s. z. B. Grenfell-Hunt zu P. Hibeh I 84a, 8/9).

Die einzelnen für λελοιπογραφημένος πυρός in A gezahlten Posten verteilen sich nun auf folgende οὐσίαι: Zahlung vom 30. März:

- Μαικηνατιανὴ οὐσία, die aus der Erbschaft des Maecenas dem Augustus zugefallen war: 300 Billondrachmen (Z. 4);
  - 2. eine ehemalige οὐσία der Atia, Tochter des Ammonios(?): 1055 Billon-

<sup>(</sup>δεαχμή) α.; auch Wilcken, Ostr. II Nr. 1535 und dazu I 291. — Vgl. für die ptolemäische Zeit etwa P. Teb. I 99 Einl. Absatz 1; 100 Kol. II.

<sup>1)</sup> Als Verhältnis des Billons zum Denar ergibt sich nach dem hermopolitanischen Wirtschaftsbuch, das ja auch der Zeit des Vespasian (a. 78/79) angehört (*P. Lond.* I p. 166 ff. Nr. 131 Recto): 116 Drachmen Billon (sie werden als χαλκοῦ δραχμαί bezeichnet) 4 Obolen = 25 Denare (Silbertetradrachmen); s. Mommsen, *Archiv* I 273 mit Anm. 2; 281.

drachmen 5 Obolen (Z. 4—7), bei der Zahlung assistiert ein στομτ(ηγικός) ὑπηρ(έτης) (s. die Einzelbem.);

3. eine ehemalige οὐσία des Iucundus Grypiani: 3875 Billondrachmen 1‡ Obolen (Z. 7f.);

4. Σενεχανή οὐσία, ehemaliger Bestandteil des von Nero konfiszierten Vermögens des Seneca: 55 Billondrachmen 44 Obolen (Z. 9);

5. Λουφιανή οὐσία, deren Ursprung nicht bekannt ist: 92 Billondrachmen (Z. 10);

Γερμανιχ(ιανή) οὐσία, aus dem Besitze des Germanicus: 921 Billondrachmen
 Obol (Z. 10 f.).

Zahlung vom 24. Juni: Γερμανικ(ιανή) οὐσία: 195 Billondrachmen (Z. 12 f.).

Bekannt waren uns schon die unter 1. 4. 5. 6 aufgeführten Namen der οὐσίαι, und zwar für den Dorfbezirk von Karanis im weiteren Sinne, zu dem Psenarpsenesis, Ptolemais und Kerkesucha gehören (Belege s. in den Einzelbemerkungen), die Μαικηνατιανή auch für die Gemarkung von Bakchias (BGU. 181) und in der Nähe von Φεντύμις an der Grenze der Ἡρακλείδου und Θεμίστου μερίς nördlich von Arsinoe (P. Teb. II 343, 76. 82). Dies sowie unser Philadelphia-Papyrus zeigen, was an sich keines Beweises bedarf, daß gleichnamige οὐσίαι über verschiedene Dörfer des Faijum zerstreut lagen. Dafür spricht auch die Bezeichnung (Z. 12): Γερμανιχ(ιανῆς) οὐσί(ας) Φιλαδελφίας.

In der Gemarkung von Philadelphia lagen im 3. Jahrhundert kaiserliche Besitzungen der verschiedenen Kategorien: 20 [βασιλιχοί] καὶ οὐσιαχοὶ καὶ προσοδιχοί [γεωον]οι κώμης Φιλαδελφίας finden wir im Jahre 224 als Vertreter der gesamten δημόσιοι γεωργοί des Dorfbezirks (P. Gen. 42, 16 ff.), desgleichen im Jahre 207 25 Kleinpächter als Vertreter der δημόσιοι γεωργοί von Soknopaiu Nesos (P. Gen. 16; P. Cattaoui II); vgl. auch die ποεσβύτεοοι Nr. 12, 17 mit Einl. Die Kleinpächter der kaiserlichen Domänen bildeten in Philadelphia, wie in allen anderen Dörfern, eine Korporation, eine σύνοδος γεωργῶν Καίσαρος (s. die Inschrift aus dem Jahre 27/2; bei de Ricci, Archiv II S. 432, 14 = Cagnat, IG. ad r. R. p. I Nr. 1085). Und auch unsere Urkunde aus dem Jahre 74 erweist einen solchen korporativen Zusammenschluß: Der γοαμματεύς γεωργών Aphrodisios zahlt den rückständigen Pachtzins für die γεωργοί von 6 kaiserlichen οὐσίαι. Er ist der Vertreter der σύνοδος γεωργών Φιλαδελφιάς in allen finanziellen Angelegenheiten. "Sekretär" des Domanialpächtervereins, der zugleich die Funktionen des "Kassenwartes" versieht (s. dazu Poland, Vereinswesen 386f.), möchte ich ihn nicht bezeichnen, da er wohl selbst nicht γεωργός ist1), eher als einen außerhalb der σύνοδος stehenden, von den kaiserlichen Behörden eingesetzten curator (vgl. auch

Auch der ἀρχιγεωργός P. Oxy. III 477, 4 (a. 132/3), der ehemaliger praef. cohortis, jetziger ἐξηγητής von Alexandreia ist, ist wohl kein γεωργός. Zweifelhaft ist die Sache bei den beiden in Urkunden des 3. Jahrh. erwähnten ἀρχιγεωργοί: BGU. 14 III 27 (a. 255); Wilcken, Ostr. II Nr. 1308 (a. 298/9).

Wilcken, Archiv I 138). Die kaiserlichen Beamten haben nur mit ihm zu tun, er ist für den Eingang der Pacht aller γεωργοί verantwortlich; ihm liegt daher die Eintreibung der ἐκφόρια (in natura und der adärierten) ob: so stellt im Jahre 37 ein γραμματεύς γεοργῶν (sie) einem (δημόσιος) γεωργός namens Πιτῶς folgende Quittung aus: ἀπέχωι παρά σου τὰ ἐ⟨κ⟩φόρια τῆς ἀρούρη[s] μιᾶς τῆς βασιλικῆς γῆς τοῦ α (ἔτους) . . . , ἄς καὶ μετρήσομαι εἰς τὸ ὄνομα Πιτῶτος (Ρ. Τεθ. II 577). Bezeugt sind γραμματείς γεωργῶν für das erste und zweite vorchristliche und das erste nachchristliche Jahrhundert; später kommen sie nicht mehr vor. Ich weise nur auf den unserer Urkunde gleichzeitigen P. Lond. II p. 30 ff. (a. 72/73) hin, in dem ein γραμματ(εὐς) γεω(ργῶν) οὐσι(ακῶν) (Ζ. 60. 85) und ein δη(μοσίων) οὐσι(ακῶν) γρ(αμματεύς) (Ζ. 94) genannt werden; die weiteren Belege finden sich in der Anmerkung¹).

#### A.

"Ετους ἔπτου Αὐτοπράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σε(βαστοῦ)
Φαρμοῦθι μη(νὸς) δ. Δι(έγραψεν) ['Α]φροδίσι(ος) Πασίωνος γραμ(ματεὺς) γεωργ(ῶν) 30. Ματι τα
τιμὴν πυροῦ πέμπτου (ἔτους) ἐν [γ]εωργ(οῖς) λελοιπ(ογραφημένου) Φιλαδελ(φίας)
Μαικηνα[τ]ιανῆ(ς) οὐσί(ας) [ρ]υ(παρὰς) (δραχμὰς) τριαποσίας, (γίνονται) ρυ(παραί)
(δραγμαὶ) τ, καὶ τὰς

5 'Δτίας 'Δμμωνίου [.....] ἐπακολ(ουθοῦντος) [Σ]αρποῦτο(ς) 'Δκ[ου]σιλάου στρατ(ηγικοῦ) ὑπηρ(έτ)ου ὁμοί(ως) ὁυ(παρὰς) [(δραχμὰς)] χειλίας πεντήκοντα πέντε (πεντόβολον), (γίνονται) ὁυ(παρὰι) (δραχμαί) ἀνε Α, 'Ιουκούνδο(υ) Γρυπιανο(ῦ) ὁμοί(ως) ὁυ(παρὰς) (δραγμὰς) τρισχειλίας

όκτακοσίας έβδομήκοντα πέντε (ὀβολὸν ἡμιόβολον), (γίνονται) ψυ(παφαί) (δραχμαί) Έφοετ.

Σενεκανῆ(ς) οὐ $\underline{\sigma}l(\alpha\varsigma)$  όμο $l(\omega\varsigma)$  ὁνο(καρὰς) (δραχμὰς) πεντήκοντα πέντε (τετρόβολον ἡμιόβολον), (γίνονται) ἡνο(παραὶ) (δραχμαὶ) νε $\mathcal{L}$ (,

10 Λουριανῆ(ς) οὐσί(ας) ὁμοί(ως) ὁυ(παρὰς) (δραχμὰς) ἐνενήκοντα δύο, (γίνονται) ὁυ(παραί) (δραχμαί) 9β, Γερμανικ(ιανῆς)

ποῦτο(ς)? 6 στρα<sup>τ</sup> υπηρ<sup>ου</sup> Pap. — ομοί Pap., so auch in den folgenden Zeilen. 7 Anfang  $\not$ -/  $\rho$ -/  $\bar{\rho}$  Δυε $\not$ - ιουκουνδο γουπιαν<sup>0</sup> Pap. 8 γ Pap. —  $\tau$ -ωόε γ Pap. 9 σενεκαν<sup>η</sup> (nicht σενεκιαν<sup>η</sup>) ουσ Pap. —  $\not$ -/  $\int$  Pap. — νε  $\not$ -/  $\int$  Pap. 10 λουριαν<sup>η</sup> —  $\not$ -/  $\not$ -  $\not$ - γεριμαν<sup>12</sup> Pap.

P. Teb. I 263 (139/8 v. Chr.); 236 (124/3 v. Chr.): Kerkeosiris; P. Fay. 18a. 147.
 149(?) (1. Jahrh. v. Chr.): Bakchias; P. Fay. Ostr. 18 S. 325: Euhemeria; P. Lond. II p. 98 Z. 3f.
 (a. 11): Kynopolis im Faijum; P. Fay. 110, 22 (a. 94): Euhemeria; P. Lips. I 106, 13 (a. 98): Faijum (?).

- οὖσί(ας) ὁμοί(ως) ῥυ(παρὰς) (δραχμὰς) ἐναχ[ο]σίας εἴκοσι μίαν (ὀβολὸν), (γίνονται) ῥυ(παραὶ) (ὁραχμαὶ) 介κα-.
- Καὶ Παῦνι  $\lambda^-$  δι(έγραψεν) ὁ αὐτὸ(ς) ὁμοι(ως) Γερμανιχ(ιανῆς) οὐσί(ας) Φιλαδελ- 24 Juni φίας  $\hat{\rho}$ υπ(αρὰς)
- (δοαχμάς) έκατον ένενήκοντα πέντε, (γίνονται) ου(παραί) (δραχμαί) ορε.

В.

[....]... [τι]μὴν [πυρο]ὖ λέλυπογραφημένου ἐν γεωργοῖς ε (ἔτους) Φιλαδ(ελφίας)

- 5 ἀργ(υρίου) (δραχμάς) ρ ρε (τριόβολον), προσδ(ιαγραφόμενα) (δραχμήν) α, συμβολ(ικά) (τριόβολον ήμιόβολον), (γίνονται) (δραχμαί) ρ ρ ξ.
- 11 Pap. 12  $\delta t^- o \ \alpha v r^o \gamma \varepsilon \varrho \mu \alpha r^x \varrho v$ ) Pap. 13  $\zeta \varrho g \varepsilon$  Pap. B 1 Die letzten Buchstaben der Zeile, von denen Reste erhalten sind, sind wohl nicht  $\varrho \varrho \gamma$ :  $\gamma \varepsilon ] \varrho \varrho \gamma$ .
- 2 ergänzt nach A3. 1.  $l \in loi\pi o \gamma o \alpha \phi \eta \mu \acute{e} \nu o \nu$ . 4  $\phi \iota l \alpha^{\delta}$  Pap. 5  $\alpha \varrho \gamma^{-} \langle - f - \pi \varrho o \sigma^{\delta}$  Pap.
- 6 ζα συμβο / ζ / ζ οος Pap.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 4 Μαικηναιτιανής οὐσίας ist BGU. 181, 7 (a. 57) ausgeschrieben; P. Class. Phil. I 168f. (a. 143) steht Μαικηναι(τιανή), in den Goodspeed-Papyri findet sich nur die Abkürzung Μαι<sup>κ</sup>, ebenso P. Teb. Π 343, 76. In unserer Urkunde Μαικηνα[ιτ]ιαν<sup>η</sup> zu lesen ist ausgeschlossen.
- 5f. Zu ἐπακολ(ουθοῦντος) . . . στρατ(ηγικοῦ) ὑπηρ(έτ)ου vgl. Nr. 4 Einl. Zu den ὑπηρέται s. Archiv III S. 101 A. 1.
- 9 Σενεκανῆ(ς) οὐσί(ας) ist nur hier ausgeschrieben; in den P. Goodspeed und BGU.
  104. 172. 202 steht Σενε<sup>κ</sup> (s. auch P. Lips. I 115, 6 nach Wilcken), einmal Σενει<sup>κ</sup>, Class.
  Phil. I 172 VI, 3: Σενέκα (οὐσία). Σενεκιανὴ οὐσία findet sich nicht.
- 10 Λουριανή(ς) οὐσί(ας) auch nur hier, BGU. 105. 284; P. Goodspeed 36. 39. 41. 50. 78. 87: Λουρί, P. Goodspeed 32. 49: Λουρί οὐσίας), P. Goodspeed 43. 48: Λουρίας (οὐσίας).
- 10. 12 Γερμανικ(ιανῆς) οὐσί(ας), ebenso P. Rainer ined. 178 (s. Klio II 294 A. 7), Γερμ(ανικιανῆς) οὐσί(ας) P. Goodspeed 31 und BGU. 810 II 7 nach Schubart, Γερμανικιανῆς) P. Goodspeed 81. 70 (?), Γερμ(ανικιανῆς) BGU. 160; P. Goodspeed 6. 10, Γερμανικιανῆς) BGU. 441, ἐδάφη Ἰουλίας Σεβαστῆς καὶ Γερμανικοῦ Καίσαρος P. Lond. II p. 166 Nr. 445, 5f.

#### Nr. 4.

#### GESTELLUNGSVERSPRECHEN.

lnv.-Nr. 46. Höhe 26 cm, Breite 16,5 cm. Faijum. Kursive. 30. März 87. Tafel III.

Zur Sache im allgemeinen s. Wenger, Rechtshistorische Papyrusstudien S. 65 ff. (P. Oxy. II 260; BGU. 891 R.); Gradenwitz, Archiv II 573 ff.; Mitteis, P. Lips. I 52. 53.

Das schriftlich fixierte eidliche Versprechen (χειρογραφία) liegt uns in einer Abschrift vor (Z.1), die nach Erfüllung der Verpflichtung kreuzweise durchgestrichen und damit außer Kraft gesetzt ist (vgl. BGU. 179; P. Oxy. II 318. 320. 321). Gerichtet ist die χειρογραφία an den βασιλικὸς γραμματεύς der Ἡραπλείδου μερίς mit Namer Νεμεσίων.

Im 2. nachchristlichen Jahrhundert scheint es obligatorisch gewesen zu sein, den Tenor (σῶμα) der χειρογραφίαι dieser oder ähnlicher Gattung durch einen νομογράφος, einen konzessionierten öffentlichen Urkundenschreiber, aufsetzen zu lassen, ob nun der χειρογραφῶν schreibkundig war oder nicht. Wir finden in diesen Urkunden meist die Wendung: ἐγράφη διὰ . . . . νομογράφου, ἐπαπολουθοῦντος (s. zum Wort Wilcken, Ostraka I 76 f.) . . . . ὑπηρέτου (so oder ähnlich BGU. 581. 647. 891 R. und V.; P. Fay. 24 — BGU. 92. 649). Der Aufsetzung der χειρογραφία durch den νομογράφος wohnt ein Amtsdiener (ὑπηρέτης) der Behörde bei, an die das eidliche Versprechen gerichtet ist1); er kontrolliert, ob alles ordnungsgemäß vor sich gegangen ist. Der χειρογραφῶν hat eigenhändig oder durch seinen gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben, falls er nicht durch eine dem νομογοάφος bekannte Person legitimiert ist (s. BGU. 581, 13f.: (τὸν χειοογοαφούντα) γνωρίζει δ δείνα). Ist er άγι.:μματος, dann kann auch der roμογράφος die prokuratorische Unterschrift vollziehen (so BGU. 891 Verso Z. 24; P. Fay. 24). Essentiale der subscriptio sind Name, Alter und besondere Kennzeichen, die zur Feststellung der Persönlichkeit dienen.

Im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit war dagegen die Aufsetzung der χειφογραφία durch den νομογράφος noch nicht obligatorisch: weder BGU.543 (27 v.Chr.) noch P. Oxy. II 259 (a. 23) und 260 (a. 59) findet sich irgendeine auf ihn hindeutende Wendung, obwohl wir durch P. Teb. II 384 wissen, daß er schon im Jahre 10 n. Chr. als "Urkundenschreiber" fungiert hat, und die alexandrinische Urkunde BGU. 1135 schon im Jahre 10 v. Chr. eine νομογραφική ἐπιστ[ολή] erwähnt (Z. 6f.; s. ev. auch BGU. 1136). Der ὑπηρέτης aber unterfertigt im

<sup>1)</sup> P. Grenf. II 62 (a. 211) assistiert bei einer an den εκατοντάρχης gerichteten χειρογραφία ein μαχαιροφόρος.

P. Oxy. II 260 die in einer offiziellen Abschrift vorliegende χειφογραφία mit den Worten (Z. 19 ff.): Θέ[ω]ν 'Οννώφφιος ὑπηφέτης ἐπηκολ[ού]θ[η]κα τῆι [α]ὖθεντι[κ]ῆι χιφ[ογο]α(φίαι).

Unsere Urkunde aus dem Jahre 87 steht zwischen den beiden eben behandelten Gruppen. Der νομογράφος setzt die χειρογραφία auf, aber er betont ausdrücklich (Z. 14f.): ἔγρανεν ὑπὲρ αὐτοῦ φαμένου μὴ εἰδέναι γρά[μμα]τα Ἰσίδωρος νομογράφος. Er wird nur herangezogen, weil der χειρογραφῶν schreibunkundig ist. Der ὑπηρέτης andrerseits schreibt für diesen die Unterschrift mit der Angabe des Alters und der besonderen Kennzeichen (Z. 16f.; vgl. zur Konstruktion BGU. 891 Verso Z. 22—24); dadurch bezeugt er zugleich die Richtigkeit der Angaben im Sinne des ἐπαzολονθεῖν.

Die  $\chi \epsilon \iota \varrho o \gamma \varrho a \varphi \iota a$  gibt ab L. Vettius Epaphroditus; er verpflichtet sich, bis zum 23. des laufenden Monats  $\Phi a \varrho u o \bar{\nu} \vartheta (\iota)$  (19. April), d. h. binnen 20 Tagen (s. Wenger a. a. 0. 66 A. 1), sich vor dem Tribunal des praef. Aeg., C. Septimius Vegetus, in Alexandreia zu stellen und dort bis zum Austrag des gegen ihn seitens des (in Alexandreia stationierten) Soldaten M. Antonius Tituleius angestrengten Prozesses zu bleiben.

Über den Charakter des Prozesses erfahren wir nichts. Daß, wie im P. Oxy. II 260, schon früher eine Verhandlung in der Sache stattgefunden hat, infolge derer der Beklagte sich dem Kläger gegenüber verpflichtete, vor dem praef. Aeg. in Alexandreia zu erscheinen, geht aus der Urkunde nicht hervor. Wahrscheinlicher ist mir, daß es sich nicht um ein vadimonium im eigentlichen Sinne handelt, sondern um ein auf Aufforderung des betr. Beamten geleistetes eidliches Gestellungsversprechen, wie bei Wessely, Spec. isag. Nr. 11, 14. 31 und BGU. 891 R., 20 ff. (in diesem Papyrus liegt aber eine verwaltungsrechtliche Angelegenheit vor); s. Wenger a. a. O. 83; Wilcken, Archiv III 531. Die Worte (Z. 12 ff.): ἀκλούθως τῆ παρακομισθίση Κλαυδίωι Χάρητι στρατηγήσαντι επιστολή verstehe ich dahin, daß der in Alexandreia stationierte Kläger dem praef. Aeg. ein Klagelibell eingereicht hat, dieser den damaligen Strategen des Gaues durch eine (dem Original der χειρογραφία in Abschrift beigegebene) έπιστολή beauftragt hat, den Beklagten nach Alexandreia zu zitieren und ihm das Gestellungsversprechen abzunehmen. Einem Untergebenen (vgl. P. Oxy. II 260, 3) seines Nachfolgers leistet dieser den Eid.

Der praef. Aeg. hält nach unserer Urkunde im Jahre 87 im April in Alexandreia Gericht ab. Handelt es sich um Konvent? Am 22. März 127, am 24. April 52 und wohl auch am 29. April 42 befand sich der Präfekt gleichfalls in Alexandreia (Wilcken, Archiv IV 418 f.; V 242 A. 2); der alexandrinische Konvent findet aber nach den Untersuchungen Wilckens erst im Sommer statt. Die Form der Terminbestimmung (ξως τῆς Σγ τοῦ Φαρμοῦθ μηνός: Z. 4) entspricht der im P. Oxy. Il 260 und P. Fior. I 6, bei denen Wilcken es unentschieden läßt, ob Konvent vorliegt (a. a. O. 395).

'Αυτίγοαφο<u>ν</u> χειοογοαφίας. Νεμεσίωνι β(ασιλικῷ) γο(αμματεῖ) 'Ηρακλ(είδου) μ(ερίδος)

Λούχιος Οὐέττιος Ἐπαφρόδιτος. 'Ομνύο Αὐτοχράτορα Καίσαρα Δομετιανὸν Σεβαστὸν Γερμανικὸν εἶ μὴν ἕως τῆς πη τοῦ Φαρμοῦθ

19. April 87.

- 5 μηνὸς τοῦ ἐνεστῶτος τ' L Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομετιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ καταντήσιν εἰς 'Αλεξάνδριαν καὶ προσκαρτερήσιν τῷ ἱερωτάτῳ τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος Γαίου Σεπτιμίου Οὐεγέθου
- 10 βήματι μέχρι οὖ ἐκβιβάσω ἂ ἔχει ποός με Μάρκος 'Αντώνιος Τιτουλήειος στρατιώτης ἀκλούθως τῆ παρακομισθίση Κλαυδίωι Χάρητι στρατηγήσαντι ἐπιστολῆ εἴ ἔνοχος εἴην τῷ ὄρκωι. "Εγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ φαμένου
- 15 μὴ εἰδέναι γοά[μμα]τα Ἰσίδωρος νομογοάφος.

Έπαφοδίτος Liε οὐ(λή) δακ(τύλφ) μικ(οῷ) χιοὸ(ς) δεξιᾶς διὰ Τεβούλου ὑπηρέτου.

 $L_{\sigma}$  Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομετιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Φαρμοῦθ  $\bar{\gamma}$ .

SO. März 87.

1 \$\overline{\beta} \overline{\rho} \overline

11 l. Τιτολήιος. 12 l. ἀκολούθως. — Über κ und μι νου παρακομισθίση (l. -θείση) Klexe.
13 l. ἤ. 16 Lλε ο δακ μικ χιο δεξιας Pap. — l. χειρό(ς).

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 1 Ein βασιλικός γραμματεύς der Ἡρακλείδου μερίς mit Namen Nemesion ist m. W. sonst nicht bekannt.
- 1 ff. Ich habe Νεμεσίωνι .... Λούπιος Οθέττιος Ἐπαφφόδιτος. Όμνύο cet. interpungiert; ebenso ist BGU. 581. 891 Verso; P. Grenf. II 62 zu interpungieren, Archiv I 408 Z. 5 ist das schon von Wilcken mit Fragezeichen versehene χαίφειν zu streichen; P. Oxy. II 260 und P. Lond. II p. 276 steht der Name des χειφογραφών voran.
  - 7 Ζυ παταντήσιν εἰς ἀλεξάνδριαν = "in A. einzutreffen" s. Wilcken, Archiv III 531.
- 7 ff. Ζu προσπαρτερήσιν τῷ ... βήματι μέχρι οὖ ἐκβιβάσω ἃ ἔχει πρός με cet. siehe P. Oxy. II 260, 14 f.; III 484, 26; BGU. 891 R., 23 f.; P. Giss. Inv.-Nr. 127 Verso II 20 f. Gradenwitz, Archiv II 573 A. 3 verweist auf das lateinische Kaiseredikt BGU. 628 Recto Z. 9 f. Vgl. auch das μὴ ἀπολείπεσθαί σου ἕως ἐὰν τὰ κατ' αὐτὸν πέρατος τύχη P. Lips. I 45, 15 f.; 46, 12 f., sowie die ähnlichen Wendungen P. Lips. I 51, 15 f.; 52, 15 f. Synonym

- 8 Zur Bezeichnung  $\hat{\iota}\epsilon \rho \dot{\omega} \tau \alpha \tau \sigma \nu \beta \tilde{\eta} \mu \alpha$  des praef. Aeg. vgl. den Faijum-Papyrus Classical Philology I S. 172 V Z. 26 (a. 154—159).
- 9 C. Septimius Vegetus ist als Präfekt für die Zeit vom 8. Februar 85 bis zum 25. Februar 88 bezeugt; s. Cantarelli, La serie dei prefetti di Egitto I p. 37 und dazu P. M. Meyer, Berl. phil. Wochenschrift 1907 Sp. 464.
- 11 Zum Namen Tituleius s. W. Schulze, Z. Gesch. der lateinischen Eigennamen S. 166. 244. 436. 458; vgl. Nr. 15 Z. 3 und Nr. 16 Z. 10 f.: παρὰ Τιτοληΐου τοῦ καὶ Ἰσιδώρου καὶ Τιτοληΐου ἀμφοτέρων ἀντινοίων cet. (a. 209).
- 15 Der νομογράφος ist ein herufsmäßiger Urkundenschreiber, der zwar eine staatliche Konzession besitzt (so für ein Dorf, einen Stadtbezirk), aber nicht etwa den von ihm errichteten Urkunden als solcher öffentlichen Charakter verleiht. Die von Koschaker (Ztschr. Savignyst. R. A. 29, 17 A. 2) hierfür angeführten Gründe haben mich uicht überzeugt. Im übrigen siehe die Einleitung und Nr. 6, 22. Νομογράφος, νομικός (tabellio), συναλλαγματογράφος und der spätere συμβολαιογράφος gehören alle derselben Kategorie an. S. auch neuerdings Preisigke, Girowescn 277 A. 5.

#### Nr. 5.

#### PACHTANGEBOT AUF DATTELPALMERNTE.

Inv.-Nr. 76. Höhe 19 cm, Breite 8,5 cm. Faijum (Philadelphia). Kursive. Der untere Teil der Urkunde fehlt; die Schrift, besonders der letzten Zeilen, ist sehr verwischt und z. T. ausgelöscht. 89 n. Chr.

Parallelurkunden sind BGU. 591 (a. 56). 603 und 604 (a. 168); CPR. I 45 (a. 214)1).

Das Pachtangebot<sup>2</sup>) ist gerichtet an den Veteranen L. Valerius Gallus;

<sup>1)</sup> Vgl. auch P. Lond. II p. 190 Nr. 168 (a. 162), Mitt. P. Rainer II 33 (a 261).

S. Waszyński, Bodenpacht 13 ff.

Offerenten sind der Veteran Νεοπτόλεμος Κοβσπου und der Perserepigone Έργεύς (s. die Einzelbem. 5) als correi (s. die Einzelbem. 6f.).

Es handelt sich um Afterpacht von Weinbergannexen. L. Valerius Gallus ist selbst Pächter eines im Eigentum der Valentia Dionysias befindlichen Weingartens in der Gemarkung des Dorfes Philadelphia (Z. 12ff.), der auch Dattelpalmanpflanzungen enthält (Z. 12: τῶν παρεσπαρμένων (sc. φοινικώνων))). Diese sind das Pachtobjekt; sie werden als οἱ ἐπικ(ε)ἰμενοι τοῦ ἐνεστῶτος ὀγδόου ἔτους ... φοινίκινοι καρποί bezeichnet (Z. 8ff.), indem die Früchte an die Stelle des Grundstücks treten: das γένημα²) des 8. Jahres, die zur Zeit des Angebotes noch am Baume hängenden Dattelfrüchte (fructus pendentes) bilden das eigentliche Pachtobjekt.

Verträge dieser Gattung wurden nicht lange vor oder gar erst zur Zeit der Dattelpalmernte, die in Ägypten Ende August oder im September stattfindet\*), abgeschlossen\*). Selbstverständlich beziehen sie sich auf den gesamten Fruchtertrag des Jahres, wenn auch die Ernte erst in den Beginn des folgenden Jahres fällt. Dieser Zeitpunkt wird als der normale für die Dattelernte angenommen und ist es wohl auch: im Pachtangebot CPR. I 45 vom 29. Mai 214 heißt est τοὺς μὲν φοίνικας ἀπὸ τῶν ἐπικειμένων τοῦ ἐνεστῶτος τρίτου [κα]ὶ εἰκοστοῦ ἔτους, [ἐ]κπειπτόντων εἰς τὸ ἐξῆς [τέταφτον]. Zur Zeit des Abschlusses des Vertrages BGU. 603, der am letzten Tage des Jahres aufgesetzt wird, sind die Datteln noch nicht reif; der betr. Passus lautet daher (Z. 7fi.): τοὺς ἐπ[ι]κειμένους τοῦ ἐνεστῶτο(ς) ης καὶ ἐκπίπτ[ον]τος (l. -ας) εἰς τὸ ϑς . . . καφπούς. Ebenso wird im Pachtangebot BGU. 591, 9ff. τοὺς ἐκπεπτωκότας εἰς τὸ τρίτον ἔτος . . . φοινεκίνους καφπούς gesagt. Der Wortlaut unserer Urkunde beweist durchaus nicht, daß die Früchte in diesem Falle schon am Ende des Jahres reif waren.

Als Pachtgeld ( $\varphi \phi \varrho o_S$ ; s. die Einzelbem. zu Z. 15) erbieten sich die Pachtofferenten 60(?) Silberdrachmen, außerdem 1 Artabe  $\xi \xi \varrho \varrho \epsilon \tau \underline{\omega} \nu \varphi o \ell \nu \nu \varrho S \pi \omega \tau \eta \tau o \overline{\nu}$  zu leisten (Z. 14 ff.). Die Bedeutung des Wortes  $\xi \xi \omega \ell \varrho \epsilon \tau \omega$  hat Berger<sup>5</sup>) richtig erkannt; es wird substantivisch gebraucht, bedeutet "etwas was außer dem Pachtzins im Pachtvertrage ausbedungen wird", eine Sonderleistung der Pächter, und zwar stets eine Naturalleistung 6). Hier besteht diese Sonder-Naturalleistung in einer Artabe ausgepreßter, getrockneter Datteln<sup>7</sup>), zu liefern nach dem üblichen Dromos-Maß (s. die Einzelbem. zu Z. 18).

Ebenso BGU. 591, 14; CPR. I 45, 7: φοινικ[ῶνος] ὑποσπειφομένου; s. Wilcken, Ostraka
 I 313 A. 1. Vgl. Nr. 23, 19f. mit Einzelbem. zu 18f.

Ygl. P. Grenf. II 57, 9f.: τὴν ἐπικει[μέν]ην σπορὰν τοῦ ἐνεστῶτος η (ἔτους); es handelt sich um Getreideland.

<sup>3)</sup> S. Wilcken, Ostr. I 311. 4) BGU. 603: 28. August 168 — CPR. I 45: 29. Mai 214.

<sup>5)</sup> Strafklauseln in den Papyri Abschn. 14.

<sup>6)</sup> S. BGU. 1118, 45. 10f. (22 v. Chr.); 1120, 10. 18. 28 (5 v. Chr.); 1121, 17 (5 v. Chr.); 591, 20 (a. 56); 603, 17; 604, 13f. (ergünze etwa [καὶ ἐξαιρέτων] ξηροῦ μονοξύλον cet.). 23 (a. 168); CPR. I 45, 14. 19f. (a. 214); Mitt. P. Rainer II 33, 17 (a. 261).

<sup>7)</sup> So ist wohl φοῖνιξ πατητός (s. auch BGU. 591, 20) aufzufassen. Getrocknete Feigen

Das Pachtgeld ist in zwei gleichen Raten im Monat  $\Phi \alpha \tilde{\omega} \varphi \iota$  (Oktober) und  $N \acute{e}o_S$   $\Sigma \epsilon \beta \omega \sigma \iota \acute{o}_S$  (='A $\vartheta \dot{\iota} \dot{o}_S$ , November) zu zahlen (Z. 20ff.), d. h. nach Vollendung der Ernte. Aus diesen beiden Monaten stammen auch die meisten Ostraka-Quittungen aus Syene und Elephantine über Zahlung des Kaufpreises für Datteln der kaiserlichen Domäne<sup>1</sup>).

Die weiteren Bestimmungen sind in den zum größten Teil unleserlichen Zeilen 25—28 enthalten oder fortgefallen.

Λουκίωι Οὐαλερίωι Γάλλωι

10

απολυσίμωι Ιππῖ παρὰ Νεοπτο[λ]έμου τοῦ Κρίσπο[υ] των απολελυμένων ίππέωνκαὶ Έργέος τοῦ Έργέος Πέρσου τῆς ἐπιγονής των δύο αλλήλων ένγύων είς έχτισιν. Βουλόμεθα μισθώσασθαι παρά σου τοὺς ἐπικιμένου[ς] τοῦ ἐνεστῶτος ὀγδόου ἔτους Αὐτοκρά(τορος) 88/89 n Chr. Καίσαρος Δο[μ]ετι[α]νοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικού φοινικίνους καρπούς των παρεσπαρμένων έν τωι ὑπά-. οχοντι Οὐαλεντία Διονυσιάτι πεοὶ Φιλαδέλφιαν ἀ[μ]πελῶνι. Υφιστάμεθα τελέσιν φ[όρ]ον τ[οῦ π]α[ντ]ὸςἀργυρίου δραχ[μ] ων έξ[ήκ] οντα.. καὶ

έξερέτων φοίνικος πατητού ἀρτάβης μιᾶς μέτοφ δρόμωι ἀκίνδυνα παντὸς κινδύνου καὶ ἀνυ-20 πολόγων παντὸς ὑπολόγου. Τὸν δὲ φόρον ἀποδόσωμεν ἔ[ν ἀ]ναφο-

ραίς δυσί μηνεί Φαώφι καί μη-

Oktober 89.

2 l. ίππει. 5 l. Έργέως. 6 f. l. έγγύων. ist nicht sicher. 17 l. έξαιψέτων. 18 l. δφό-8 l. έπικειμένους. 9 αυτοπφ ζ Pap. 15 l. τελέμων; s. d. Einzelbem. 18 f. l. ἀπινδύνων.
6ειν. 16 Die Lesung des Schlusses der Zeile 21 l. ἀποδώσομεν. 22 f. l. μηνί.

heißen παλάθη, παλάθιον, παλάσιον. Vgl. auch P. Oxy. Vl 988 Recto: τὴν δὲ κριθὴν καλῶς πεπατημένην.

<sup>1)</sup> Τπὲρ τιμῆς δημοσίον φοίνικος γενήματος τοῦ (Zahl) ἔτονς; s. Wilcken, Ostraka I 310 f. § 128. — CPR. I 45 ist der φόρος im Αθύρ zu leisten, BGU. 603 im [Αδρια]νός (= Tνῆι, Januar). Die Quittung über φόρος φοινείν(ων) einer kaiserlichen Domäne P. Fay. 60 (a. 149) ist am 1. 'Αδριανός, εἰς ἀρ[ἰθ(μησιν]] Άθύρ, ausgestellt.

νεὶ Νέω Σ[ε]βασ[τ]ῷι κατὰ και⟨φ⟩ὸν November 89.
τὸ αἰφοῦν ἔξ ἴσο[υ]..ητ...ισηφσα
25 ἡμεῖν [..].....[.]....αιοις ου
σηνο[..].....[..] Οὐαλερίωι
η . [.]..[.....].μ...ντων μου
[.......]. φγφ.....[.]τ

Der Papyrus bricht ab.

Der Schluß der Zeilen 23 und 24, sowie sind stark verwischt. 23 Schluß ist wohl κατὰ die Zeilen 25–28, soweit sie vorhanden sind, και $\langle e \rangle$ όγ zu lesen.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 2 und 4 Ζu ἀπολύσιμος ίππεύς = τῶν ἀπολελυμένων ίππέων s. Nr. 1, 6 Einzelbem.
- 5 Έργεύς ist gleich Έριεύς; s. dazu P. Giss. I 1. Heft S. 31; 2. Heft S. 19 zu Nr. 37 II 3.
- τῶν δύο ἀμλή<u>λ</u>ων ἐνγύων εἰς ἔκτισιν; vgl. die Parallelurkunden BGU. 591, 4;
   3, 7. Zur Sache s. Nr. 2, 9 Einzelbem. und Nr. 23, 6f. Einzelbem.
  - 8ff. S. die Einleitung.
- 15 Φόρος ist der übliche Terminus für Pachtzins in Geld; s. Gentilli, Studi ital. di fil. class. XIII, 1905, 301 f. Vgl. Nr. 8 Z. 5 und 14.
- 18 μέτρω δοόμωι (l. δοόμων): "Dromosmaß", d. h. ein solches, wie es auf den δοόμοι der Tempel üblich oder vorgeschrieben war; s. Wilcken, Ostraka I 770f.; Grenfell-Hunt, P. Teb. I Nr. 61b. Z. 386 Einzelbem. Die Belege hat Otto, Priester und Tempel I 284 A. 5 zusammengestellt. Δούμος ist "der steingepflasterte, vielfach mit Sphinxreihen geschmückte Platz vor dem ersten Pylonenpaar der Tempel; er bildet einen Mittelpunkt des geschäftlichen Lebens" (s. Strabon 17 p. 805, 28).
- 18 ff. ἀκίνουνα (l. -νων) παντὸς κινδύνου καὶ ἀνυπολόγων παντὸς ὑπολόγου "durch keine Gefahr gefährdet, durch keinen Abzug gemindert": s. Waszyński, Bodenpacht 127 ff. Sowohl der κίνδυνος als der ὑπόλογος heziehen sich aber auch auf die Nilschwelle, d. h. auf eine etwaige ἀβοριία oder καταβροχία; s. meine Ausführungen in der Berl. phil. Wochenschr. 1906, 1643. Unsere Urkunde, wie das gleichfalls aus Philadelphia stammende Pachtangebot Inv.-Nr. 70 (Z. 12) zeigen, daß die hier vorliegende erweiterte Formel nicht nur in Pachturkunden des Ἡρακλεοπολίτης (so Waszyński a. a. O. 128) vorkommt.
- 21ff.  $\underline{\hat{\epsilon}}[\nu \ \hat{\alpha}]\nu$ αφοραῖς δυσί . . . . κατὰ και $\langle \varrho \rangle$ ὸν τὸ αίροῦν  $\underline{\hat{\xi}}$ ξ ἴσο[ν]: vgl. BGU. 1119, 16 (6/5 v. Chr.): ἐν ἀναφοραῖς ἰσομερέσι τρισὶ διὰ τετραμήνου, ebenso BGU. 1118, 7f. (ergänzt); Vitelli, Mélanges Chatelain, 1910, un papiro del museo graeco romano di Alessandria, Z. 27 (a. 66): ἐν ἀναφοραῖς δέκα ἀπὸ . . . ἔως . . ἀνὰ δραχμάς . .; BGU. 303, 19 (a. 586): ἐν δυσεὶ καταβολαῖς, im Παῦνι und Ἐπείφ. P. Amh. II 92, 13 ff. (a. 162/163): ὧν καὶ τὴν δ[ι]αγραφὴν ποι[ήσ]ωι κατ[ὰ] μῆν[α] τ[ὸ] αίρ[ο]ῦν ἐξ ἱσου; 93, 14f. (a. 181): ἀποδώσω κατὰ μῆνα τὸ αίροῦν ἐξ [ἴ]σου. Zahlung von Pacht- und Mietszins in Halbjahrsraten (ἐν δόσεσι δυσί . . . . δι' ξξαμήνου ἐξ ἴσου oder τὸ ῆμισυ) s. z. B. P. Fior. I 16, 31 f.; P. Giss. I 49, 22 f.; P. Oxy. VI 912, 19 f.; VII 1036, 24 f. 1038, 30.

#### Nr. 6.

### AMTLICHER BERICHT EINES AUFSEHERS ZWEIER STAATLICHER VORRATSMAGAZINE IM DORFE HEPHAISTIAS.

Inv.-Nr. 43. Höhe 22,5 cm, Breite 8 cm; oben ein freier Raum von 3,5 cm, unten von 8,5 cm. An vielen Stellen verwischte Kursive; eine Klebung rechts. Faijum. 28. Aug. 129.

Didas, der ἐπιτηρητής zweier ὑποδόχια im Dorfe Hephaistias, erstattet am letzten Tage des Jahres dem Strategen Rechenschaft. Danach sind aus Vorräten in den ὑποδόχια vom Fischfang im Moeris-See bisher — seit wann wird nicht gesagt — keine Einnahmen erzielt¹); die Dorfgemeinde benutzt die ὑποδόχια und zahlt die "Lagergelder".

Zum Vergleich sind, worauf Wilcken mich hinweist, die fünftägigen Berichte der ἐπιτηρηταὶ νομῶν, der Weideaufseher, heranzuziehen, die uns im P. Straβb. gr. 1108 (Wilcken, Archiv IV 142 f.) und in BGU. 478—480 vorliegen. Ihr Kontext lautet: δηλοῦμεν μηδὲν ἐπιτρεγονέναι (ἀπὸ τῆς προκειμένης ἐπιτηρήσεως) ἀπὸ... εως .... διὰ τὸ μὴ εἶναι θέρματα (Ι. θρέμματα) ἐν κώμη (bzw. διὰ τὸ μηδένα κατανενεμῆσθαι). Da keine Tiere im Dorfe sind und daher niemand die Weiden benutzt, sind in den fünf Tagen keine Einnahmen hinzugekommen. Entsprechend werden in unserem Fall die mangelnden Einnahmen aus den nicht vorhandenen Fischvorräten zu erklären sein.

'Τποδόχια sind die staatlichen Vorratsmagazine, die jedes Dorf besitzt; wir können solche vom 3. vorchristlichen bis zum 2. nachchristlichen Jahrhundert in den Papyri des Arsinoites und Oxyrynchites nachweisen (s. die Einzelbem.). In ihnen, die von den ἀποδόχια, den Lagerräumen für Getreide in den Staatsspeichern (Φησανφοί), zu sondern sind, befanden sich Vorräte aller Art; in unserer Urkunde ist nur von Fischvorräten die Rede. Über den gewaltigen Fischreichtum des Moeris-Sees berichten Herodot (2, 149) und Diodor (1, 52, 5f.). Diodor spricht von 22 verschiedenen Fischsorten, die im See gefangen wurden. Nach Herodot hatte der Perserkönig täglich ἐκ τῶν ἰχθύων einen Ertrag von einem Silbertalent — ebenso Diodor: φερούσης τῆς θήφας (s. Z. 11) ἀργυφίου τάλαντον ἐκάστης ἡμέφας —, der während der Überschwemmungszeit auf 20 Minen (2000 Silberdrachmen) herabging. Unsere Urkunde fällt in das Ende der Überschwemmungszeit; das gibt uns vielleicht die Erklärung für die von mir angenommene Erschöpfung des Fischvorrates in den beiden Magazinen. Diese dienen nun aber

Daß μηδέν . . περιγεγονέναι Z. 10 f. im Sinne von "keinen Ertrag ergeben" und nicht von "nichts übrig bleiben" gehraucht wird, zeigt schon das μέχρι νῦν. Vgl. auch P. Amh. II 68 Recto, Z. 7: ἐξ οὖ οὐδὲν ἀπλῶς εἰς τὸ δημόσιον περιγείνεται; Nr. 15, 13; Nr. 23, 29 f. usw.

nicht nur für die Aufbewahrung der dem "Könige" gehörigen Fischvorräte (sei es im lebenden, sei es in konserviertem Zustande), sondern auch gegen Zahlung der ausbedungenen, tarifmäßigen Lagergebühr für die der Dorfgemeinde (of ἀπὸ τῆς κώμης). Das muß man wohl den Worten (Z. 12 ff.) entnehmen: of δὲ ἀπὸ τῆς κώμης χρῶνται τοῖς αὐ[τ]οῖς ὑποδοχίοις, ὑφ' ὧν κ[αὶ] ὁ ἀπότακτος αὐτῶν

φόρος διαγράφεται 1).

5

10

15

Der ἐπιτηρητής Didas ist ein für ein Jahr bestellter liturgischer Beamter, wie alle ἐπιτηρηταί. Das hat schon Wilcken aus BGU. 619 erschlossen (Ostr. I 600) und ist inzwischen durch weitere Urkunden bestätigt, so bes. BGU. 1062 und P. Fay. 23. Der ἐπιτηρητής ὑποδοχίου hat die Aufsicht und Kontrolle über ein Vorratsmagazin. Weitere ἐπιτηρηταί s. bes. P. Fay., Index s. v. und Preisigke, Girowesen 21. 57.

128/129

Ποωτάρχωι στοα(τηγῶι) 'Αρσινοίτου Ήρακλείδο(υ) μερίδος παρὰ Διδᾶ τοῦ Έρμᾶ ἐπιτηρητοῦ τοῦ ἐνεστῶ[το]ς ιγ (ἔτους) Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ 'Αδρ[ια]νοῦ Σεβαστοῦ ύποδοχίων δύο περί κώμην Ήφαιστιάδα. Αἰτούμενος λόγον δηλῶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὑποδοχίων μηδὲν ἀπὸ θή[ο]ας ίχθύας περιγεγονέναι μέχοι γύν. Οί δὲ ἀπὸ της κώμης γρώνται τοῖς αὐ[τ]οῖς ὑποδοχίοις, ὑφ' ὧν κ[αὶ] δ ἀπότακτος αὐτῶν φόρος διαγράφεται πιαζώμενος ύπό σου. Διδᾶς διὰ 'Ασκλ(ηπιάδου)

έπιδέδωκ(α) τὸν πο[ο]κείμενον

1 στοβ Pap. 2 ηρακλειδο Pap. 11 l.  $i\chi$ - scheinlich. 16 f. l. πιαζόμενος. 18 δ ια θνών. 15 Die Buchstaben am Schluß sind  $ασχ^{\lambda}$ ; sicher ist das πλ nicht. 19  $επιδεδω^{κ}$  fast ganz verwischt, φόρος ist aber sehr wahr- Pap.

<sup>1)</sup> Unsere Urkunde bestätigt danach die Ansicht Wilckens (Ostr. I 138), "daß die Fischerei in Ägypten nicht ausschließlich königliches Monopol gewesen ist, daß vielmehr auch Private und Priesterschaften, vielleicht auch Gemeinden Fischereirechte besessen haben", wofür sie eine 25 proz. Ertragssteuer (ή τετάρτη ἀλιέον =  $t_x θνῖνα, t_x θνῦνα)$  zu entrichten hatten. In unserm Falle besitzt die Dorfgemeinde Hephaistias das Fischereirecht.

λόγον ἐξ ὑγειοῦ[s] καὶ ἐπ' ἀληθτας ὡς (πρόκειται). "Εγρα(ψεν) ὑπὲρ αὐτοῦ φαμ(ένου)
μὴ ἰδ(έναι) γράμματ[α] Σαφφᾶς(?) νομ(ογράφος).
("Ετους) ιγ Αὐτοκράτορος Καίσαρος
Τραιανοῦ Άδριανοῦ Σεβαστοῦ
 μηνὸς Καισαρείου ἐπαγρμ(ενῶν) ε.

20 l έξ ὑγιοῦς. 20 f. αἰηθ | τας ως J Pap. Das zweite α in αληθτας (l. ἀληθείας) ist in einer nach unten gehenden schmalen Schleife geschrieben (ebenso wie das zweite α in Καίσαρος Z. 23, Καισαρείου Z. 25), das folgende ς sieht fast wie ein  $\vartheta$  aus; καθώς

(und davor dann Z. 20 Schluß å $\lambda\eta\vartheta(\epsilon las)$ ) ist aber nicht zu lesen. Die Sigle J für  $\pi\varrho\delta\kappa\epsilon\iota\tau\alpha\iota$  ist mir sonst nicht bekannt. 21  $\epsilon\gamma\varrho$  Pap.  $\varphi\alpha^{\mu}$  Pap. 22  $\iota^{b}$  Pap.; 1.  $\epsilon\dot{\iota}\delta(\epsilon r\alpha\iota)$ .  $-ro^{\mu}$  Pap.  $-ro^{\mu}$  Pap. 25  $\epsilon\pi\varrho\gamma\varrho^{\mu}$  Pap. 25  $\epsilon\pi\varrho\gamma\varrho^{\mu}$  Pap.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 1  $Π_{Q\'{\omega} t \alpha Q Z O S}$  ist als στρατηγός bezeugt für den 22. 8. 130 (BGU. 647). Wenn sein Name in der Urkunde vom 10. 11. 133, BGU. 581, 2 ([ $Π_{Q}ωτάQ$ ]χωι), richtig ergänzt ist, hat er zum mindesten über 4 Jahre fungiert.
- 7 ௌδόχια (staatliche und private) werden erwähnt P. P. II Nr. 20 IV 4 (ἐν τῶι βα(σιλιαᾶι) ὑποδοχίωι), Nr. 9, 5, 7; <math>P. Teb. II 86, 15. 43. 50 f.; 240 (τὸ κοινὸν [ὑ]ποδόχιων); <math>P. Oxy. IV 729, 28: a. 137; BGU. 571, 1. 6: a. 151/152; 301, 11: a. 157; <math>P. Fior. I 97, 3; P. Teb. II 343 passim, 344, 9: saec. II. Über die ἀποδόχια, Lagerräume für Getreide in den Staatsspeichern s. Preisigke, Girowesen 63.
- 8 Die κώμη Ἡσαιστιάς lag in der Nähe von Βακχιάς; s. Wessely, Topographie des Faijum S. 68; Grenfell-Hunt, P. Teb. II S. 378.
- 8f. Zu αἰτούμενος λόγον, δηλῶ vgl. z. B. BGU. 91, 5 ff.: αἰτούμενος . . . ονόματα . . . δίδομει. Δηλοῦν ist der technische Ausdruck in solchen Berichten; vgl. z. B. BGU. 478—480; Archiv IV 142 f.; P. Lond. III p. 123 Nr. 1219; P. Rainer Inv.-Nr. 11. 12. 36 (s. Hirschfeld-Festschrift 162); Nr. 12, 1. 21.
  - 10ff. Ζυ μηδέν ἀπὸ δή[θ]ας ἰχθύας περιγεγονέναι μέχρι νῦν vgl. die Einl.
- 12 ff. Zu of ἀπὸ τῆς πώμης = die Dorfgemeinde s. Wilcken, Archiv III 529. 551, der Hohlweins verfehlten Vorschlag, of ἀπὸ τῆς κώμης mit den δημόσιοι zu identifizieren, mit Recht zurückweist.
- 16 f. Über den Gebrauch von πιάζω = πιέζω s. Schweizer, Gramm. d. pergamenischen Inschriften 37. Πιάσωι ὀψάφω s. P. Lond. II Nr. 483 p. 328, 76 f. (a. 616).
- 20 Zur Formel έξ  $\acute{v}$ γιοῦς καὶ ἐπ' ἀληθείας s. meine Einleitung zu P. Giss. I Nr. 43 (S. 56).
  - 22 Zum νομογράφος s. die Einl. zu Nr. 4 nebst Einzelbem. zu Z. 15.

#### Nr. 7.

### VOLKSZÄHLUNGSEINGABE AUS DEM DORFE PEPTAUCHA IM GAU VON BERENIKE TROGODYTIKE.

Inv.-Nr. 68. Höhe 23 cm, Breite 17 cm. Kursive. 2 Klebungen. 30. Juni 132.

Tafel IV.

Durch die zweite Klebung ist später eine ursprünglich selbständige Urkunde in Höhe von Z. 19 rechts angefügt, von der nur ein geringer Teil der oberen Hälfte erhalten ist. Sie enthält einen Staatsnotariatsvertrag¹); die Schrift, eine deutliche Halbunziale, weist ungefähr auf dieselbe Zeit wie die Haupturkunde; auch die Herkunft ist wohl die gleiche.

Am oberen Rande der Haupturkunde fehlt nichts, unten sieht man Spuren von zwei Buchstaben. Drei Hände lassen sich unterscheiden: Die erste (Z. 1) gibt den Prüfungsvermerk des κωμογομαματεύς, die zweite (Z. 2—22) die Deklaration nebst Eidesformel und Datum, von einem Schreiber in deutlicher Kursive geschrieben, die aber z. T. verwischt und schwer lesbar ist. Von einer dritten, mit einer breiten Feder, aber gewandt schreibenden Hand rührt die subscriptio her (Z. 23—26).

Die Volkszählungseingabe stammt aus dem Dorfe Heata $\tilde{\alpha}\chi\alpha$  im  $B[\epsilon]$ eeveliarg  $\nu o \mu o i \circ s$  (Z. 2f. 5. 10). Ein solcher Gau war uns bisher unbekannt. Ich fasse ihn als den Bezirk von Berenike Trogodytike am Roten Meer. Als Vorsteher dieses Bezirkes kannten wir nur praefecti (montis) Bernicidis (Beronices); die zeitlich sicher bestimmbaren gehören der vorhadrianischen Zeit an²). Es scheint mir nicht ausgeschlossen, daß Hadrian, der die große Handelsstraße von Antinoupolis ans Rote Meer und daun an der Küste entlang bis Berenike anlegte³), diesem

3) S. Weber, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrian S. 256 mit Anm. 921.

131 / 132.

südöstlichsten Bezirk von Ägypten während seines Aufenthaltes im Lande (130/131), also kurz vor dem Datum dieser Urkunde, die Gauorganisation gab. Von Dauer war diese Verwaltungsform aber wohl nicht.

Zur Erklärung der Volkszählungseingabe verweise ich auf meine Einleitung zum P. Giss. I 43. Uns liegt das an den κωμογραμματεύς gerichtete Exemplar vor. Die Eingabe findet, wie in Alexandreia, Antinoupolis und im Herakleopolites, noch im Volkszählungsjahr selbst (131/132) statt (Z. 7f. 21f.). Es wird ausdrücklich auf den vom praef. Aeg. ausgehenden Befehl zur Volkszählung verwiesen (Z. 6f.)¹). Die Deklaration wird durch den Kaisereid bekräftigt (Z. 18ff.)²). Für den schreibunkundigen Hausvorstand schreibt ein Stellvertreter die subscriptio (Z. 25f.). Als Hausbewohner werden vier Personen deklariert, der Hausvorstand selbst, seine Frau, sein Sohn und dessen Frau.

- 1. Hd. ['Ασ] μλ(ηπιάδης) ἐσ(ημειωσάμην), γ.
- 2. Hd. Ασκλη<u>π</u>ιάδη κωμο[γ]ραμματεῖ Πεπταύχων καὶ ἄλλων κ<u>ωμῶ</u>ν τοῦ Β[ε]ρενείκης νομοῦ παρὰ Νικτ<u>αθ</u>ῦμις Πα<u>π</u>[ε]ίρεως Νικταθύμεως τῶν
- 5 ἀπὸ τῆς [αὐτῆς κ]ώμ[ης Πε]πταύχων. 'Απογράφομαι κατὰ τὰ ὑ[π]ὸ Τίτου Φλ[αουίο]υ Τιτιανοῦ τοῦ κρατίστου ἡγεμόν[ος π]ροστεταγμ[ε]να πρὸς τὴν τοῦ ἐνεστῶτο(ς) τς) 'Αὐρι ανοῦ] Καισαρο[ς τ]οῦ κυρίου κατ' οἰκίαν ἀπογραφὴν τὴν τῆ προκειμέ-

φὴν τὴν ὑ[πάοχ]ουσάν μ[ο]ι οἰκίαν ἐν τῇ προκειμένη Πεπταύχων οἰ[κ]ίαν (sic) ἐν ἦ οἰκοῦμεν.

 $\underline{\underline{v}}_{\underline{\eta}}$  Γεκιμοχων σικητών (sic) εν  $\underline{\eta}$  σικουμέν  $\underline{N}_{\underline{\eta}}$  [ $\underline{\mu}_{\underline{\eta}}$   $\underline{v}$  [ $\underline{\mu}_{\underline{\eta}}$   $\underline{v}$  [ $\underline{\mu}_{\underline{\eta}}$   $\underline{v}$  [ $\underline{u}$   $\underline{u}$   $\underline{v}$   $\underline{v}$ 

[ . . . . . ]ομς [ . ].ν [ . ] . σπιεσιήους ή γυνή Κλω( ) . . . ( ) (έτῶν) ξ,

 statt olxiav. 11  $vixta \partial v^{\mu} \mu \eta^{\tau}$  Pap. 12].  $\sigma s_i$ - $ca \partial g_{\Sigma l^{\mu}} \mu [\bar{e}_j^{\dagger} e^{0} \mu \bar{e}_k l \bar{l} \bar{c} \alpha r r \iota l^{\gamma} \alpha \varrho Lo\alpha$  Pap.
13  $\kappa l^{\omega}$  Pap. 14  $\bigwedge$   $\bot$   $\xi$  Pap.; das vor der  $i r c_0 - Sigle$  stehende Zeichen ist sehr verwischt;
es scheint mir aber mit dem Z. 17 zwischen  $\kappa l \omega \bar{\sigma}$  und  $\bot$  stehenden Zeichen identisch zu
sein. Ob wir es als  $K l \omega (\bar{\sigma} \iota u r \omega \bar{v}) \gamma (\alpha \mu \mu \alpha r \ell \omega \bar{c})$ ( $\longleftarrow$  Freigelassene des  $\gamma \varrho$ . K l.?) lesen und auflösen können, scheint mir sehr unsicher.

Hamburger Papyri 1. 1.

10

Abweichend von dem sonst üblichen κατὰ τὰ κελευσθέντα steht hier κατὰ τὰ . . .
 [π] ροστεταγμ[έ]να, wie häufig in den allgemeinen (generellen) ἀπογραφαί an das Grundbuchamt.
 2) Die Eidesformel entspricht der des P. Oxy. II 361.

15  $[Nix\tau a]\vartheta[\bar{v}]\mu\iota\varsigma$   $\dot{\phi}$   $v\dot{t}\dot{o}(\varsigma)$   $\dot{\epsilon}\dot{\xi}$   $\dot{a}\mu\varphi\sigma\tau(\dot{\epsilon}\varrho\omega\nu)$   $[\dot{\epsilon}\epsilon\varrho[\dot{\epsilon}]\dot{v}\varsigma$   $\mu\epsilon\lambda\iota\chi(\varrho\omega\varsigma)$   $\ddot{a}\sigma\eta(\mu\sigma\varsigma)$   $(\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}\nu)$   $\lambda\alpha$ ,

[.....]..ς 'Αβουτησαρχισῆτ(ος) μητ(οὸς) Τα[.]σε... [.....]... Παήσεως ἡ γ(υνὴ) Κλωδ( ) ... ( ) (ἐτῶν) ιε.

[Καὶ ο]μ[νύ] $\varphi$  μὲν τὴν Αὐτοκράτορο[ $\varsigma$ ] Καίσαρος [Τραιανο] $\bar{v}$  Άδριανοῦ Σεβαστοῦ τύχην ἀ[λ]ηθῆ

20 [εἶναι τὰ π]οογεγοαμμένα.

(Έτους) ις [Αὐτ]οχοάτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Άδρμανοῦ Σεβα[στο]ῦ Ἐπεὶφ Ξ.

30. Jnni 132.

3. Hd. Νιπταθυ(μις) <u>Π</u>απετίοις (sic) ἐπιδέδωνα καὶ ὀμώμονα τὸν ποοκίμενον ὅρχον ὡς

25 πρόκι[ται]. Πετοσίοις Παθενούφεως ἔγραψα [ὑπ(ἐψ) α(ὐτοῦ) φαμέν]ου γράμματα μὴ εἰδέναι.

Am unteren Rande Spuren von 2 Buchstaben.

κειται. 26 Da die ersten erhaltenen Buchstaben der Zeile, wenn auch verwischt, als ov zu erkennen sind, so kann im fortgefallenen Anfang nur [v) α) φαμεν] ων gestanden haben (vgl. Nr. 6, 21f.).

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 2f. Ein für mehrere Dörfer gemeinsamer χωμογραμματεύς findet sich z. B. BGU. 163, 3: κ. Nειλουπόλεως καὶ Σοκνοπαίου Νήσου (a. <math>108); P. Fay. 40: κ. Θεοξενίδος καὶ  $^2$ Ανδρομαχίδος (a. 162/163, Arsinoites); BGU. 484, 1: κ. Θεογονίδος καὶ Κερκευσίρεως (a. 201/2, Arsinoites); BGU. 618, 4: κ. Μενδήτων καὶ ἄλλ[ω]γ κωμῶν (a. 213/4, Arsinoites); P. Fior. I 8, 5: κ. Σεγκύρκ(εως) καὶ Ταχοὶ καὶ ἄλ(λων) χωμῶν (a. 136/8, Hermopolites).
- 4 Zum Namen Νικταθύμις bemerkt Wilcken: "Statt Νικτ- heißt es sonst immer Νεκτ- oder Νεχθ-; nur einmal finde ich Νικχθνῖφις in einem memphitischen Texte". Als Vater des Νικταθύμις wird hier und Z.11 Παπεῖφις (= Παπῖφις; s. P. Giss. I 11, 1 Einzelbem.) genannt. In der subscriptio (Z. 23) schreibt der Stellvertreter Παπειῖφις.
- 6 T. Flavius Titianus war bisher als praef. Aeg. für die Zeit vom 20. März 126 bis zum 9. Oktober 131 bezeugt (s. Cantarelli, prefetti di Egitto I p. 46 Nr. 41 und dazu P. Oxy. IV 705, 25: Wilcken, Archiv IV 218; P. Teb. II 489). Unser Papyrus zeigt ihn noch am 30. Juni 132 im Amte (s. Z. 7: ἡγεμόνο[ος].

### Nr. S.

# PACHTZINSQUITTUNG FÜR EHEMALIGE PÄCHTER EINER PRIVATDOMÄNE.

Inv.-Nr. 30. Höhe 22 cm, Breite 11 cm. Faijum (Theadelphia). 16. März 136 Mit einer dicken, pinselartigen Feder geschriebene Kursive.

Eine Kopie der Quittung ([ἀντίγο]αφο[ν] ἀποχῆς: Ζ. 1) liegt vor. Aussteller sind zwei ολχονόμοι Ἰουλίας Βερνίκ(ης) (Ζ. 2)1), als Kassenverwalter fungierende Sklaven einer οὐσία (Z. 9) der Iulia Berenice, belegen in der Gemarkung des Dorfes Theadelphia der Θεμίστου μερίς des Άρσινοίτης (Z. 7f.). Empfänger der Quittung sind Εὐδαίμων Θεογίτονος, ehemaliger Pächter von Stücken dieser οὐσία (nicht der ganzen; vgl. etwa P. Lond. II p. 167, BGU. 181, 4), als ἀοχώνης der Pachtgemeinschaft und seine μέτοχοι (= κοινωνοί socii) (Z. 3f.). Die οἰκονόμοι bescheinigen den Empfang des Pachtzinses in natura (ἐκφόριον) nebst Sporteln für das verflossene Jahr 134/135, betonen dagegen den Ausstand sonstiger φόροι (in Geld?) für dasselbe Jahr (Z. 5—15). Die Originalquittung (τὸ αὐθεντικόν: Z. 26) hat Eudaimou in Händen; das vorliegende ἀντίγοαφον, das auch die Kopie der Unterschriften enthält (Z. 17 ff.), war wohl für einen der μέτοχοι bestimmt uud von ihm aufgesetzt. Er verpflichtet sich, das Original jederzeit auf Verlangen vorzuweisen (Z. 25-28). Beide οἰκονόμοι fügen in der subscriptio die Worte hinzu (Z. 19. 23f.): ἀπέλυσα ὑμᾶς τῆς μισθώσεως, "ich habe Euch aus dem Pachtverhältnis entlassen". Um ἀπολύσιμοι τῆς οὐσίας<sup>2</sup>) handelt es sich hier nicht, vielmehr um Auflösung des freiwilligen Pachtverhältnisses auf Antrag des Pächters. Ein solcher Fall liegt auch vor bei einem Pächter von ίερὰ γῆ P. Teb. II 309 (a. 116/117)3).

<sup>1)</sup> Der Name der Iulia Ber(e)nic(e) könnte verleiten, an die Tochter des Königs Agrippa I. zu denken, die wegen ihres großen Reichtums bekannte Freundin des Kaisers Titus (s. Dessau, Prosop. I. R. II p. 226 Nr. 431; Wilcken bei Pauly-Wissowa III 287 Nr. 15). Daß sie Besitzungen im Faijum hatte, würde uns nicht wundernehmen, ebensowenig, daß diese nach ihrem Tode (oder schon früher) kaiserlicher Besitz wurden. Hier handelt es sich aber um eine zur Zeit Hadrians lebende Großgrundbesitzerin gleichen Namens. Analog finden wir z. B. unter Tiberius einen Großgrundbesitzer M. Antonius Pallas (P. Lond. II Nr. 195a, 15): es ist der im Jahre 62 von Nero getötete Freigelassene der Antonia (s. meine Bemerkungen in der Hirschfeld-Festschrift S. 141 A. 1); ein Großgrundbesitzer gleichen Namens begegnet uns im Jahre 121 (P. Lond. III p. 139 Nr. 1223, 1).

<sup>2)</sup> S. jetzt Rostowzew, Studien z. Gesch. d. röm. Kolonates, 1910, S. 194 ff.

<sup>3)</sup> Der Papyrus enthält das Gesuch eines Priesters an die 10 πρεσβύτεροι seines Tempels von der γεωργία von σιτικὰ ἐδάφη der ἰερὰ γῆ, die schon sein Vater inne hatte, befreit zu werden; s. Z. 13 ff.: βούλομαι έκουσίως [καὶ αὐθαιρέτως] ἐγβεβηκέναι τῆς..... [γεωργείας..].... [ἐὰν ὑμεῖς...] .... [θτλήσητε ἀπ]ολύσαί μαι. Die ὑπογραφή der πρεσβύτεροι entscheidet:

5

10

15

20

['Αντίγο]αφο[ν] ἀποχῆς. Κυρίλλος καὶ [Ποιθο]ης οἰχονόμοι Ἰουλίας Βερνίκ(ης) [Εὐ]δαίμουι Θεογίτονος καὶ μετόχοις γεναμένοις μισθωταῖς χαίρειν. Μεμετοήμεθα παρ' ύμῶν τὸ ἐκφόριο(ν) τοῦ διεληλυθότος ιθ (ἔτους) ὧν έγεωργείτε 184/185. περί κώμην Θεαδέλφειαν τῆς Θεμίστου μερίδος μέτρω χαλκώ [τ]η[ς] οὐσίας πυροῦ ἀρταβῶν ὀγδοήκ(οντα)  $[\hat{\epsilon}\pi\tau]\alpha \nearrow \frac{1}{2}$ ,  $\pi\zeta$  καὶ κοιθῆς ἀρταβῶ(ν) [δεκ]ατεσσάρων [η] /-ιδ /-ιδ [L]καὶ τὰς οἰκονομικὰς μὴ έλαττουμένων ήμων ύπεο ών όφιλεται λοιπῶν φόρων τοῦ αὐτοῦ ιθ (ἔτους). (Ετους) κ- Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραϊαγού Άδριαγού Σεβα(στού) Φαμενώ(θ) κ-. 'Αντίγοαφον ύπο-16. März 136. γοαφής. Κυοίλλος μεμέτοημε

καὶ ἀπέλυσα ⟨ύμᾶς⟩ τῆς μισθώσεως καθὼ(ς πρόκειται).

Ποιθοής [ο]ἰκ(ονόμος) μ[ε]μέτοημαι τὰς τοῦ

καὶ κοιθής ἀρτάβας δεκατέσσαρας
[ἥμισοι] καὶ τὰς [ο]ἰκονομικὰς καὶ ἀπέλυσα ὑμᾶς τῆς μισθώσεως κα
2 Anfang ergänzt nach Z. 20. — βερνι<sup>κ</sup> so, daß no

πυροῦ ἀρτάβας ὀγδοήκοντα έπτὰ

2 Anfang ergänzt nach Z. 20. —  $βερνι^{x}$  Pap. 3 Anfang ergänzt nach Z. 25. 4 1. γενομένοις. 5  $εκφορι^{0}$  Pap. 6 L Pap. Das Anfangs-ε νου έγεωργεῖτε ist nachträglich über dem γ hinzugefügt. 9 1. ἀρτάβας —  $ογδοη^{x}$  Pap. 10 / 1 + = (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) — αρταβ<sup>ω</sup> Pap.; 1. ἀρτάβας. 11 1. δεπατέσαρας. — Nach τεσσάρων war zuerst geschrieben: <math>ημιροι (s. Z. 23) / τ. δL (= γίνονται ἀρτάβα 14  $\frac{1}{4}$ ). Das ημισοι ist dann, ebenso wie am Schluß der Zeile L ( $= \frac{1}{4}$ ), ausgelöscht, aber

so, daß noch das η von ημισοι und Δ deutlich zu erkennen sind. Über ημισοι ist dann von derselben Hand geschrieben: /τιδ, das und also doppelt steht. Z. 23 Anfang ist ημισοι (l. ημισοι) von demselben Schreiber doppelt durchgestrichen. 13/14 l. δφείλετε. 15 ιδς Δχ- Pap. 16 Die letzten Buchstaben von σεβαστου sind nur als Strich geschrieben. 17 φαμενω Pap. 18 l. μεμέτρημαι. 19 χαδω Pap. 23 Anfang s. Z. 11.

<sup>. . .</sup> ἀπε]λύσαμεν τὸν Ὀννῶφοιν [τῆς γεωργίας αὐτοῦ] ὡς πρόκιται. — Vgl. weiter P. Lond. III p. 108 Nr. 1231 (a. 144); P. Teb. II 423, 27 (saec. III); P. Lond. II p. 193 Nr. 280, 12 (a. 55; siehe Archiv I 159) und die alexandrinischen Verträge der augustischen Zeit BGU. 1126, 15. 23 ff. (Dienstvertrag); 1106, 34; 1107, 16; 1108, 18; 1109, 22 (Ammenverträge).

θώς πρόκειται. Εὐδαίμων ὁ προγ(εγραμμένος) ἔχω τὸ αὐθεντικὸν καὶ ὁπηνίκα ἐὰν ἐπιζητῆς ἐποίσω πρὸς ἐπίδιξιν.

25 προγ Pap. 27 l. αν. 28 l. ἐπίδειξιν.

25

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 2 Die οἰκονόμοι als Kassenbeamte kaiserlicher οὐσίαι führen, soweit ich sehe, immer den Titel Καίσαρος (sc. δοῦλος) οἰκονόμος bzw. οἰκονόμος τοῦ κυρίου: P. Τcb. II 296, 12 (a. 123); BGU. 102 (a. 161); 156, 3 (a. 201); Dittenberger, OGI. II 669, 21; Strabon, Geogr. 17 p. 797, 12; s. auch P. Oxy. IV 735, 6f. (a. 205: Καισάρων οἰκονόμου οὐκαρίου). Vgl. den οὐσίας οἶκος P. Straβb. I 23, 75 (saec. I) und die sonstigen zahlreichen Belege für οἶκος in den Papyri. Ein nicht als solcher ausdrücklich bezeichneter οἰκονόμος dieser Kategorie wird der in mehreren hermopolitanischen Papyri des Jahres 65/66 genannte Διόδοτος (δοῦλος οὐσίας) Νορβανᾶς Κλαρᾶς sein (P. Lond. III p. 121 ff.; s. dazu Wilcken, Archiv IV 543). Οἰκονόμοι einer privaten οὐσία s. z. B. P. Lond. III p. 139 Nr. 1223, 14 (a. 121: s. S. 27 Anm. 1); P. Τeb. II 402,1 (a. 172); P. Fay. 133,2 (c. a. 266). Nicht näher zu hestimmen sind die οἰκονόμοι BGU. 32,1 und P. Oxy. VI 929 Verso. Beide Kategorien der οἰκονόμοι sind immer Sklaven, wie auch hier Κυρίλλος und Ποιθοῆς.
- 3f. Über Domanialpacht-Gesellschaftsverträge (χοινωνίαι) handeln Wilcken, Archiv II 131 f.; Gentilli, Studi italiani di fil. cl. XIII p. 368 ff.: s. bes. P. Amh. II 94 (a. 208). 100 (Severus); P. Gentilli 3 (a. a. O., a. 132) und Inv.-Nr. 69 (a. 141/142). Über μέτοχος = ποινωνός s. Gentilli a. a. O. 373 A. 5; auch BGU. 1123, 4 (Augustus). Über den ἀρχώνης und seine μέτοχοι = ποινῶνες bei der ptolemäischen Steuerpacht vgl. Wilcken, Ostr. I 535 ff.
  - 5 Zu Ἐκφόριον und φόρος (Z. 14) s. Nr. 5, 15 Einzelbem.
- 7 Θεαθέλφεια = Harit, s. Grenfell-Hunt, P. Fay. S. 51 ff.; Wessely, Topographie des Faijum 69 f.; Grenfell-Hunt, P. Teb. II p. 379.
- 8 Ζυπ μέτρον χαλκοῦν τῆς οὐσίας vgl. P. Oxy. IV 717, 8 (saec. I exeunte p. Chr.): μέτρον χαλκοῦν; P. Amh. II 43, 10 (173 v. Chr.): μέτρου δικαίωι τῶι πρὸς τὸ βασιλικὸν χαλκοῦν (s. auch P. Gizch Inv.-Nr. 10250: saec. III a. Chr.); P. Τεδ. I 5, 85 f. (Euergetes II): μέ[τ]ροις [πα]ρὰ τὰ εὕσζταθμα⟩ ἐν ἐκάστωι νομῶι ἀποδεδει[γμέ]να χα(λκᾶ); s. auch P. Hib. I 85, 18 (261 v. Chr.): μέτρωι τῶι (ἐννεακαιεικοσι)χ(οινίκωι) τῶι πρὸς τὸ χαλκοῦν; P. Τεδ. I 181 (saec. II a. Chr.): χαλκῆ χοῖνι(ξ).
- 12 Al οἰκονομικαl (sc. ἀρτάβαι) sind m. W. bisher nicht belegt. Sie sind wohl aufzufassen als die den οἰκονόμοι zu entrichtenden Artaben (als Sporteln; vgl. etwa P. Giss. I 2. Heft S. 89 A. 6). Als προσδιαγραφόμενα (für die οἰκονομία) sind sie wohl nicht zu verstehen; das käme übrigens auf dasselbe hinaus.
  - 12f. "Ohne daß wir beeinträchtigt werden in bezug auf die übrigen Abgaben des-

selben Jahres, die Ihr uns noch schuldet"; s. dazu Gradenwitz, Einführung 31 A. 3; Waszyński, Bodenpacht 97.

19. 23f. Der Gegensatz zum ἀπέλυσα ὑμᾶς τῆς μισθώσεως kommt zum Ausdruck in der Formel: μενούσης κυρίας τῆς μισθώσεως ἐφ' οἶς περιέχει πᾶσιν (s. z. B. P. Giss. I 29, 18 ff.; P. Fay. 96, 19 f.).

26 Το αὐθεντικόν = ή αὐθεντική ἀποχή. Zum Worte αὐθεντικός s. die in Nr. 18 Einl. zusammengestellten Belege.

## Nr. 9.

### QUITTUNGSBOGEN ÜBER DIE PFERDE-MARKENSTEUER.

Inv.-Nr. 75. Höhe 23 cm, Breite 13,5 cm. Kleine, aber deutliche Kursive. Faijum (Theadelphia). Mai 143 bis 3. Juli 146.

Der Papyrus ist ein Quittungsbogen mit Zahlungen vom Mai 143 bis zum 3. Juli 146, die geleistet werden  $\hat{v}\pi\lambda\varrho$   $\delta\iota\pi(\lambda\delta\mu\alpha\tau\circ\varsigma)$   $\tilde{v}\pi\pi\omega\nu$ . Zahlungsempfänger ist der  $\beta o\eta\vartheta\delta\varsigma$  (Gehilfe) Maximus des  $\hat{\epsilon}\gamma\lambda\eta\mu\pi(\tau\circ\varrho)$   $\delta\iota\pi\lambda\delta\mu\alpha\tau(\circ\varsigma)$   $\tilde{\delta}\nu\omega\nu$   $\nu o\mu o\tilde{v}$   $z\alpha \tilde{\epsilon}\lambda\lambda\omega\nu$   $\delta\nu\tilde{\epsilon}\nu$  Theon. Ihm wird bei jeder neuen Zahlung der Bogen zum Quittieren vorgelegt (vgl. P.  $Stra\betab$ . I Nr. 6–8; P. Fay. 87; P. Teb. II 367; Preisigke, Girouvesen 153. 270). Die Zahlungen leistet Sotas, Sohn des Ptolemaios,  $\mu\eta\chi(\alpha\nu\delta\varrho)\sigma_{\varrho}$   $\tau\varrho(\nu\nu\iota\pi\sigma_{\wp})\sigma(\mu\eta\varsigma)$  Θεαδελφείας. Im Laufe jedes Jahres zahlt er als Besitzer von drei Pferden für jedes Pferd pro Kopf 8 Drachmeu 8 Obolen, meist in drei Raten von je 8 Drachmen 8 Obolen, nur im 6. Jahre in zwei Raten; für das 8. Jahr entrichtet er die letzte Rate verspätet, nämlich im Beginn des 9. Jahres am 20.  $\Phi\alpha\omega\varphi\iota$  (17. Oktober 145).

Die Steuer  $\dot{\nu}\pi\dot{\epsilon}\varrho$   $\delta i\pi\lambda\dot{\omega}\mu\alpha\tau o_S$   $i\pi\pi\omega\nu$  ist in diesen Jahren zusammen mit der Diplomsteuer für Esel und mit "anderen Steuern") für den ganzen Gau an einen Unternehmer verpachtet, in dessen Titel nur die Eseldiplomsteuer besonders genannt ist. Er heißt in unserer Urkunde  $\dot{\epsilon}\gamma\lambda\dot{\eta}\mu\pi\tau\omega\varrho$ ; das Wort (s. die Einzelbem.) wird mit  $\mu\iota\sigma\partial\omega\tau\dot{\gamma}_S$  synonym gebraucht, wie auch die Eseldiplomquittung BGU.213 (a. 113) zeigt. Daß die  $\delta i\pi\lambda\dot{\omega}\mu\alpha\tau\alpha$ -Steuern für Esel und Pferde regelmäßig zusammen an einen Gesamtpächter vergeben wurden, braucht man aus unserer Urkunde durchaus nicht zu schließen. Die Eseldiplomsteuer, die 8 Drachmen pro Esel und Jahr betrug, war aber jedenfalls von weit größerer Bedeutung als die entsprechende für Pferde.

<sup>1)</sup> Gemeinsame Verpachtung finden wir z. B. auch für die Steuern ὑπλρ ὀνηλ(ατικοῦ) und ἀμαξ(ῶν): Wilcken, Ostr. I § 10. 88; Rostowzew, Klio VI 254, ebenso für die Steuer ὑπλρ κοπ(ῆς) τριχός und das χειρωναξίον: Wilcken, Ostr. I § 181.

Das entspricht auch der großen Bedeutung der Esel im ägyptischen Verkehrsund Wirtschaftsleben. Esel und Kamele¹) sind in der Kaiserzeit die Lasttiere für den Landtransporthandel, sie spielen auch im Dienste des Staates eine große Rolle²). Die üblichen Arbeitstiere, die vor allem als Zugtiere verwendet wurden, sind die Ochsen. Die Pferde treten dagegen im kaiserlichen Ägypten der vorbyzantinischen Zeit zurück³). Unter den Ptolemäern⁴) wurden sie nicht nur für militärische Zwecke, sondern auch für die von den Persern übernommene Staats-Schnellpost benutzt⁵). Davon hören wir in römischer Zeit nichts; erst in der nachdiokletianischen Epoche tritt uns diese Pferde-Schnellpost auch in Ägypten von neuem entgegen unter dem Namen ὀξύς δφόμος (= cursus velox), um dann aber unter Iustinian wieder aufgehoben und durch eine armselige Eselpost ersetzt zu werden⁶). Im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stehen jetzt in noch viel höherem Grade als früher der δημόσιος χίρχος, die ludi circenses, die Zirkusparteien, Wagenlenker, Jockeys und Rennpferde²).

Die drei Pferde unserer Urkunde werden als Zugtiere (an Stelle der Ochsen), wohl nicht als Lasttiere<sup>8</sup>), verwendet sein. Dafür spricht die Stellung ihres Besitzers. Er wird Z. 5 als  $\mu\eta\chi(\alpha\nu\dot{\alpha}\rho\iota\sigma_S)$   $\pi\rho\dot{\iota}\nu\varkappa\iota\sigma_S$   $\varkappa\dot{\omega}(\mu\eta_S)$  bezeichnet; das fasse ich als  $\mu\eta\chi(\alpha\nu\dot{\alpha}\rho\iota\sigma_S)$   $\pi\rho\dot{\iota}\nu\varkappa\iota\psi$  (s. die Einzelbem.)  $\varkappa\dot{\omega}(\mu\eta_S)$  und übersetze es: "Vorsteher der Zunft der Maschinenarbeiter des Dorfes". Z. 24 heißt er  $[\mu\eta]\chi(\alpha\nu\dot{\omega})$ 

Kamele habe ich nur in einer einzigen Urkunde der Ptolemäerzeit gefunden: P. Teb. I
 252 (1. Jahrh. v. Chr.); ganz sicher ist καμή(λων) hier nicht einmal.

S. Wessely, Karanis und Soknopaiu Nesos 33 ff.; Rostowzew, Klio VI 253 f. und Archiv III
 119 ff.; Nr. 17.

<sup>4) &</sup>quot;Ιπποι als Gebrauchstiere von Nichtmilitärs in der Ptolemäerzeit s. u. a. P. P. II Nr. 25 a, 12; b, 12. 21; c, 4. 8. 9; e, 10; Nr. 133 a, 34; III Nr. 61 g, 4; h, 3; Nr. 62 c, 4. 8; P. Hib. I 118, 18ff. 32; P. Teb. I 208.

<sup>5)</sup> S. Preisigke, Klio VII 266 ff.

<sup>6)</sup> Auf den δημόσιος δξύς δεόμος (cursus velex: C. Theod. 8, 5, 62) beziehen sich P. Oxy. VI 900, 6 (a. 322); P. Fior. I 39, 7 (a. 396). Procop., Ανέκδοτα 30, 10 berichtet, daß Iustinian im ganzen Orient außer auf der großen Straße nach Persien die Pferde-Schnellpost durch eine Eselpost (für jeden Tagemarsch eine Station) ersetzte. P. Oxy I 140, 7. 12 (a. 550); 138 (a. 610); 154, 11 (saec. VII) nehmen auf die Privat-Pferdeschnellpost ügyptischer Großgrundbesitzer Bezug, die auch δξύς δεόμος heißt. S. Preisigke a. a. O. 269 A. 1, Grenfell-Hunt, P. Oxy. VI 900, 6 Anm. und vor allem M. Gelzer, Studien z. byz. Verwaltung Aegyptens S. 88.

<sup>7)</sup> P. Oxy. I 111. 114. 145. 150. 152; VI 922 u. sonst.

<sup>8)</sup> Vgl. etwa P. Fay., Ostr. 19 p. 325: 2 Pferdeladungen Heu.

<sup>9)</sup> Über die Gewerbebezeichnung μηχανάριος hat Crönert im Anschluß an das große Wirtschaftsbuch aus Hermupolis Magna in den Stud. Pal. IV 103 ff. ausführlich gehandelt. Er stellt die sonstigen Belege zusammen: Charta Borgiana V 20. VIII 10; BGU. 213, 5 (ein μηχανάριος

 $\varrho\iota\sigma$ ) χα $\varrho\varepsilon$ . [..]ς; leider sind die Endbuchstaben dieses für das Verständnis so wichtigen Wortes fortgefallen. Hängt es mit carrus ( $\tilde{\alpha}\mu\alpha\xi\alpha$ ) zusammen? Die Zahlung findet in unserem Falle nur für seine Person statt, nicht für die Zunft.

Uber den Charakter der verschiedenen Steuern ὑπὲρ διπλώματος gewährt uns auch unsere Urkunde keine sichere Aufklärung. Wilcken faßte vermutungsweise in den Ostraka (I 361) das δίπλωμα ὄνων (BGU. 213) als "Wegegeld", Grenfell-Hunt wollten in ihm lieber eine "Lizenzsteuer" der Besitzer sehen (P. Teb. II 360 Einl.). Auf dasselbe läuft Rostowzews Erklärung hinaus, der das δίπλωμα als Urkunde fassen möchte, mit der jedes einzelne Tier versehen sein mußte. Auch mir scheint diese Annahme die wahrscheinlichere. Jeder, der Esel, Pferde usw. in seinem Betriebe beschäftigte, hatte eine solche "Lizenz"- oder "Markensteuer" zu zahlen. Das zeigt uns auch P. Amh. II 92, 10 (a. 162/163), wo nach dem Faksimile (Plate XVII) zu lesen ist: δώσω (sc. ein Öldetailverkäufer) δὲ καὶ ὑπὲο διπλώματος ἵππω[ν] δύο τ[α] κατά συνήθιαν ν[ό]μ[ι]μα (d. h. pro Pferd und Jahr 8 Drachmen 8 Obolen). Der Öldetailverkäufer zahlt also die "Markensteuer" für zwei in seinem Geschäft verwendete Pferde. Ebenso wird wohl im P. Teb. II 360 (a. 146) die gleichfalls 8 Drachmen 8 Obolen betragende Steuer διπ(λώματος) λαχα-(νοπώλου) für Pferde entrichtet, die im Betriebe eines Gemüseverkäufers Dienste tun. Wie τὸ καλούμενον τέλεσμα διπλώματος είτοῶν — die Lesung ist sicher, wie eine mir freundlichst von Wessely übersandte Nachzeichnung erweist — in einem Pachtvertrag über eine Ölfabrik aufzufassen ist (P. Rainer SN 132 aus dem Jahre 138 bei Wessely, Karanis und Soknopaiu Nesos S. 52), weiß ich nicht,

"Ετ[ους ἔκ]του Αὐτοκράτορος Καίσ[αρο]ς Τίτου <u>Α</u>ιλίου
['Αδρ]ιανοῦ ἀντωνίνου Σεβαστ[ο]ῦ Εὐσεβοῦς Παχ(ὼν)
ι... Διέγρα(ψεν) Θέωνι ἐγλήμπ(τορι) διπλώ(ματος) ὅνων νομοῦ καὶ Μαὶ 143.
ἄλλων ἀνῶν διὰ Μαξί(μου) βοηθ[ο]ῦ Σωτᾶς Πτολεμαίο(υ)
μηχ(ανάριος) πρίνκιπος κώ(μης) Θεαδελφείας ὑπὲρ διπ(λώματος) τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἀφ' ἀν ἔχι ἵππω(ν) τριῶν [ἐπὶ] . (όγου) ἵππω(ν) δύο δραχ(μὰς)
δ[ε]καὲξ ὀβολ(οὺς) δεκαὲξ /ςι = ι = ', καὶ Μεσο(ρὴ) Θ̄ ἄλλας
2. Aug. 143.
ὁμ[ο]ίως ἵππο(ν) ἐνὸς δραχ(μὰς) ὀκτὰ [ὀβο]λ(οὺς) ὀκτὰ /ςη = η.

zahlt ὑπλφ διπλώματος ὄνων); 325, 7; P. Lond. II p. 31,101 (μηχ(ανάφιος) οὐσι(αχός?)). Ob Crönert im Recht ist, wenn er den μηχανάφιος als Arbeiter bezeichnet, dem der Bau und die Reparatur des Schöpfrades (aber wohl auch anderer Maschinen) obliegt, ist mir noch zweifelhaft. Nach unserer Urkunde, wo der μηχ(ανάφιος) die Pferdelizenzsteuer, und nach BGU. 213, wo die gleiche Steuer für Esel bezahlt, muß man wohl eher annehmen, daß er, wie die χυχλευταί, mit seinen Tieren bei der Schöpfarbeit tätig war, aber als selbständiger Gewerbetreibender.

Καὶ ζ [(ἔτους) μη]νὶ Αδριανώ ζ ὑπὲρ τοῦ ἐνεστῶτος ζ (ἔτους) 3. Dez. 143.  $\dot{\alpha}\alpha'$   $[\tilde{\phi}]\nu$   $\ddot{\epsilon}\gamma\iota$   $\ddot{\iota}\pi\pi\omega\nu$   $\tau\varrho\iota\tilde{\omega}\nu$   $\dot{\epsilon}\pi\dot{\iota}$   $\lambda(\acute{\varrho}\gamma\upsilon\nu)$   $\ddot{\iota}\pi\pi\varrho(\upsilon)$   $\dot{\epsilon}\nu\dot{\varrho}\varsigma$   $\delta\varrho\alpha\gamma(\dot{\mu}\dot{\alpha}\varsigma)$   $\dot{\varrho}\kappa\tau\dot{\omega}$  $\delta \beta$ ολ(οὺς)  $\dot{ο}$ κτ $\dot{ο}$  /(η-η), καὶ Μεχ(εἰο)  $\ddot{η}$  ἄλλας ὁμοίως ἵππο(v) ένὸς 3. Febr 144  $\delta[\varrho\alpha\chi(\mu\dot{\alpha}\varsigma)]$   $\dot{\varrho}\alpha\dot{\gamma}\dot{\alpha}$   $\dot{\varrho}\beta\varrho\lambda(\varrho\dot{\gamma})$   $\dot{\varrho}\alpha\dot{\gamma}\dot{\alpha}$   $/(\eta-\eta)$ ,  $\kappa\dot{\alpha}\dot{\gamma}$   $M\varepsilon\varrho\varrho(\varrho\dot{\gamma})$   $\kappa\bar{\alpha}$   $\ddot{\alpha}\lambda\lambda\alpha\varsigma$ όμοίως  $\tilde{\iota}\pi\pi\sigma(v)$  ένὸς δραχ(μὰς) όπτὰ ὁβρλ(οὺς) όπτὰ  $/(\eta - \eta)$ .  $K[\alpha i]$   $\eta$  (έτους)  $[\Pi \alpha] \chi(\grave{\omega} \nu)$   $\lambda^ \acute{o}$   $\alpha \mathring{v}$ τὸς  $\mathring{v}$ πὲρ τοῦ ἐνεστῶτος  $\mathring{o}$ γδόου 25. Mai 145.  $[\ddot{\epsilon}rovs]$   $\dot{\alpha}\varphi'$   $\ddot{b}v$   $\ddot{\epsilon}\chi\iota$   $(\pi\pi\omega\nu$   $\tau\varrho\iota\tilde{\omega}\nu$   $\dot{\epsilon}\chi\iota$   $\lambda(\acute{o}\gamma\upsilon\upsilon)$   $(\pi\pi\upsilon(\upsilon)$   $\dot{\epsilon}\nu\grave{o}s$ 15 [δ]ραχ(μὰς) ὀπτὰ [δ]βολ(οὺς) ὀπτὰ /ξη-η, καὶ Μεσο(ρὴ) κ $\overline{\gamma}$ 16. Aug. 145. [ἄ]λλας δμοίω[ς] ἐπὶ λ(όγου) ἵππο(υ) ἐνὸς δραχ(μὰς) ὀκτὼ ὀβολ(οὺς)  $[\delta \varkappa τ\grave{\omega}/\S]η$  η, καὶ  $\delta$  α(ἀτὸς) Φα $\tilde{\omega}$ ( $\varphi\iota$ ) κ $^-$  ἄλλας  $\hat{v}\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$  τοῦ  $\delta\iota$ -17. Okt. 145.  $\epsilon \lambda \eta \lambda v \vartheta (\acute{o} \tau o \varsigma) [\acute{o}] \gamma (\delta \acute{o} o v)$  $[(\tilde{\epsilon}\tau\sigma\nu\varsigma)\ \delta]\mu[\sigma](\omega\varsigma\ \tilde{\iota}\underline{\pi}\pi\sigma(\nu)\ \hat{\epsilon}\nu\delta\varsigma\ \delta\varrho\alpha\chi(\mu\dot{\alpha}\varsigma)\ \delta[\varkappa\tau]\dot{\omega}\ \delta\beta\sigma\lambda(\sigma\dot{\nu}\varsigma)\ \delta\varkappa\tau\dot{\omega}\ /(\eta-\eta.$ 

20 ["Ετους] ένάτου Αὐτοιράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου
 [Αδρια]νοῦ ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς
 [...] κ⁻. Διέγρα(ψεν) Θέω(νι) ἐγλήμα(τορι) διαλώματ(ος) ὕνων ... 146.
 [νομο]ῦ καὶ ἄλλφ[ν] ὡνῶν διὰ Μαξί(μου) [β]οη(θ)οῦ Σωτᾶς Πτολε(μαίου)
 [μη]χ(ανάριος) χαρε . [..]ς κώ(μης) Θεαδελ(φείας) ὑ[π]ξρ δια(λώματος)
 τοῦ αὐτοῦ

[ἔτους] ἀφ' ὧν [ἔ]χι ἵππων τριῶν ἐπὶ λ(όγου) ἵππο(υ) ἐνὸς δραχ(μὰς)
[ὀπὰ ὁβο]λ(οὺς) [ὀ]κτὰ /ςη-η, καὶ Παχ(ὼν) ι ¨ ἄλλας ὁμοίως 4. Juni 146.
[ἵππο(υ) ἐνὸ]ς δραχ(μὰς) ὀκτὰ ὀβολ(οὺς) ὀκτὰ /ςη-η, καὶ Ἐπ[ἔ]ὰφ ϑ 3. Juli 146.
[ἄλλας ὁμοίως ἵππο(υ) ἐνὸς δραχ(μὰς) ὁ]κτὰ ὀβολ(οὺς) ὀκτὰ /ςη-η.

11  $\mu\epsilon\chi$  Pap. 18  $0\lambda = \delta \ \alpha(\delta r \delta s) - \varphi \alpha^{\omega}$  23  $[\beta] \sigma_{\lambda}^{0} = -\pi r \delta \lambda \bar{\epsilon}$  Pap. 24  $[\mu\eta]\chi \ \chi \alpha \varrho \epsilon \cdot [\cdot.]_{\bar{s}}$  Pap.;  $\Phi \alpha \bar{\delta} (\varphi t) \ \kappa^{-} \text{ scil.} \ \dot{\epsilon} \nu \dot{\alpha} \dot{\tau} o \nu \ \dot{\epsilon} \dot{\tau} o \nu s - \nu - \delta \iota \epsilon \lambda \eta \lambda \nu^{\vartheta} \ [0]_{\gamma}^{-} \text{ Pap.}$  22  $\vartheta \epsilon^{\omega} - \delta \iota \pi \lambda \omega \mu \alpha^{\tau}$  Pap.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 3 Der Titel ἐγλήμπτως (= μισθωτής; vgl. das ἐγλαβών, ἐξειληφώς in den Ptolemäerurkunden) findet sich sonst noch für die Steuerpächter folgender Steuern gebraucht: ἐ. τοῦ μέλιτος καὶ κηφοῦ P. Lond. III p. 106 I 7 f. (a. 42); ἐ. γερδιακοῦ P. Ory. II 262, 1 (a. 61); P. Berol. ined. 8953; ἐ. τῆς ταριχηρᾶς ἰχθύας P. Lond. III p. 92, 19 f. (saec. I in fine); ἐ. κοπῆς τριχὸς καὶ χειρωναξίου P. Fay. 58, 6 (a. 155/6); 59, 3 (a. 178); P. Grenf. II 60, 3 (a. 193/4). S. auch P. Lond. II p. 164, 3 (c. 10 v. Chr.): δημόσιοι γεωργοὶ καὶ ἐγλήμπτορές τινων ἐερατικῶν ἐδαφῶν.
- 4 Zu den βοηθοί als Gehilfen der Pächter und direkten Steuererheber s. Wilcken, Ostr. I 558, 618.

25

5 Μηχ(ανάριος) πρίνκιπος κώ(μης) Θεαδελφείας: Die Deutung μηχ(ανάριος) des πρίνκιψ κώ(μης) ließe sich vielleicht rechtfertigen, doch vermisse ich bei dieser Annahme den Namen des πρίνκιψ; dagegen spricht auch, daß der μηχ(ανάφιος) als Besitzer der Pferde bezeichnet wird (ἀφ' ὧν ἔγι ἵππων). Ausgeschlossen ist aber jedenfalls bei dieser Auffassung, πρίνπιψ == centurio princeps zu setzen. Zum Namen und Titel des uns in den Papyri häufig als Polizeichef des Dorfes begegnenden centurio (s. dazu Nr. 10 Einzelbem. 1) wird niemals der Name des Dorfes, in dem er fungiert, hinzugesetzt. Ein μηχανάφιος dieses centurio ist vollends unverständlich. Eher möglich wäre es, πρίνειψ κώμης zu identifizieren mit dem ήγούμενος (συνόδου) κώμης, dem Präsidenten der korporativ organisierten Dörfler (vgl. das κοινὸν τῶν ἀπὸ κώμης im 4. Jahrh.: P. Gen. 63 II 6; 64, 9), der uns P. Teb. II 573 (Augustus); 484 (a. 14); 401, 23. 35 (?) (saec. I ineunte); P. Grenf. II 67 (a. 237) begegnet; daneben lassen sich auch ἡγούμενοι κώμης nachweisen (P. Lond. III p. XL Nr. 849: saec. II; BGU. 270, 6: a. 192; P. Gen. Revue de phil. 22, 26). Vgl. auch den außerägyptischen προεστώς τῆς κώμης, τῆς κατοικίας bei Poland, Vereinswesen S. 85. Der ήγούμενος συνόδου κώμης ist, wie der princeps senatus in Rom, der princeps coloniae und municipii, der erste unter den Honoratioren des Dorfes, als solcher dem spätbyzantinischen ποωτοκωμητής (s. z. B. Inv.-Nr. 19, 16; P. Cairo byz. ed. J. Maspéro, passim) zu vergleichen, dem Vorstand des κοινὸν τῶν πρωτοκωμητῶν (P. Oxy. I 133; siehe M. Gelzer, Studien 94).

Doch ich entscheide mich dafür, πρίνειπος als Nominativ zu fassen (wie im CIG. 4571 = Waddington 2486 = Cagnat, IG. ad res R. pertinentes III 1157: πρίνειπος λεγ(ιῶνος) γ' Γαλλικῆς), und setze μηχ(ανάριος) πρίνειπος gleich dem προεσιώς, ήγούμενος μηχανα-ρίων. Vgl. ήγούμενος γερδίων P. Grenf. II 43, 9 (a. 92), προεσιώς χαλείων BGU. 1028, 8 (saec. II), προεσι(ῶτες) κλειδοπ(οιῶν) BGU. 1028, 24 (s. dazu Kornemann, P. Giss. I Nr. 10 S. 42 A. 1), auch die ήγούμενοι ἰερέων und das P. Fay. 110, 26; 195; P. Oxy. I 43 Recto VI, 14; P. Lond. II p. 235 Nr. 266, 104 absolut gebrauchte ἡγούμενος. Danach wäre der μηχ(ανάριος) πρίνειψ der Vorsteher der Zunft der Maschinenarbeiter des Dorfes Theadelphia. Für diese Auffassung spricht auch, daß in der Bezeichnung des Sotas Z. 24 das Wort πρίνειπος fehlt.

Zum Worte πρίνκιψ, πρίνκεψ s. die von Magie, De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in graccum sermonem conversis s. v. (Index p. 170), und Hahn, Rom u. Romanismus 46. 126 A. 13. 227 A. 8. 228 A. 5 angeführten Belege, dazu P. Fior. I 36, 19 (a. 312): πρίκιππος τῶν ἐκεῖσε κάσ[τρ]ων; BGU. 1046 I 8 (saec. II): ἐριοπώλ(ης) ἐν ἐποικίφ [. .] . ας Πρίνκιππος (neben einem ἐποίκιον Κωμογραμματέως genannt). —

Zu Θεαδέλφεια-Harît s. Nr. 8, 7 Einzelbem.

### Nr. 10.

## EINGABE AN DEN δεχαδάφχης WEGEN EINES RAUBANFALLES NEBST LISTE DER GERAUBTEN GEGENSTÄNDE.

Inv.-Nr. 33. Höhe 34 cm, Breite 12 cm. Der untere Teil der Urkunde fehlt; links ist ein unbeschriebener Rand von 2 cm. Gewandte Kursive. Theadelphia (Faijum).
2. Jahrhundert.

Die Eingabe enthält eine Klagschrift der Herais an den  $\delta \epsilon \alpha \omega \delta \delta \varrho \chi \eta s$  (decanus) [Ant]onius Longus: auf ihre "Häuser" in dem Dorfe Theadelphia ist in ihrer und ihrer Tochter Abwesenheit in der Nacht zum 28. des Monats ein Raubanfall verübt, dabei ihr Verwalter Dioskoros, dessen (?) Bruder und eine Sklavin ihrer Tochter getötet, ein großer Teil ihrer beweglichen Habe geraubt worden. Die geraubten Stücke werden im einzelnen aufgezählt (vgl. die ähnlichen Eingaben P. Reinach 17, 8. 18: [ $\tilde{\epsilon}$ ] $\sigma \iota \nu \delta \tilde{\epsilon}$  [ $\tau \delta \alpha J \alpha \vartheta \tilde{\epsilon} \nu$ ; P. Teb. II 322, 16); es sind (für die Erklärung verweise ich auf die Einzelbemerkungen):

## Kleidungsstücke.

- a) Garnituren (συνθέσεις), und zwar
- $\kappa$ ) weiße: für Erwachsene 13, darunter 10 mit breitem Streifen für Frauen; 2 für Kinder,
- β) gefärbte (χρωμάτιναι), nämlich eine spanisch-weiße, eine andere "spanische", eine rosa und eine milchfarbene,
  - γ) purpurne: 2, darunter eine unter dem Gurt zu tragen;
    - b) Einzelgewänder und sonstige Kleidungsstücke:
- α) ein spanisch-weißer Kapuzenmantel (φαινόλη) mit lakonischen Streifen für Erwachsene.
- β) Überwürfe (πάλλια und ἰμάτια) verschiedener Gattungen und Farben nebst einzelnen zugehörigen Unterkleidern (s. Z. 23—31),
  - γ) 2 wollene Tücher (ἀβόλλαι), darunter ein ungewalktes,
  - δ) 2 weiße Decken (λώδικες),
  - ε) 2 neue Halstücher ([φακιάλ]ια(?)).

Die Silbergeräte, ἀργ(νρώματα), sind nicht spezifiziert; auf sie weist nur eine nachträgliche Bemerkung am Rande hin (s. den Apparat zu Z. 35).

2. Kupfer- bzw. Bronze-Geräte und Gefäße (χαλκώματα), die als Küchen- und Wirtschaftsgegenstände verwendet werden. Es sind im einzelnen: ein Geldtäschchen (?  $\varphi o\dot{v}v\delta \alpha$ ), 2 Lampenträger ( $\lambda v\chi v\dot{\iota}\alpha\iota$ ), ein kleines Faß ( $\delta \tau\dot{\epsilon}\mu vo\varsigma$ ), ein großer Weinkrug ( $\kappa\dot{\epsilon}\delta o\varsigma$ ), ein Kochtopf (?  $\kappa\dot{\epsilon}\kappa\chi o\varsigma$ ), 3 tiefe Schalen ( $\delta \kappa\alpha\varphi\iota\alpha$ ), 2 Koch-

kessel (ποκκόμανα), eine Bratpfanne (τήγανον), 3 Henkelkrüge aus Zinn (λήκυθοι κασσιτέριναι), ein leeres Tragpolster (τύλη κενή), Haarsiebe (σάκκοι τρίχινοι), zwei Meißel (ξοΐδες), 2 Beile (πέλυκες), ein Messer (ποπίς).

- Schmucksachen und Geld, nämlich Goldschmuck im Werte von 4 Minen und in bar 4000 Silberdrachmen.
- 4. Faustpfänder (ἐνεχνοιάσματα), bestehend aus folgendem: an Goldschmuck 6 Ringe (δακτυλίδια), ein Handarmband (χειφοψέλλιον), ein Armband am rechten Arm zu tragen (πεφιδέξιον), ein Halsband aus Sternen bestehend (πεφιτραχήλιον ἀστεφίδιον), 2 Paar Ohrringe (ἐνωτίων ζεύγ(η)), eine Brosche in Mondform (μη-νίσμον); an Silberschmuck 2 Paar Armbänder (ψελλίων ζεύγ(η)) und ein anderes Paar Armbänder (κλανίων ζεύγο(ς)).

Damit endet die Aufzählung, indem die Petentin erklärt, was vom Hab und Gut ihres ermordeten Verwalters geraubt sei, wisse sie nicht.

Die recht beträchtliche Zahl der geraubten Kleidungsstücke, Hausgeräte und Schmucksachen braucht uns nicht in Erstaunen zu setzen: Herais besaß ein größeres Anwesen (οlαίαι) im Dorfe Theadelphia; die Heiratsverträge der Kaiserzeit und die Mitgifts-, Nachlaß- und sonstigen Inventare zeigen häufig eine ähnliche Reichaltigkeit (s. z. B. P. Oxy. I 109; III 496, 2ff.; VI 921; VII 1026. 1051; P. Lond. II Nr. 193 Verso p. 245 f.; P. Grenf. I 111; BGU. 717; P. Teb. II 405. 406; P. Straßb. gr. 87 R. [Archiv IV 131], Z. 27—39; P. Cairo byz. (ed. J. Maspéro) 67006 Verso; besonders CPR I S. 123 ff.). Merkwürdig aber ist die an letzter Stelle angeführte Rubrik der Faustpfänder an Gold- und Silberschmuck. War etwa Herais Inhaberin einer Pfandleihe? Ein Oxyrynchos-Papyrus (P. Oxy. I 114: saec. II/III) lehrt uns einen Pfandleiher Sarapion kennen, bei dem eine Frau für 2 Minen Kleidungsstücke, Schmuck und Hausgerät versetzt hat. In einem Ptolemäerpapyrus aus dem Ausgang des 2. Jahrhunderts v. Chr. (P. Fay. 12) ist es eine κακηλίς, die Inhaberin eines Kleinkramgeschäfts, bei der ein geraubter Überwurf verpfändet wird.

Das Petitum der Urkunde beginnt wohl in Z. 48, doch sind nur einzelne Buchstaben erkennbar, so daß eine sichere Wiederherstellung unmöglich ist. Da die Täter unbekannt sind, wird es ähnlich gelautet haben wie BGU. 651 und P. Fior. I 9 p. 28: ὅϑεν ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλίδια (εἰς τὸ ἐν καταχωρισμῷ γενέσθαι) πρὸς τὸ μένειν μοι τὸν λόγον πρὸς τοὺς φανησομένους αἰτίους. S. dazu Mitteis, Berichte d. Kgl. Sächs. Ges. d. W., phil.-hist. Kl. 62, 4, 1910, S. 65. 75. 105; auch P. Teb. II 332; BGU. 454.

['Αντ]ωνίωι Λόγγωι δεκαδάρχηι π[α]οὰ 'Ηραΐδος τῆς Διοσκόρου μετὰ κυρίου το[ῦ] συνγενοῦς Πτολεμαίου τοῦ Πάπου. Νυκτὶ τῆι φερού-

24. Nov.

σηι είς τὴν πη τοῦ ὄντος μηνὸς 5 'Αθύο ἐπέβη μου ταῖς οἰκίαις οὔσαις της Θεμίστο(v) μερίδ $(o_S)$  Άρ(σινοίτου)έν κώμηι Θεαδελφεία ληστήριον καὶ έκποδών μου γεναμένης σὺν καὶ τῆι  $\vartheta[v]$ γατρί μου  $\underline{\Pi}$ ρωΐδι ἐφό[v]ε $[v\sigma]$ α[v]φροντισ[τ]ήν μου Διόσχορον [καλ] άδελφ[ον] 10 έπικεκλημένου Πτολεμαΐου καὶ [τὴν] τῆς θυγατρός μου παιδίσκην Ϊσάριον, έτι δὲ κα[ὶ] ἐβάσταξάν μου συνθέσις τελείας λευκάς δεκατρείς, έν αίς πλατύσημο[ι γ]υναικεῖα[ι] δέκα, καὶ 15 παιδικάς δύο [κ]αὶ έτέρας χρωματίνας, λευκοσπαν[ον] α- Σπανήν  $\delta \dot{\epsilon} \, (2, \mathrm{Hd.}) \, \dot{\epsilon} \tau \dot{\epsilon} \varrho \alpha \nu \, \, \alpha^- \, \, \dot{\varrho} o \delta \dot{\ell} [\nu \eta \nu] \, \, \alpha^- \, \, \kappa \alpha \dot{\ell} \, \, \gamma \alpha \lambda \alpha$ κτίνην α-, καὶ φαινόλην λευκοσπανὸν τέλειον λακφν[ό]σημον α-20 καί γυναικείας συνθέσις, πορφυρών μεν β-, εν αίς α- ύπο ζώνης, καὶ πάλλιον καὶ τυριαντίνην [πλα] α- καὶ κροκωτίνην α- καὶ κοκκίνην α-, καὶ ζμαράγδινον ὑπό-25 ζωνον καὶ πάλλιον καὶ ξμάτιον μοναγον αμπέλινον καὶ ἔτερον ξμάτιον  $\phi[\delta\delta]$ ινον καὶ πάλλια μὲν άλλα  $\delta^-$ , λευκὰ μὲν β χοκώτι [νο]ν <math>[α. [. .]] α- τυριάντινον α-, καὶ .[. . .] . . [. .] 30 μοναχὸν πορφυροῦν καὶ ἀβζιδόλλας τελείους β-, έν οἶς ἄγναφο[ς α-, κ]αὶ λωδίκους λευκάς β- καὶ [. . . . . .]ια **καλ φούνδαν** α- . . . . [ . ] . . ια καινὰ β-, καὶ χαλκώματα, <u>λυ</u>-

7 Über der Zeile geschrieben:  $\tau \eta_S \, \vartheta \varepsilon \mu \omega \sigma^0$   $\mu \varepsilon \varrho \iota^\delta \, \alpha \varrho$ . 8 l.  $\gamma \varepsilon \nu \omega \mu \varepsilon \iota \eta_S$ . 9  $\varepsilon \varphi \sigma [\nu] \varepsilon [\nu \sigma] \underline{c} [\nu]$  ist sehr wahrscheinlich. 13 l.  $\varepsilon \nu \nu \vartheta \varepsilon \delta \varepsilon \iota \varepsilon$ , ebenso Z. 21. 23 l.  $\tau \nu \varrho \iota \alpha \nu \vartheta \iota \nu \eta \nu$ , ebenso Z. 30 einzelbem.). 25/26 l.  $\dot{\nu} \pi \sigma \varepsilon \delta \nu \eta \nu$ . 28 Das zweite  $\lambda$  in älla ist kaum zu erkennen, das folgende  $\delta^-$  ist vielleicht in

ε- korrigiert. 29 Die letzten Buchstaben der Zeile sind durchgestrichen. 31 Schluß αβιολ- λας Pap. 32 l. τελείας - έν (korr. aus αν) αίς. 33 l. λώδικας. - Am Schlusse ergänze etwa [φακιάλ]μα; s. P. Τεδ. II 406, 18 (φακίανον); P. Cairo byz. 67006 Verso, 66. 86 f. (πακιάλια). 34/35 l. λυχνίας.

35 2. Hd.  $\mu$ eτὰ τὰ ἀρ- χνέας  $\beta$ - στάμνον  $\alpha$ -  $\kappa$ [ά] $\delta$ ον  $\mu$ έγαν  $\alpha$ - $\gamma^{(v \varrho \acute{\omega} \mu lpha au lpha)}$  κόκγον  $lpha^-$  σκαφία  $\gamma^-$  κοκκόμανα  $eta^$ τήγανον α- ληκύθους κασζολιτερίνας γ [καὶ] τύλην κενήν α [[κα]ὶ φούν-] [δαν] καὶ σάκκους τριχίνους [.-] ξοΐδας δα α [. . .] . καὶ δέκα β πέλυκας β κοπί $\llbracket δας β \rrbracket$ , . . . χρ[v] σᾶ 40 2. Hd. μετά τὰ ἐν κοσμαρίοις μναιαῖα δ καὶ ἀργυρίου σαστια (?) δοαχ(μάς) Τ΄ καὶ ποος (?) καὶ ἐνεχυοι(άσ)ματα, χουσίου μέν δακτυλίδια 5 χεροψέλλιου α- καί περιδέξιου α- καὶ περιτραγήλ(ι)ου ἀστερίδιου  $\alpha^-$  ένωτίων ζεύ $\gamma(\eta)$   $\beta^-$  μηνίσκιο $(\nu)$   $\alpha^-$  καλ ἀρ-45 γυρών ζελλίων μέν ζεύγ(η) β κλαν(ί)ων \_ ζεῦγο(ς) α-. Εἰ δέ τι ἕτερον τοῦ φροντιστοῦ μου έβαστάχθηι, ἀγνοῶι. Καὶ ἐ $\pi$ [ιδί]δ $\varphi$ ( $\mu$ ι) . . δ $\alpha$  . . . . . α . . . ιε . . . Die obere Lage des Restes der Zeile ist abgelöst.

Der Papyrus bricht ab.

35 Die am Rande von 2. Hand hinzugefügten Worte: μετὰ τὰ | ἀργ(υρώματα) beziehen sich auf γαλκώματα Z. 34 und weisen darauf hin, daß die, vor diesem Worte einzufügenden, geraubten Silbersachen nicht spezifiziert sind. - Das α am Schlusse ist über μέγαν geschrieben. 36 Vom β am Schlusse ist nur der untere Teil vor-38 Das καί ist von einer Klammer eingefaßt, um die Streichung zu bezeichnen. κενήν korrigiert aus καινήν. 38/39 xal φούνδαν ist durchgestrichen und über χαλκώματα Z. 34 nebst einem anderen, nicht zu entziffernden Wort hinzugefügt. 39 Das & in ξοΐδας ist zum mindesten undeutlich, auf das s folgt noch der Rest eines Buchstabens. 40 Vom ursprünglich geschriebenen κοπίδας β ist δας β

gestrichen und δα α darübergeschrieben. Das Folgende, sowohl auf wie über der Zeile, ist schwer zu lesen. 41 Am Rande ist von 2. Hand (s. Z. 35) hinzugefügt: μετὰ τὰ | σαστια(?). 42 δραζ Pap. - προς\ Pap. = προσ-43 < über der Zeile geschrieben, das ursprüngliche γ ist durchgestrichen. - l. χει-44 In περιτραγήλ(ι)ον ist das π ροψέλλιον. aus γ korrigiert. - Die Lesung άστερίδιον ist wahrscheinlicher als das übliche ἀστερίσκον. 45 ζευ? Pap. — μηγισκι<sup>0</sup> Pap. 46 1. ψελλίων. - ζευ? Pap. 47 ζευγο Pap. 48 και επ[ιδι]δω ist nicht unwahrscheinlich; den Schluß der Zeile und Anfang von 49 habe ich bisher nicht entziffert.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

1 Ähnliche an den δεκαθάσχης wegen eines Raubanfalles gerichtete Eingaben sind P. Teb. II 304 (a. 167/68); P. Fior. I Nr. 9 p. 28 (a. 255); BGU. 157 (saec. II/III), zur Sache s. Mitteis, Hermes 30, 567ff.; Ber. Sächs. Ges. d. W. 62, 4, 1910, S. 61ff.; Mommsen, Strafrecht 312 Anm. 1. Vgl. auch P. Teb. I 45—47. 54. 126. 127; P. Reinach 17; P. Teb. II 330—332; BGU. 46. 454. 759; P. Lips. 37; P. Oxy. I 69; P. Gen. 47 u. a., s. Einzel-

- bemerk. 13. Der δεκαδάσχης wird sonst erwähnt P. Grenf. I 47, 1 (a. 148); P. Gen. 35, 2 (a. 161); P. Lips. 57 Verso, 1 (a. 261); P. Oxy. IV 747, 1 (saec. II/III); I 64 (saec. IV ineunte); P. Gen. 46, 10 (a. 345). 17, 2. Die Beziehung auf den militärischen δεκα-δάσχης ist zweifelhaft BGU. 23. 81, 2. 466, 5. 558 III 4; zu BGU. 23 und 81 s. Rostowzew, Archiv III 209 A. 1; 215 A. 1.
- 6f. ἐπέβη μου ταῖς οἰπίαις .... ληστήριον: vgl. P. Teb. II 332, 4f.; P. Gen. 47, 5 f.: ἐπῆλθάν τινες ληστριπῷ τρόπῷ οἰπίᾳ μου; BGU. 759, 7f.; P. Anh. II 142, 7; s. auch P. P. III
  Nr. 28 e, 6; P. Teb. I 53, 11; P. Reinach 17, 4; P. Lips. 37, 28; P. Cairo byz. (ed. J. Maspéro) 67002 p. 6 ff. Kol. II 23. III 12. 22.
  - 7 Ζυ Θεαδέλφεια = Harît s. Nr. 8, 7.
- 13 Zur Form ἐβάσταξαν und ἐβαστάχθην (Z. 48) s. BGU. 46, 10; 157, 8 (361 III 10; 388 II 24); 454, 12. 19; 731 II 9; 769, 4; 923, 6; P. Fay. 108, 16; 122, 11; P. Oxy. I 69, 4; III 507, 29; 522, 4; VI 914, 8; P. Amh. II 77, 22; P. Teb. II 330, 7; 331, 11; 332, 15; 334, 10; P. Gen. 3, 6; 47, 8. Nur BGU. 195, 32 findet sich ἐβάσ[τ]ασεν. In Ptolemäerurkunden ist mir das Wort nicht begegnet.
- σύνθεσις (synthesis): vestis cenatoria, στολή δειπνῖτις, bequemes, besonders beim Essen getragenes Hauskleid von verschiedener Farbe, wie das auch die große Farbenmannigfaltigkeit der Z. 16—22 aufgezählten σ. zeigt. Im Gegensatz zu den Z. 23 ff. aufgeführten Überwürfen (πάλλια, ἱμάτια) und sonstigen einzelnen Kleidungsstücken, die Z. 27. 31 ausdrücklich als μοναχοί (s. Stephan., Thesaurus s. v.) bezeichnet werden, weist das Wort σύνθεσις auf eine vollständige Garnitur hin (vgl. auch BGU. 781 I 5; Wilcken, Ostr. II Nr. 1218: συνθέσις βατελλίων  $\bar{\delta}$ ). S. Marquardt, Privatichen 322. 571; P. Oxy. III 496, 4. P. Straßb. gr. 87 R. (Archiv IV 131), 28 f. ist wohl συν[θέσεις zu ergänzen. Das Deminutiv συνθεσείδιον findet sich P. Giss. I 21, 8.
- 15 πλατύσημο[ι = laticlaviae; s. Marquardt a. a. O. 546 ff.; P. Oxy. I 109, 10: πλατύσημα β. Im Ed. Dioclet. XXIX 21 (s. den Kommentar Blümners S. 175) steht πλατόσημος im Gegensatz zu δοθόσημος, d. h. der Streifen durchschneidet das Gewand der Breite nach. Vgl. Z. 20: λακων[ό]σημον, ξιζόσημος P. Oxy. VII 1051, 3.5, δίσημος ebendort Z. 5, ἄσημος (ungemustert; s. auch P. Giss. I 47, 28; BGU. 1051, 13) ebendort passim.
- 16 παιδικάς = infantilia; s. Blümner, Ed. Diocl. S. 116; P. Teb. II 565; P. Oxy. VII 1066, 10.
- 17f. \*λευχοσπαν[ός] (s. auch Z. 19f.) "spanischweiß", d. i. der color spanus == leucophaeus (s. z. B. P. Hibeh I 32, 13), leucophaeatus, von dem der ältere Plinius, Martial, Nonius in bezug auf feine Wollengewebe und rohe feine Wolle aus der Baetica und Lusitania sprechen; s. Marquardt a. a. 0.478 f. Er ist "aschgrau", "grauschwarz". Daneben wird für spanische Wolle "gelbbraun" als Farbe angegeben: das ist vielleicht die Farbe der Σπανὴν δὲ ἐτέραν Z. 17 f. S. auch P. Lond. III p. 208 Nr. 899, 5: τὸ Σπανόν.
  - 18f. Vgl. den χιτών γαλάκτινος P. Oxy. II 267, 7.
- 19 φαινόλη = paenula, langer, enger, mit Kapuze versehener Mantel; s. Marquardt a. a. O. 564f.; Voigt bei Iwar Müller, Handbuch IV 2, 409; Blümner, Ed. Diocl. S. 155 bes. A. 1; Kornemann zu P. Giss. I 12, 4, der die verschiedenen Nebenformen des Wortes anführt.

20 λακων[6]σημον "mit lakonischen Streifen" (s. zu Z. 15); vgl. P. Oxy. I 114, 7; P. Τεb. II 406, 14: κιτώνιον πρ[ωτό]γναφον λακωνόσημον, 16: μαφόρτης όμοίως λευκὸς λακ[ων]όσημος. Vgl. das λακώνιον P. Giss. I 21, 5.

23  $\pi\acute{a}\lambda\lambda\iota o\nu$  = pallium im weiteren Sinne: in der Kaiserzeit alle Arten von "Überwürfen"; pallium im engeren Sinne entspricht dem  $\ell\mu\acute{a}\tau\iota o\nu$  (s. Z. 26 f.) = amphimallum; s. Voigt a. a. O. 407 f. 462. Hier, wie Z. 28, haben wir die umfassende Bedeutung anzunehmen.

τυριαντίνην (l. τυριανθίνην), tyrianthinus; vgl. vit. Carini 20, 5: pallio tyrianthino; Mart. 1, 53, 5; s. auch Z. 30. Ob τυριάνθινος von Τύριος und ἄνθος oder ianthinus (veilchenfarbig) herkommt, ist unsicher. Im ersteren Falle würde es mit δξυτύριος (purpura oxyblatta), der allerbesten Qualität des tyrischen Purpurs, identisch sein (tiefrot). Ianthinum, amethystinum, hyacinthinum bezeichnen dieselbe, veilchenblaue Sorte der Purpurwolle; s. dazu Mommsen, Juristische Schriften II 381 ff.

24 κροκώτινος safrangelb, mit κρόκος (Safran crocum) gefärbt; s. Blümner, Terminologie u. Technologie der Gewerbe u. Künste I 243 A.1; Wessely, CPR. I Nr. 27, 9 S. 124. S. auch Z. 29.

хожигоς scharlachfarben, mit хожоς (der Schildlaus der Kermeseiche) gefärbt; siehe zu Nr. 19, 15 f.; Blümner a. a. O. I 240 f.; Marquardt a. a. O. 506 f.; Deißmann, Licht vom Osten <sup>2/3</sup> 53; P. Lond. II p. 246, 22; 264 passim; P. Teb. II 405, 5; P. Straßb. gr. 87 R. (Archiv IV 131), 30 f. Vgl. auch Inv.-Nr. 15, 6; P. Grenf. II 28, 5: ὁπο(κό)κκινος.

25 ζμαράγδινος = σμαράγδινος; s. CPR. I Nr. 27, 8.

**25/26**  $\dot{v}$ πόζωνον =  $\dot{v}$ ποζώνην; s. BGU. 717, 10:  $\dot{v}$ ποζώνην  $\dot{o}$ ναγοί(νην).

31 ἀβόλλη (hier ἀβιόλλη), ein leichtes wollenes Tuch; s. Marquardt a. a. O. Üher die Wandlungen des Wortes (ἀβολεύς [= ἀμβολεύς = ἀμφιβολεύς] — abolla — ἀβόλλη: Peripl. maris Erythr. § 6. 24; BGU. 814, 8; CPR. I Nr. 27, 9 S. 124) s. Hahn, Rom und Romanismus 235.

32 ἄγναφος ungewalkt, frisch vom Webstuhl, rudis; s. P. Lond. II p. 245, 22. 33; Blümner, Ed. Diocl. S. 115. Vgl. πρωτόγναφον P. Teb. II 406, 14 (s. zu Z. 20); P. Cairo byz. (ed. J. Maspéro) 67006 Verso, 97. Im Peripl. m. E. steht ἄγναφα (§ 6) im Gegensatz zu γεγναμμένα (§ 7. 8); s. dazu Mommsen, Jur. Schriften II 317, der die γεγναμμένα mit "glatt gewalkt" übersetzt, sie den pexae vestes der Römer vergleicht.

33 λωδίκους (l. λώδικας = lodiculas), gewebte Decken; s. Peripl. m. E. § 24; BGU. 93, 24. Vgl. λάδικιν: P. Oxy. I 114, 9; λωδίκιον: P. Cairo byz. 67006 Verso, 88; Blümner, Gewerbliche Thätigkeit 102. — Zu der ev. Ergänzung [φακιάλ]ια s. den Apparat.

34 Μίτ χαλκώματα (vasa ahenea) beginnt eine neue Rubrik: "Kupferne bzw. bronzene Geräte und Gefäße" (s. die Einl.); vgl. P. Straßb. gr. 87 R., 33, wo Wilcken (Archiv IV 131. 137) mit Recht χαλκ]ωμάτω[ν σκε]νή ergänzt hat, unter denen sich auch u. a. ein στάμνος und ein κάδος, wie hier, befinden; auch P. Cairo byz. 67006 Verso, 45. 58. 86. Die χαλκώματα spielen im Altertum dieselbe Rolle wie heutzutage die Gegenstände aus Eisen.

\*φούνδα = funda? Dann hier wohl Geldsäckehen.

34/35 λυχνέας (l. λυχνίας), Lampenhalter, Kandelaber; s. Hermann-Blümner, Lehr-

buch der griech. Privataltertimer, 1882, 170; Mau, Pompeji <sup>1</sup> Fig. 202—206; P. Grenf. I 14, 6; P. Lond. I p. 101, 541; II p. 11, 17; p. 264, 9; P. Leid. T I 7; BGU. 387 II 7; P. Grenf. II 111, 18f. 25; P. Oxy. III 521, 20; IV 736, 91; P. Teb. II 406, 12; 414, 19. Zum örtlichen Umfang des Gebrauches des Wortes s. Mayser, Grammatik 425.

35 στάμνος, kleines Faß, Eimer zur Aufbewahrung von Wein, Most, Öl, Milch, auch von Geld; s. Hermann-Blümner a. a. O. 163; Mau, Pompeji Fig. 207 c. d; P. Paris. 35, 20; 37, 23; P. Teb. I 46, 35 (Geld); BGU. 1055, 16. 21 (Milch); P. Lond. II p. 264, 7; III p. 212, 11 (Most); P. Oxy. I 114, 10; CPR. I Nr. 27, 10 S. 124 f.; Archiv IV 131, 33. Das peloponnesische  $\dot{\sigma}$  στάμνος wird auch meist in den Papyri (statt des attischen  $\dot{\eta}$  στ.) gebraucht; s. Mayser a. a. O. 262.

κάδος (= κάζος), Weingefäß von verschiedener Größe (μέγας, μικρός) und Weinmaß; s. Hermann-Blümner a. a. O. 163 A. 2; Mau a. a. O. Fig. 207 K. In den römischen Papyri findet das Wort sich häufig; s. auch Nr.23,33 f.: hier werden κάδος und  $d\gamma\gamma\langle\epsilon\rangle$ ίον synonym gebraucht.

36 \*κόκχος: sonst nicht bezeugt; = coculum? Kochtopf; s. Marquardt a. a. O. 656; Mau, Pompeji Fig. 207 b. g. h. l.

σκαφίον, längliche tiefe Schale ohne Henkel von verschiedener Größe, zum Trinken und als Wanne benutzt; s. Marquardt a. a. O. 652 und ptolemäische (P. P. II p. 33, 3. 5) und römische Papyri.

\*κοκκόμανα νοη κόκκομαν, d. i. das gräzisierte cucuma Kessel (vgl. auch cucumellum); s. etwa Mau a. a. O. Fig. 207 a. Im P. Amh. II 126 (a. d. Beginn des 2. Jahrh.) Z. 30 findet sich der richtig gebildete Genitiv κοκόμανος, in dem Kircheninventar P. Grenf. II 111 (saec. V/VI) Z. 23: κοκκούμ(ιον) χαλκ(οῦν), ebenso κουκκούμιον bei Arrian.

37 τήγανον Bratpfanne, Tiegel; s. P. Teb. II 406, 13; P. Oxy. I 127, 2. 9, vgl. Blümner, Technologie I 75 A. 3; Mau a. a. O. Fig. 207 o. p.

λήκυθοι κασζοριτέριναι s. BGU. 717, 13; P. Oxy. I 114, 9 f.; CPR. I S. 124.

38 τύλη bedeutet hier die Unterlage (Polster) zum Tragen der Wasserkrüge; s. Hermann-Blümner a. a. O. 163 A. 6. Τύλη κενή s. auch P. Teb. I 181: "ohne Einlage, Polsterung", vielleicht ist auch P. Oxy. VI 978: τύλ[η] κε[νή zu lesen; τυλάρ(ια) δερμάτ(ινα) "Lederpolster": P. Grenf. II 111, 34; P. Cairo byz. 67006 Verso, 87. Im P. Oxy. I 109, 14 ist τύλη Bettpfühl, Kopfkissen (s dazu Marquardt a. a. O. 490), nicht nur der ungestopfte Bettbezug (so Blümner, Ed. Diocl. S. 172); das wäre vielmehr τύλη κενή. S. sonst P. Amh. II 126, 18; BGU. 40, 12: τύλη είμιτύλια (l. ἡμιτύλια?)  $\bar{\beta}$ ; έρεᾶ ἐντύλη P. Lond. II p. 11, 15; τυλεῖον Rev. Laws 94, 10; 102, 5.

39 σάκκοι τρίχινοι "Haarsiebe", s. P. Goodspeed 30 Kol. 39, 15; σάκκος ist der siebartige Trichter, dessen man sich beim Abfüllen des Weines bediente, s. Marquardt a. a. O. 334 A. 6.

ξοΐς scalprum Meißel; s. Blümner, Technologie II 213; III 93. 140; Wilcken, Archiv V 244 A. 1; P. Teb. II 406, 19: ξοΐδιον εἰς περικοπήν.

41 Zu ποσμάρια s. Crönert, Stud. Pal. IV 93; Hermann-Blümner a. a. O. 119.

**42** Ζυ \* ένεχυρι (άσ) ματα s. die Einl.

- 44 περιδέξιον dextrocherium, Armband am rechten Arm; s. Marquardt a. a. O. 705 A. 7; P. P. II p. 22, 24; BGU. 843, 8.
- περιτραχήλιον Halsband, s. Plut. vit. Alex. 32 p. 684, περιτραχηλίδιον P. Magd., Mélanges Nicole p. 282, 5.
- 45 \*μηνίσκιον, kleine Brosche in Mondform, vgl. μηνίσκος P. Lond. II p. 247, 44 und LXX Iud. 8, 21; Ies. 3, 18; s. Hesych. s. v. μηνίσκος, Photios s. v. μηνίσκη: περιτρα-χήλιον κόσμιον.
- 46f. κλαν⟨ί⟩ων ζεῦγο(ς) α, ein Paar Armbänder (wie ψελλίων ζεῦγη), s. BGU. 1051,
   13: σὺν τιμῆ κλαδίου (sic); P. Oxy. I 114, 11; IV 796: κλαλία; P. Teb. II 417, 37: κ[λ]άνιν;
   550: κραρία, Crönert, Memoria gr. Herc. p. X.

## Nr. 11.

## ANZEIGE VON DER NILSCHWELLE NICHT BERÜHRTEN ACKER-LANDES ZWECKS STEUERNACHLASS.

Inv.-Nr. 89. Höhe 23,5 cm, Breite 5,5 cm. Faijum (Philadelphia). Kursive. 25. März 202.

Parallelurkunden sind P. Grenf. II 56 (a. 162/163, Bakchias), BGU. 198 (a. 162/163, Karanis), P. Fay. 33 (10. Juli 163, Theadelphia), BGU. 973 (a. 194/6, Apias), BGU. 139 (25. Februar 202, Karanis), P. Teb. II 324 (22. März 208, Tebtynis) 1).

Zur Sache s. Wilcken, Ostraka I 211. 476f.; Lewald, Grundbuchrecht 81; Eger, Grundbuchwesen 183ff.; Preisigke, Girowesen 370 und Nr. 12 Einl.

6 Hände lassen sich unterscheiden: Die 1. Hand (Z. 1—3) enthält die von einem Schreiber auf Vorrat vorgemerkte Adresse, in der der στρατηγός, der βασιλικὸς γραμματεύς und der κωμογραμματεύς des Dorfes Φιλαδέλφεια erscheinen. Die 2. Hand gibt den Namen des Deklaranten und den Kontext der Eingabe (Z. 4—17). Es folgen die Buchungsvermerke beim Bureau des στρατηγός (3. Hand, Z. 18) und des βασιλικὸς γραμματεύς (4. Hand, Z. 19), sowie des κωμογραμματεύς (5. Hand, Z. 20—22). Das Schlußdatum (Z. 23—28), wie die Vermerke des στρατηγός und des βασιλικὸς γραμματεύς vom 29. Φαμενώθ, zeigt eine neue Hand (6. Hand). Das uns vorliegende, mit diesen Vermerken versehene Exemplar ist dem Deklaranten zurückgestellt.

<sup>1)</sup> Zweifelhaft ist die Natur der Eingabe in BGU. 108 (a. 203/4); s. dazu Eger a. a. O. 183 A. 3, 191 f.

Die Besitzer von Ackerland, das im laufenden Jahre von der Nilüberschwemmung nicht erreicht und daher ἄβροχος ist¹) (ἤβροχη[zvt]ψς  $\langle \pi \varrho \delta \varsigma \rangle$  τὸ ἐνεστὸς [(ἔτος): Z. 16f.), reichen eine Erntesteuernachlaß-Eingabe ein. Für Privat- und Lehen-Land (Kleruchen- und Katökenland) liegt diese dem Eigentümer ob, für öffentliches Land den Pächtern (s. P. Brux. 1 $^2$ ) und dazu Nr. 12, 17 mit Einleitung: S. 48).

In allen Parallelurkunden wird auf einen, diese Eingaben anordnenden Erlaß des praef. Aeg. hingewiesen, auch in der demselben Jahre und Monat, derselben μερίς angehörenden Urkunde BGU. 139. Unser Papyrus ist der einzige, in dem an Stelle des Präfekten der procurator usiacus (Claudius Diognetus) genannt ist (Z. 5ff.); es scheint unter Hinweis auf den statthalterlichen Erlaß noch ein Sonderbefehl von ihm ergangen zu sein. Wie wir aus P. Giss. I 48, 25 und dieser Urkunde entnehmen können, hat er in diesem Jahr 202 in ganz Ägypten für öffentliches und privates Land die Kataster-Revision (ἐπίσκεψις) geleitet (s. dazu Nr. 12 Einl.: S. 49). Die Prüfung (ἐξέτασις: Z. 21) der Eingabe liegt auf Grund des Resultates der Kataster-Revision dem κωμογραμματεύς ob.

Es handelt sich in unserem Falle, wie auch in BGU. 198 und 973, um einen Katökenklerus (Z. 10), im Gesamtumfange von ca. 7 Aruren, der parzelliert und z. T. verpachtet ist<sup>3</sup>). Auf die Namen der Pächter wird durch  $o\bar{v}\sigma(\alpha)$   $\delta\iota\dot{\alpha}$   $\sigma\omega$ - $(\mu\alpha\tau\iota\sigma\mu\sigma\tilde{v})$   $\epsilon\iota\dot{s}$   $\tau\dot{o}\nu$   $\delta\epsilon\iota\nu\alpha^4$ ) hingewiesen: in den Steuerlisten ist die betr. Parzelle auf den Namen des Pächters als des für die Erntesteuer wie für alle anderen Steuern haftbaren verbucht<sup>5</sup>). Der Steuernachlaß kommt dem Pächter zu gute; der mittelbar betroffene Eigentümer, der im Dorfkataster als solcher verzeichnet ist, hat (ebenso wie der Pächter von öffentlichem Land) die Anzeige zu erstatten.

Die Angabe der normalen Steuertaxe $^6$ ) fehlt wie in den übrigen Parallelurkunden außer BGU. 139 (Z. 12) und P. Teb. II 324 (Z. 13f.).

<sup>1) &</sup>quot;Unbewässertes Geestland"; s. Wilcken, Archiv IV 177; Kornemann, Klio VIII 407 A. 2; Lewald a. a. O. 81 A. 2; Eger a. a. O. 184 A. 1. Die von ihnen übereinstimmend gegen R. de Ruggiero, der seine Ansicht (Bull. 1st. dir. R. XXI 304 f.) aufrechthält, angenommene Bedeutung der ἄροχος γη wird als sicher erwiesen durch den P. Cairo byz. (ed. J. Maspéro) 67002 p. 6 ff. Kol. II 21 f.: ἔφραξεν τὴν διώφυγα ἡμῶν περί τὸν καιρὸν τῆς τῶν νει[λ]ώων ῧθάτων προσβάσεως καὶ ἀρδείως, [ε]ἐς ἀροχίαν κατέστησεν τὸ πεδίον.

Auch im P. Grenf. II 56 scheint es sich um öffentliches Land zu handeln; s. Eger a. a. O.
 A. 5. — Vgl. auch P. Giss. I 4, 20; 5, 13; 6 I 12. II 15. III 14; P. Brem. Inv.-Nr. 34, 15.

<sup>3)</sup> M. [Met]tius Rufus hat 1 Arure [. . .] (Z. 10 ff.), Anubarion Petesuchi  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{16}$  Arure (Z. 13 f.), [. . .]a Onesidis 1  $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{16}$   $\frac{1}{52}$  Arure gepachtet (Z. 15 f.). — Wie das ]) $\omega \nu c \tau o$ ) Z. 13 anfaulösen und zu erklären ist, weiß ich nicht. Da im Gegensatz zu den übrigen Parzellen hier der Name eines Pächters fehlt, scheint der Katökenlehn-Inhaber diese 3  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{18}$   $\frac{1}{18}$   $\frac{1}{18}$  Aruren selbst zu bewirtschaften.

Ebenso BGU. 198. 973; P. Fay. 33. BGU. 139 steint statt dessen σωματιζόμεται είς την δείνα.

<sup>5)</sup> S. statt Aller Eger a. a. O. 188f.

<sup>6)</sup> Vgl die Angabe des normalen Pachtzinses P. Giss. I 4-7.

1. Hd. [Δημητ]οίω στοα(τηγῷ) 'Αρσι(νοίτου) 'Ηρακλ(είδου) μερίδος καὶ [Κανώπ]ῳ τῷ καὶ 'Ασκληπιάδη βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) [τῆς α(ἀτῆς)] μερίδος καὶ κωμογρα(μματεῖ) Φιλαδελφεία[ς]

2. Hd.  $[\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$  . .] .  $\nu\tau\alpha\nu\varrho$  'Heanleiavev.

5 [ἀπογο]άφομαι κατὰ τὰ κελευ[σθέντα] ὑπὸ Κλαυλίου (sic) Διοχνή[του (sic) το]ὖ κρατείστου ἐπιτρόπου
[τῶν κ]υρίων Σεβαστῶν τὰς
[ὑπαρχ]ούσας μοι περὶ κώμην

10 [Φιλαδ] έλφιαν κλήφου κ(ατ)οι(κικοῦ) ἄρ(ουραν) α
[....ο] ὖσ(αν) διὰ σω(ματισμοῦ) εἰς Μάρκον
[Μέτ]τειον 'Ροῦφου κ(αὶ) (ἀρούρας) γ ληιτλβ
[....]. ωνατο() κ(αὶ) (ἄρουραν) λίτς οὖσ(αν) διὰ
[σω(ματισμοῦ) εἰ]ς ἀνουβάρειον Πετεσούχου

[κ(αὶ)] (ἄρουραν) α ηις λβ οὖσ(αν) διὰ σω(ματισμοῦ) εἰς
 [. . . .]αν 'Ονήσειδος ἡβροχη [κυθ]ας ⟨πρὸς⟩ τὸ ἐνεστὸς [(ἔτος). Διὸ ἐπ]ι⟨δί⟩δωμει.

3. Hd.  $[A\pi\epsilon]\gamma\varrho\acute{\alpha}(\varphi\eta)$   $\pi(\alpha\varrho\grave{\alpha})$   $\sigma\tau\varrho\alpha(\tau\eta\gamma\check{\omega})$   $\iota$   $(\Hef{e}\tau\sigma\upsilon\varsigma)$   $\Phi[\alpha(\mu\epsilon\upsilon\grave{\omega}\vartheta)]$   $\varkappa\vartheta$ . 25. Marz 209.

6. Hd. [("Έτους) ι] Λουκ(ι)ου Σεου[ήρ]ου Εὐσ(εβοῦς)
[Περ]τίνακ(ο)ς καὶ Μάρ[κου] Δὐρηλίου
25 ['Ίντ]ωνίνου Εὐσ[εβ]οῦς Σε(βα)στῶν

1 Zur Ergänzung s. BGU. 139, 1. —  $\sigma \tau_0 \leq \alpha e^{\overline{\alpha}i} \quad \eta e \alpha^{\frac{1}{\alpha}} \quad \mu \varepsilon \rho i \delta^o s$  x, Pap. 2 Zur Ergänzung s. BGU. 139, 2. —  $\beta \alpha e^{\frac{1}{\alpha}i} \gamma_0 \leq P$ ap. 3  $\pi \omega \mu \omega \rho \rho \leq P$ ap. Zwischen Z. 4 und 5 ist ein geringes Spatium. 6 l.  $K\lambda \alpha v \delta i \omega \quad \Delta (\omega \rho v \rho \tau \sigma v)$  s. die Einl. 7 l.  $\pi e^{\alpha v i} i \gamma_0 = i$  de Einzelbem. —  $\alpha \rho$  Pap. 11 Im Anfang sind Brüche zu ergänzen (s. Z. 12. 13. 15). —  $\sigma v i v i \gamma_0 = i$  Pap. 2 Anfang habe ich e.g.  $[M \epsilon r]$  i v i j v i j Pap. i v i j v i j Ruchtaben fehlen; möglich wäre aber auch  $[Ob \epsilon r]$   $\pi e v i j v i j$  Pap. =  $\pi (\alpha l) (\dot{\alpha} \varrho \omega \dot{\rho} \omega s)$ . —  $3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{18} \cdot \frac{1}$ 

Pap.  $-\frac{1}{3}\frac{1}{16}\frac{1}{15}$ .  $-\overline{ovs}$  Pap. 14 l. Ανουβάφιον. 15  $1\frac{1}{8}\frac{1}{16}\frac{1}{15}$ . 16 l. Ονήσιδος. 17 In der Lücke ist nur für 5 Zeichen Platz:  $\int \Delta \rho \varepsilon \pi$ , das δι von ἐπιδίδωμει (l. -μι) ist also vom Schreiber, ebenso wie das πρός, ausgelassen. 18  $[\alpha \pi \varepsilon] \gamma \varrho \int \pi / \sigma v \varrho \int \varphi [\overline{\alpha}] \times \vartheta$  Pap. 19  $[\alpha \pi] \underline{\varepsilon} \gamma \varrho \int \pi / \sigma v \varrho \int \varphi [\overline{\alpha}] \times \vartheta$  Pap. 20 Am Anfang fehlen 3 Buchstaben, also etwa ein Name wie  $[\Sigma \pi \tau] \widetilde{\varphi} \widetilde{\varsigma}$  oder  $[\mathcal{A} t \vartheta] \widetilde{\varphi} \widetilde{\varsigma}$ .  $- \times \infty \mu \nu \gamma \varrho \int \operatorname{Pap}$ .  $-\Delta \zeta$  Pap.  $-\Delta \iota \widetilde{\varsigma}$  ( $\zeta = \alpha t$ ). 23  $\Sigma \varepsilon \pi \tau \iota \mu \iota \nu \sigma$  ist vom Schreiber ausgelassen.  $-\varepsilon \nu \varrho$  Pap.

[ μαὶ] Πουβλείου Σεπ[τ]εμίου[Γέτ]α Καίσαρ(ο)ς Σεβμσ[τ]οῦ Φάμ(εν)ὼθ[κϑ].

25. Mārz 202.

25 σεστων Pap. 26 l. Πουβλίου Σεπτιμίου. 27 φαμωθ Pap.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 1 Δημήτοιος ist als στρατηγός der ήθρακλείδου μερίς bezeugt für die Zeit vom 7. März 199 bis 25. März 202: P. Lond. II p. 107 Nr. 474; BGU. 41. 25. 139; unsere Urkunde zeigt das späteste Datum. Am 21. April 202 fungiert schon sein Nachfolger ἀγαθὸς Δαίμων (s. BGU. 577).
- 2 Κάνωπος δ καὶ 'Ασκληπιάδης wird in Papyri für die Zeit vom 25. Febr. 202 bis 21. April 203 genannt (s. außer unserer Urkunde BGU. 139. 97. 577). Die Amtsdauer des στρατηγός und des βασιλικὸς γραμματεύς fällt nicht zusammen.
- 6 Zum procurator usiacus Claudius Diognetus s. P. Giss. I 48 Einl. S. 66 f. und die Einl. zu unserer Urkunde, auch Nr. 12 Einl.: S. 49.
- 10 Zur Abkürzung  $xoi = \varkappa(\alpha r)oi(\varkappa\omega\nu)$  bzw.  $\varkappa(\alpha \tau)oi(\varkappa\iota\kappa\delta\varsigma)$  s. Wilcken, Archiv I 150; Grenfell-Hunt, P. Fay. S. 160; Nr. 13, 6; BGU. 342 passim. 716, 12; P. Lond. II p. 122 ff. passim; P. Fay. 41 II 12. 65, 6. 83, 8. 84, 9. 162. 193; P. Lond. III p. 91, 1.

### Nr. 12.

### BLATT AUS EINEM BERICHT ÜBER KATASTER-REVISION.

Inv.-Nr. 35. Höhe 35 cm, Breite 16 cm. Gewandte deutliche Kursive eines Kanzlisten. Herkunft ungewiß. 209/210. Tafel V.

Am linken Rande sieht man vereinzelte, sehr geringfügige Buchstabenreste einer vorhergehenden Kolumne in einem Abstande von ca. 3 cm. Rechts fehlen ca. 10—12 Buchstaben. Oben ist ein Rand von 5 cm, unten von 8 cm. Zwischen der ersten Zeile und dem Text ein Spatium von 4 cm, ein solches von 2 cm zwischen dem Text und Z. 21.

Auf dem Verso des Papyrus stehen Reste zweier Kolumnen, die Aufzeichnungen über Naturalabgaben in Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen, Phasolen enthalten, für deren Transport zum Staatsspeicher oder von dort zum Hafen ein  $\varphi \phi \varrho \varepsilon \tau (\varrho o \nu)^1$ ) in Weizen geleistet wird. Das geht aus Kol. II 1—7 hervor. Von

Zum φόρετρον s. Rostowzew, Archiv III 215; Mitteis, P. Lips. I S. 248 f.; Preisigke, Girowesen 83, 96 ff. 118 und Nr. 17 III 5 mit Einl.

Kol. I sind nur die Zeilenenden mit Artabenziffern erhalten, Kol. II 8ff. ist sehr verwischt.

Kataster-Revisionen (ἐπισκέψεις) aus ptolemäischer Zeit enthalten P. Teb. I 81. 82. 83; s. auch 78. Die Kataster-Listen und Berichte unter den P. Teb. 1, die gelegentlich auf ἐπισκέψεις Bezug nehmen, führe ich nicht im einzelnen an (s. Index zu P. Teb. I s. v. ἐπίσκεψις). Aus römischer Zeit kommt zum Vergleich in erster Linie die große Rolle mit Aufzeichnungen von Kataster-Revisionen P. Lond. II p. 129 ff. Nr. 267 (saec. II) in Betracht, sodann die Kataster-Fragmente und Auszüge P. Oxy. VI 918 und P. Brux. 1 (saec. II), weiter BGU. 563 (saec. II); P. Teb. II 343 (saec. II); s. auch BGU. 915 (saec. I/II) und zu BGU. 1091, 24 ff. Zur Sache s. Wilcken, Ostraka I 175; Archiv I 151 f.; Lewald, Grundbuchrecht (1909), 80; Eger, Grundbuchwesen 186, auch Rostowzew, Studien z. Gesch. d. röm. Kolonates, 1910, S. 158 f.

Als Zeit unserer Urkunde ergibt sich aus Z. 12—16 das 18. Jahr einer Samtherrschaft, die dem Charakter der Schrift entsprechend nur die des Severus und Caracalla sein kann. Die Kataster-Revision findet also im Jahre 209/10 statt.

Über und unter dem eigentlichen Text stehen die Worte: ἡ ἐπίσεεψις έξῆς δηλοῦται; in Z. 1 bedeuten sie: "die Revision wird in dieser Kolumne weitergeführt", in Z. 21: "die Revision wird in der folgenden Kolumne weitergeführt".

Z. 2 beginnt der Text: "Zweiter Flurbezirk, belegen östlich davon, getrennt durch das Dorf und den zur Metropole führenden Weg in seinem von den vorgenannten Parzellen (s. die Einzelbem. zu Z. 2) bis zur Wasserleitung gehenden Teile. Land eingetragen im Kataster auf den Namen "Heron und Andere" als Abgabenpflichtige".

Bei der Revision des laufenden (18.) Jahres (= 209/10) ergeben sich:

A. Als Umfang des ertragfähigen Saatlandes —  $[\dot{\epsilon}\nu \ \sigma\pi\delta\varrho\sigma\upsilon \ (sc.\ \nu\tilde{\eta}s)]\ (\dot{\alpha}\varrho\sigma\upsilon-\varrho\alpha\iota s)$ : Z. 4 ergänzt — des Flurbezirks 213  $\frac{1}{16}$   $\frac{1}{32}$  Aruren. Für diese wird ein  $\varphi\delta\varrho\sigma s$  von 520  $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{48}$  Artaben Weizen, 84  $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{24}$  Artaben Gerste festgesetzt (Z. 5).

Dazu kommen:

B.  $4\frac{1}{4}$  Aruren, auf denen sich eine Ziegelei (πλινθούφγιον) und Tennen (άλωνείαι) befinden, für die ein Pachtzins (ἐκφόριον) von  $23\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{12}$   $\frac{1}{24}$  Artaben Weizen angesetzt wird (Z. 5 f.).

lm ganzen sind also an Abgaben angesetzt 550  $\frac{1}{24}$  Artaben Weizen, 84  $\frac{1}{3}$  Artaben Gerste (Z. 7).

C. Im Gegensatz zu diesen, einen  $\varphi \phi \varrho o \varsigma$  bzw. ἐκφό $\varrho \iota v \nu$  ergebenden Aruren folgt jetzt (Z. 7ff.) das ertraglose und daher abgabenfreie —  $\delta \pi (o\lambda \delta \gamma o v)$ : Z. 7 ergänzt — Areal des Flurbezirks, das bis auf die Revision des 1. Jahres (= 193) zurückverfolgt wird. In diesem 1. Jahre bestand es aus:

- 1) Tennen und Ziegelei (= B) im Umfang von
- Land, von dem das Überschwemmungswasser zu spät zurückgetreten ist (γῆ ὁψ[ίμως ἀποκαλυ]φθείσα; s. den Apparat), im Umfang von
- unfruchtbarer, mit Salzkruste überzogener Boden (χερσάλμη) im Umfang von . . . . . . . . .
- bisheriges Saatland, das jetzt unfruchtbar und ertraglos (ἀντ[ὶ σπόρου ἐπισκε]φθεῖσα χέρσο[ς ἄσ]πορος, s. den Apparat), im Umfang von Das ergab zusammen als ὑπόλογον

 $4\frac{1}{4}$  Aruren (Z. 8),

 $44\frac{1}{4}\frac{1}{16}\frac{1}{64}$  Aruren (Z. 8),

186  $\frac{1}{4}$  Aruren (Z. 9),

 $\frac{28\frac{3}{4}\frac{1}{16}\frac{1}{32}\frac{1}{64} \text{ Aruren } (Z. 9 \text{ f.}).}{263\frac{1}{2}\frac{1}{8}\frac{1}{16} \text{ Aruren, die ich}}$ Z. 7 ergänzt habe.

Mit Ausnahme der Ziegelei und der Tennen im Umfang von  $4\frac{1}{4}$  Aruren, die im 18. Jahre (209/10) mit  $23\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{12}\frac{1}{24}$  Artaben Weizen in Rechnung gestellt sind (= B), ist in diesem Jahr alles übrige wie im 1. Jahr als  $i\pi\delta\lambda \rho\gamma \rho\nu$  angesetzt, da seit dem 8. Jahr (199/200) das Wasser regelmäßig nach der Überschwemmung nicht zurückgetreten ist  $(i\varphi', i\delta\omega\rho, oi\omega\alpha\iota)$ . Z. 11 ff.).

Zum Schlusse (Z. 18ff.) werden die Grenzen dieses vom Überschwemmungswasser bedeckten Areals (τῶν ἐπάν[ω σφραγίδων]: Z. 18; s. die Einzelbem. zu Z. 2) angegeben, in dessen Mitte sich eine muldenförmige Vertiefung (ποίλωμα) von ¼ Arure befindet und das rings umgeben ist von Feld-Tamariskengebüsch (Z. 19:ἀνὰ (μέσον) ἀγρομυρίκινα ξύλα; s. die Einzelbem.). —

Diese meine Paraphrase der Urkunde ist nicht in allen Punkten zweifellos. Sicher scheinen mir aber die Ergänzungen  $\hat{\epsilon}\nu$   $\sigma\pi\acute{o}\rho\sigma\nu$  (oder ein synonymer Ausdruck) in Z. 4 (u. Z. 9) und  $\acute{v}\pi(ολ\acute{o}\rho\sigma\nu)$  in Z. 7, die im Gegensatz zueinander stehen. Das zeigen die Parallelen in den P. Teb. I (dazu Grenfell-Hunt, P. Teb. I p. 540. 574 ff.). Hier werden drei Kategorien des (der  $\sigma\pi\acute{o}\rho\iota\mu\sigma_S$  ( $\gamma\~{\eta}$ ) entgegengesetzten)  $\acute{v}\pi\acute{o}\hbar\acute{o}\rho\sigma\nu$ , das teils  $\acute{\epsilon}\nu$   $\mu\iota\sigma\eth\acute{o}\sigma\epsilon\iota$ , wie auch in unserer Urkunde (s. unten), teils  $\acute{\epsilon}\pi\tau\acute{o}S$   $\mu\iota\sigma\eth\acute{o}\sigma\epsilon\varpi_S$  ist, unterschieden:

- 1) ἔμβροχος: das ist das ὑφ' ὕδωρ unserer Urkunde,
- 2) άλμυρίς: das ist die χερσάλμη,
- 3) γέρσος: das ist die χέρσος ἄσπορος.

Im P. Brux. 1 wird zuerst der Gesamtumfang der σφαρής aufgeführt, davon γη ὑπολόγου, δευδομιά, διώρυγες und ὑδοαγωγοί abgezogen. Die verbleibende γη ἐν στικοῖς zerfällt in σπορίμη γη und ἄβροχος γη.

Am meisten ähnelt dem Charakter der in unserer Urkunde revidierten Ländereien das im P. Lond. II p. 129ff. der  $\hat{\epsilon}\pi i\sigma\kappa\epsilon\psi\iota_S$  unterworfene Land. Von der  $\sigma\pi \delta\rho\sigma\nu$   $(\gamma\tilde{\eta})$  wird unterschieden das ertraglose Areal, nämlich:

άλμη ἄφορος (= χερσάλμη),

χέφσος ξυλίτις ἄφοφος, unfruchtbares Strauchland (= χέφσος ἄσποφος), zu dem die χέφσος ἀπὸ μυφικ(ῶν) μηδέν δυναμένη φέφειν (p. 139, 272), mit

Tamariskengebüsch bedeckter, ertragloser Boden (s. die ἀγοομυρίχινα ξύλα Z. 19), gehört,

endlich die  $\kappa\alpha\vartheta$ '  $\tilde{v}\delta\alpha\tau\sigma\varsigma = \tilde{\epsilon}\mu\beta\varrho\sigma\chi\sigma'_{\varsigma} (= \dot{v}\varphi' \ \tilde{v}\delta\omega\varrho \ \sigma\tilde{v}\sigma\alpha\iota).$ 

Diese Kategorien werden von dem Gesamtareal für die Besteuerung in Abzug gebracht (s. Wilcken, Archiv I 151f.).

P. Lond. II p. 129ff. uud unsere Urkunde gehören zweifellos derselben Gegend an. Der Bodencharakter ist ganz derselbe: unbewässertes Geestland (ἄβροχος γῆ: s. Nr. 11) fehlt ganz; es ist Marschland, dessen Niveau (wie z. B. der Moeris-See und sein Uferland, αἰγιαλός, αἰγιαλῖτις γῆ) niedriger liegt als das des Nils und das muldenförmige Vertiefungen (χοιλώματα) zeigt. Bestandteile dieses Marschlandes bilden unfruchtbarer Salzboden, Strauchgebüsch. Ein umfangreiches Areal ist seit 10 Jahren vom Überschwemmungswasser, das nicht zurückgetreten ist, bedeckt.

Wer sind nun "Howr καὶ οἱ ἄλλοι (Z. 4), die im Kataster als Inhaber des Landes verzeichnet sind? Welcher Art ist das betr. Land? Die Antwort darauf ergibt wohl Z. 17; hier werden τῶν ἐπάνω — sie waren also, worauf auch das ὁμοίως Z. 4 hinweist, schon als Inhaber von Land im ersten Flurbezirk verzeichnet — πρεσβ(ντέρων) genannt, die im laufenden Jahre 209/210 das ὑφ' ὕδωρ befindliche Land als solches deklariert haben. Es handelt sich zweifellos um öffentliches Land — Staatsland oder kaiserliche Privat-Domäne —, das von δημόσιοι γεωργοί des betr. Dorfes als Kleinpächtern bebaut wird. "Ηρων καὶ οἱ ἄλλοι, die im Kataster als für den Pachtzins haftbar eingetragen sind¹), sind πρεσβύτεροι τῆς κώμης; sie fungieren, wie in früherer Zeit die πρεσβύτεροι γεωργῶν²), als Vertreter der δημόσιοι γεωργοί³). Als Parallele verweise ich auf P. Oxy. VI 918 Kol. XI 2. 12: μεμισθ(ωμέναι) γ (ἔτει) ὑπὸ . . . καὶ τῶν λοιπ(ῶν) πρεσβ(υτέρων) τῆς κώμης (ἄρουραι) 18  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$  resp.  $3[\frac{1}{2}]$   $\frac{1}{4}$ .

Die πρεσβύτεροι τῆς κώμης haben zwecks Pachtzinserlaß eine ἀπογραφὴ γῆς ὑφ' ὕδωρ οὕσης eingereicht. Ihre Angaben erweisen sich bei der ἐπίσκεψις als richtig; das Land wird als ὑπόλογος von der Zahlung des Pachtzinses gänzlich befreit. In dem analogen Fall P. Oxy. VI 918 XI 2. 12. (s. oben) wird nur Pachtzinsermäßigung gewährt: ὧν τὰ ἐκφό(ρια) τῷ δ (ἔτει) ἡλασσ[ώθη)] διὰ τὸ καθ' ὕδ(ατος) [γεγο(νέναι)]; an anderen Stellen desselben Papyrus (XI 21f. XIII 2f. 17f.) tritt Suspension der Zahlung ein (ἐν ἐποχ(ῆ) ἐτάγ(ησαν)). Wie in unserer Urkunde der Pachtzins, wird im P. Lond. II p. 129 ff. die Ertragssteuer für im Privathesitz befindliche γῆ καθ' ὕδατος und die übrige γῆ ὑπόλογος vollkommen erlassen.

<sup>1)</sup> Vgl. Eger, Grundbuchwesen 188 f. mit 189 A. 1 und 4; s. Nr. 11 Einl.

Vgl. Strack, Ztschr. f. neutestamentliche Wissenschaft 1903, IV, 230 f.; Rostowzew, Archiv III 208.

<sup>3)</sup> Vgl. dazu Rostowzew, Archiv III 214f.; Studien z. G. d. Kolonates 218f.

Im P. Brux. 1 begegnen uns analog den ἀπογραφαὶ γῆς καθ' ὕδατος unserer Urkunde ἀπογραφαὶ γῆς ἀβρόχου¹), die von βασιλικοί γεωργοί eingereicht sind (Kol. IV 10 f. VIII 9 f.): αἱ οὖσαι διὰ γεωργῶν . . . . καὶ μετόχων (vgl. Ἡρωνος καὶ ἄλλων Z. 4 unserer Urkunde) ἀπογραφεῖσαι ὁμοίως ὡς πρόχειται κολλημάτων²).

'Απογραφαί über  $\gamma \tilde{\eta}$  καθ' ὕδατος hesitzen wir zurzeit uoch nicht; sie wurden sicher, ebenso wie die über ἄβροχος  $\gamma \tilde{\eta}$ , an den στρατηγός, βασιλικός γραμματεύς und κωμογραμματεύς eingereicht. Einer von diesen Beamten hat nun auch den vorliegenden Bericht über die Kataster-Revision verfaßt. Darauf läßt die Bezugnahme auf das 92. Blatt der ἀπογραφαί (Z. 17) schließen, das sich in den Händen des Verfassers des Berichtes befinden muß. Wahrscheinlich ist es der κωμογραμματεύς, von dem der Dorfkataster geführt wird³) und der die auf der ἐπίσκεψις beruhenden Listen und Berichte anzufertigen hat. Auf den κωμογραμματεύς gehen wohl auch die Parallelurkunden der ptolemäischen Zeit P. Teb. I 78. 81—83 zurück, wie P. Teb. I 78 zeigt.

Er hat auf Grund der ἐπίσκεψις eine ἐξέτασις in jedem einzelnen Falle vorzunehmen (s. Nr. 11, 20f.). Die ἐπίσκεψις selbst, die ja nicht nur die ἀπογραφαί der Eigentümer und Pächter, sondern auch die Führung des Katasters durch den χωμογραμματεύς kontrollieren soll, liegt ihm aber nicht ob. Im 8. Jahre (199/200) sowie im 15. (! 206/7) und im 17. Jahr (208/9) leitet diese ein ἐπίτροπος τῶν χυρίων Σεβαστῶν, ein procurator Augustorum (Z. 12. 14 f.), zweifellos unter Assistenz des στρατηγός, βασιλικός γραμματεύς<sup>4</sup>) und von γεωμέτραι u.a. Von wem sie in den übrigen Jahren, in denen eine Revision stattfand, vorgenommen ist, wird nicht gesagt. Diese procuratores, im 8. Jahr Cerialis, im 15. und 17. Jahr Claudius Alexander, sind in Parallele zu stellen mit dem P. Giss. I Nr. 48 vom Jahre 202/3 genannten procurator usiacus Claudius Diognetus, der τὸν ὁρισμόν von κυριακή γη, die Festsetzung der Grenzen auf Grund der Ortsbesichtigung, d. h. eben die έπίσκεψις, im Antaiopolites vornimmt<sup>5</sup>). Er ist es auch, auf dessen spezielle Anordnung hin die ἀπογραφαὶ γῆς ἀβρόγου im Jahre 202 eingereicht werden, wie der Faijum-Papyrus Nr. 11, 5f. zeigt. Seine Funktionen erstrecken sich also über ganz Ägypten (s. P. Giss. I 2 S. 27 Anm. 4). Daß die in unserer Urkunde genannten έπίτροποι auch proc. usiaci sind und das auf dem vorliegenden Blatte revidierte

<sup>1)</sup> S. dazu bes, Eger a. a. O. 183 ff. 187 und Nr. 11.

<sup>2)</sup> Für γη ἄβροχος läßt sich in bezug auf die Ertragssteuer sowohl ἀτέλεια — doch wohl selten — als κουφοτέλεια nachweisen (s. Wilcken, Ostraka I 212 A. 1; Eger, Grundbuchwesen 183ff.). Im P. Bruz. 1 ist im Gegensatz dazu sowohl die Ertragssteuer von ἰδιωτική γη ἄβροχος als der Pachtzins von βασιλική γη ἄβροχος sets höher als die entsprechende Abgabe für σπο-ρίμη γη. S. dazu Mayence et de Ricci, Musée Belge 8, 116; Eger a. a. O. 184 A. 1. 185 A. 4 und Nr. 11: S. 43 Anm. 1.

<sup>3)</sup> S. Lewald a. a. O. 77f.; Eger a. a. O. 186. 190f.

<sup>4)</sup> Vgl. für die ptolemäische Zeit P. Teb. I 78; im P. Teb. I 149 wird auf eine ἐπίσκεψις des τοπογομμματεύς Bezug genommen. S. auch P. Amh. II 68.

<sup>5)</sup> S. meine Einl, zum P. Giss, I Nr. 48 und die Einzelbem, zu Z. 25 jenes Papyrus. Hamburger Papyri I. 1

5

10

öffentliche Land οὐσιακή γῆ ist, darf man daraus durchaus nicht schließen. Wenn Diognetus von 197 bis 202/3 proc. usiacus war — und es gibt nur einen¹) —, dann war es Cerialis sicher nicht.

# Ή ἐπίσκεψις έξῆς δηλοῦται.

Spatium von 4 cm.

Β΄σφοα(γιδος) ἀπηλ(ιώτου) τούτων, ἀνὰ μέσον οὕσης κώμης καὶ ὁδ[οῦ ἀγούσης] εἰς τὴν μητοόπολειν εως ὑδοαγ(ωγοῦ) ἀπὸ τῶν ἐπάνω [σφοαγίδων].

"Ηρωνος καὶ άλλων όμοίως. ὧν ό φόρος ἐπεζο⟩κέζφ⟩θη [ἐν σπόρου]

 $(\mathring{a}$ ρούρ $\alpha$ ις)  $\sim$ ιγ  $\overline{\iota \in \lambda \beta}$  (πυροῦ  $\mathring{a}$ ρταβῶν)  $\varphi$ χ $\in \overline{\iota}$ μη χριθῆς  $(\mathring{a}$ ρταβῶν) π $\delta$   $\overline{\gamma χ}\delta$ ,  $\pi \lambda [\iota ν θ ουργ(ίου) (\mathring{a}$ ρουρῶν)  $\beta$ d]

(πυροῦ ἀρτάβαι) φν πό[μη] κριθης (ἀρτάβαι) πό γκδ· α (ἔτει) ἐπεσκεγμέν[αι (ἄρουραι) σξγ  $\sqrt{ηις}$  ὑπ(ολόγου) εἶ]-

ναι, ὧν ἁλ[ω] γειῶν (ἄρουραι)  $\beta$ , πλινθουργ(ίου) (ἄρουραι)  $\beta$ d, γῆς ὀψ[ίμως ἀποκαλυ]-

φθεῖσαι (sic) (ἄφουφαι) μδαιξξδ, χεφσάλμης (ἄφουφαι) φπεα, α (ἔτει) ἀντ[ὶ σπόφου ἐπισκε]-

ε (ἔτους) ἔως ζ (ἔτους) ή [έ] $\pi$ Ισχεψ[ις] οὐα ἐγένετο, η (ἔτει) ἐπεσκέφθ[ησαν ὑπὸ . . . . . .]

2 β-σφρί απη Pap. — Zur Ergänzung des Schlusses s. u. a. BGU. 915, 19; P. Teb. II 343, 1. μητρόπολιν — υδραγ Pap. κεθη Pap. - Zur Ergänzung des Schlusses s. P. Brux. 1 II 7. IV 3. X2; P. Teb. II 343, 10. 12. 76. 5 ] - ωιγ ι 5λο Pap. = ἀρούραις 213 1 1 1 32. - $\frac{1}{1}$  ακς  $\overline{5\mu\eta}$  Pap. = πυροῦ ἀρταβῶν 526  $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{48}$ . — - πδ  $\overline{\gamma}$ πο Pap. = ἀρταβῶν 74  $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{24}$ . — Der 6 ]-β/]-δd/ Schluß ist nach Z. 8 ergänzt. Pap. = ἀρουρῶν 2 γίνονται ἄρουραι 4 ¼. - Der Schluß ist ergänzt nach Z. 5 und 7: 526 1 46 (Z. 5) + x (Z. 6) = 550  $\frac{1}{24} \left[ \frac{1}{46} \right]$  (Z. 7) Artaben Weizen,  $x = 23 \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{12} \frac{1}{24}$  Artaben W. 7 as Pap. = πρώτω ἔτει. - Zur Ergänzung des Schlusses s. die Einl. 8 πλινθουος Ραρ. -γης οψ[ίμως ἀποκαλυ]φθεῖσαι (1. -θείσης) ist ergänzt nach CPHerm. 45, 6: γῆς] δψ[ί]μως ἀποκαλυφο(μένης) (ἄρουραι) ε; s. anch P. Cattaoui II 9.

16; P.Gen.16,13. 9 Schluß: Der auf av folgende Buchstabe vor der Lücke scheint ein τ zu sein; ich habe daher nach P. Teb. II 343, 23. 53. 60. 66. 74; P. Oxy. VI 918 Kol. XI 5. 15: εύρεθ(εξσαι) άντι καθ' νό(ατος) νομών (ἄρουραι).. und Kol. XV 4. 11 (mir freundlichst von Hunt mitgeteilt): εύρεθ(εῖσαι)... ἀντί χερσάλ(μης) νομῶν (ἄρουραι) . . als Ergänzung eingesetzt: ἀντ[] σπόρου (sc. γης; s. Z. 4) έπισκε]φθείσης χέρσο[υ ἀσ]πόφου cet. Nach φθείσης Z.10 ist eine Lücke im Umfang von 2 Buchstaben, die bei dieser Ergänzung als unbeschrieben angenommen werden müßte. 10 ] xn dislogo Pap. =  $α ρουραι 28 <math>\frac{8}{4} \frac{1}{16} \frac{1}{32} \frac{1}{64} = β$  = δευτέρω έτει. —Die Ergänzung des Schlusses ist unsicher; etwa ⟨έν⟩ τῷ [αὐτῷ διαθέσει ἀπό] wie Z. 16, τῆ[ς αὐτῆς διαθέσεως ἀπό] ist zu umfangreich. 11 Schluß stand das gentile des Cerialis.

<sup>1)</sup> S. P. Giss. I 2 S. 27 A. 4.

Κελεαρί[ο]υ [τ]οῦ κρι[τ] ζτου ἐπιτρόπου τῶν κυρίων [Σεβαστῶν οὖσαι ὑ]- $\varphi$  ὕδωρ, τῷ ἔξῆς ϑ (ἔτει) μέχρι τοῦ 《διελ(ηλυθότος)》 ιδ (ἔτους) οὖσαι ὑφ' ὕδωρ [ἐπεσκέφθησαν, τῷ]

ιε (ἔτει) καὶ τ[ῷ] δ[ι]ελ(ηλυθότι) ιζ (ἔτει) ὑπὸ Κλαυδίου ἀλλεξάνδοου τοῦ κρ[ατίστου ἐπι]-

τρόπου τῶν [κ]υρ[ί]ων Σεβαστῶν συμφώνως ἐπι[σκεφθεῖσαι],

έπισχεφθείσαι καὶ τῷ ἐνεστῶτι ιη (ἔτει) ἐν τῇ αὐτῇ δια[θέσει οὖσαι ὑφ' ὕ]δωρ αὶ καὶ ἀπογρα(φείσαι) ὑπὸ τῶν ἐπάνω πρεσβ(υτέρων) κολλή(ματι) 9β<sup>-</sup> [οὖσαι ὑφ' ὕδωρ].

 $\Gamma l(τονες)$  σὺν τῷ ὄντι κατὰ μέσον κοιλώ(ματι) (ἀρούρης) d τῶν ἐπάν[ω σφρα-νίδων].

ἀνὰ (μέσον) ἀγρομυρίκινα ξύλα, νότου πεδιακὴ ὁδός, βος[ρᾶ . . . . . . .],

λιβὸς ἡ προισηγ(ουμένη) σφρα(γὶς) καὶ ἐπί τι μέρος κώμης, ἀπηλ(ιώτου)

[. . . . . . . . .]

Spatium von 2 cm.

#### 2. Hd. έξης Ἡ ἐπίσκεψις δηλοῦται.

12 Schluß ergänzt nach Z. 15 und 13. 13 διελ(ηλυθότος) ist zu streichen; s. Z. 14. 16. —  $\iota\delta$ korrigiert aus  $\iota\varepsilon$ , das aber wohl wieder her
zustellen ist, ebenso ist wohl Z. 14  $\iota\varepsilon$  stat  $\iota\varepsilon$ zu schreiben. 17 απογος — ποεσ $\beta$  — κολλ $\overline{\eta}$ Pap. —  $\rho\beta^-=92$ . 18  $\frac{1}{15}$  Pap.; l.  $\gamma\varepsilon\iota(\tau o \nu\varepsilon_S)$ 

— κοιλῶ Pap. 19 Anfang:  $\alpha r\alpha$   $\langle$  Pap. =  $\dot{\alpha} r\dot{\alpha}$  ( $\mu \dot{\epsilon} \sigma \sigma v$ ). Zur Abkürzung, die sich aus  $\alpha r\alpha t^{\mu \dot{\epsilon}}$  entwickelt, s. Grenfell-Hunt zu P. Teb. I 84, 205 Anm.: P. Teb. I 85 ist  $\alpha r^{\mu \dot{\epsilon}}$  geschrieben, 84, 205. 209  $\alpha r^{\mu \dot{\epsilon}}$ . 20  $\pi \varrho o i \sigma \eta \bar{\gamma}$  σφε $\langle$  Pap.; l.  $\pi \varrho o \bar{\epsilon} \iota \sigma \eta \gamma (o v \mu \dot{\epsilon} \nu \eta)$  σφε $\alpha (\gamma i \dot{\epsilon})$ .

#### EINZELBEMERKUNGEN.

2 Σφραγίς bedeutet 1. Flurbezirk, Flurrayon, 2. Parzelle; s. Preisigke, P. Straβb. I S. 90f.; Grenfell-Hunt, P. Oxy. VI 918 II 16 Anm. In unserer Urkunde ist das Wort Z. 2 und 20 in der Bedeutung "Flurbezirk", Z. 3 und 18 (beide Male ergänzt) = "Parzelle" gebraucht: hier ist es im Gegensatz zu Z. 2 und 20 ausgeschrieben.

'Ανὰ μέσον οὔσης cet. = "dazwischen liegend, getrennt durch": Grenfell-Hunt, P. Teb. I 13, 9 Anm.; P. Fay. 339. S. Z. 19.

- 3 <sup>'</sup>Υδραγωγός Wasserleitung, s. z. B. P. Brux. 1 VI 2. X 7. XI 5; P. Lond. II p. 137, 190; P. Teb. I passim; II 378, 20; BGU. 906, 7. 16; 915, 19f. usw.
  - 4 Ζυ "Ηρωνος καὶ ἄλλων δμοίως s. die Einl.
- 6 'Αλωνεία (= ἄλως, ἀλώνιον) Tenne, s. P. Teb. 1 84, 8; P. Oxy. VI 918 XI 4. 16; P. Lond. III p. 202, 394. 396; BGU. 14 III 17. 20, 9. 146, 8. 560, 26. 663, 8. 840, 5 (ἀλώνιον); P. Teb. II 310, 10 (ἀλωνία 'Αλμυρᾶ λεκομένη). 346, 6. S. Rostowzew, Archiv III 204 ff.
  - 7 Zur Ergänzung des Schlusses und zur Bedeutung des  $i\pi(\delta \lambda o \gamma o \nu)$  s. die Einl.
  - 8 Zur Ergänzung des Schlusses s. den Apparat, dazu BGU. 640,7; CPR. I 239, 6.

Zur Ergänzung des Schlusses s. den Apparat. — Zur Bedeutung von χέρσος s. Wilcken, Archiv I 151.

12 und 14 f. s. die Einleitung.

13 ff.  $O_{v}^{v}$ σα  $\dot{v}$ φ'  $\ddot{v}$ δω $\varrho$  (so wohl auch *CPHerm.* 46, 11:  $\dot{ω}v$   $\dot{v}$ φ'  $\dot{v}$ δ[ω $\varrho$ ) = καθ'  $\ddot{v}$ δατος (*P. Lond.* II p. 129 ff. passim; *P. Oxy.* VI 918 passim; *BGU.* 831, 14f. 640, 12. 571, 11; *CPR.* I 239, 11: καθ'  $\dot{v}$ (δ)  $\dot{α}$ των — letztere drei Stellen von Wilcken,  $\dot{A}$ rchiv I 151 A. 8 emendiert) =  $\ddot{v}$ φαμμος (γ $\ddot{\eta}$ ) (*P. P.* II Nr. 6, 6; III Nr. 43, 2 Verso IV 3; *P. Amh.* II 85, 16; *CPHerm.* 45, 2) =  $\ddot{\epsilon}$ μβ $\varrho$ οχος (*P. Teb.* I 60 bis 84 passim: s. Index; 106, 17; 152; *P. Lond.* II p. 97, 6; *BGU.* 571, 12) = κατάβ $\varrho$ οχος (*P. P.* II Nr. 4, 11, 4; III Nr. 99, 22).

16 f. S. die Einleitung.

18ff. Zur Erklärung s. die Einl.

18 Κοίλωμα muldenförmige Vertiefung, s. P. P. II Nr. 13, 18a, 13; BGU. 571, 12;
P. Oxy. VI 918 II 21. V 16; vgl. κοιλάς BGU. 993. 995. 1000.

Τῶν ἐπάν ω σφραγίδων s. zu Z. 2.

19 Zur Abkürzung ἀνὰ ζ = ἀνὰ (μέσον) s. den Apparat. — ᾿Αγορινρίτινα ξύλα Feld-Tamariskensträucher; vgl. P. Lond. II p. 139, 272: s. die Einl. und Wilcken, Archiv I 151. Μυρίπινος s. auch P. P. II Nr. 13, 20, 7; III Nr. 43, 2 Verso IV 10; Nr. 48, 4.

Πεδιακή όδός (Gegensatz ὀρεινή όδός) s. P. Brux. 1 VI 4. X 6 f.; BGU. 915, 17.

20  $^{\prime}H$  προ $(\epsilon)\iota$ ση $\gamma(ουμένη)$  σφρα $(\gamma i \epsilon)$  s. zu Z. 2; vgl.  $\hat{\eta}$  έπάνω bzw.  $\hat{\eta}$  έξης σφρα $(\gamma i \epsilon)$  P. Oxy. VI 918 II 16 Anm. —  $^{\prime}Επl$  τι μέρος πώμης vgl. P. Oxy. VI 918 II 22. III 9. XI 8. 16; BGU. 915, 19 ff. usw.

## Nr. 13.

# QUITTUNG ÜBER ZAHLUNG DES KATÖKENLEHENZINSES.

Inv.-Nr. 27. Höhe 10,5 cm, Breite 15 cm. Ausgeprägte Kursive, viele Buchstaben sind nur durch Striche oder Kurven angedeutet. Faijum (Tanis). 19. Juni 210.

Die Quittung ist in die obere rechte Ecke eines Papyrus geschrieben, dessen linke Hälfte einen (ungefähr derselben Zeit angehörenden) Privatbrief eines Mannes an seine Frau oder Schwester (ἀδελφή) enthielt. Von diesem sind nur die Zeilen-

enden der ersten 18 Zeilen erhalten; vielleicht hat schon der Aussteller der Quittung den Papyrus verstümmelt.

Die Quittung ist ausgestellt über die Zahlung des Betrages von 4 Drachmen ὑπλο κ(ατ)οί(κων) für den Monat Παῦνι des 18. Jahres des Severus, Caracalla, Geta.

Die Steuer ὑπὲρ κατοίκων faßte Wilcken (Ostraka I 379f.) als Katökengrundsteuer auf. Treffender charakterisiert sie Preisigke (Girowesen 162 ff.) als "Lehenzins" der Katöken, die ja, wie die Kleruchen, ihr Land vom βασιλικόν zu Lehen erhalten haben. Meist wird er in natura geleistet (s. Wilcken a. a. O.; Grenfell-Hunt, P. Fay. 56 Einl.). Unsere Quittung und P. Fay. 56 (Z. 7) bieten bisher die beiden einzigen Beispiele, in denen die Zahlung in Geld stattfindet. Dies ist vielleicht mit Grenfell-Hunt (a. a. O.) so zu erklären, daß es sich um Wein- und Gartenland handelt.

Die Urkunde ist durch Schreibfehler entstellt. Dem üblichen Schema der Faijum-Quittungen dieser Gattung entsprechend (διέγρα(ψεν) διὰ τοῦ δεῖνα καὶ τῶν λοιπ(ῶν) πρακ(τόρων) ὁ δεῖνα ὑπὲρ cet.) haben wir zu emendieren: διέγρα-(ψεν) διὰ Ἰέρακος . . . καὶ Σατρίου . . . καὶ τῶν λοιπ(ῶν) πρακ(τόρων) . . . . Σεμπρώνιος στρα(τηγός). Der Stratege Sempronius als Inhaber von Wein- oder Garten-Katökenland im Dorfe Tanis läßt durch die (unter seiner Oberaufsicht stehenden) Geldsteuererheber des Dorfes die auf den Monat Παῦνι entfallende Quote seines Katökenlehenzinses an die Bank überweisen.

"Έτους ιη Αουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου
Εὐσεβοῦς Περτίνακος καὶ Μάρκου Αὐρηλίου
'Αντωνίνου καὶ Πουπλίου Σεπτιμίου Γέτα
Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν Παῦνι κε⁻. Διέγρα(ψεν) Ίέραξ
Γαίωνος καὶ Σάτριος Καπίτωνος καὶ τῶν λοιπ(ῶν) πρακ(τόρων)
ἀργ(υρικῶν) κώ(μης) Τάνεως Σεμπρωνίου στρα(τηγοῦ) ὑπὲρ Παῦν(ι)
κ(ατ)οί(κων) τοῦ αὐτοῦ ἔτους δραχ(μὰς) τέσσαρας /∫δ.

3 l. Πουβλίου. 4 διεγες Pap. 4/5 l. διὰ 6 α $e\bar{\gamma}$  κ $\bar{\omega}$  Pap. = στες Pap.; l. Σεμπρώνιος Ιέρακος . . . καl Σατρίου . . 5 λοι = πρα $^{\alpha}$  Pap. = στεα(τηγός). 7 κο $\bar{\tau}$  = δρα $\bar{\chi}$  Pap.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- lff. Der Beiname  $E\dot{v}\sigma\epsilon\beta\dot{\eta}\varsigma$  ist in der Titulatur des Caracalla ausgelassen. Dieser führte ihn aber sicher schon seit dem Jahre 199 (s. P. Lond. II p. 107 Nr. 474: a. 199/200; BGU. 61 I 1; 221; 473; P. Fior. I 57: a. 200; usw.). Zur gelegentlichen Beibehaltung der Formel der Jahre 198—209 auch in den folgenden Jahren s. zu Nr. 15, 1.
  - 5 Der Name Γαίων findet sich auch P.Oxy. VI 916, 12 (a. 198); P. Lond. II p. 48, 42.
  - **5f.** Zu καὶ τῶν λοιπ(ῶν) πρακ(τόρων) ἀργ(νρικῶν) s. Wilcken, Ostr. I 605.
  - 6 Κώμη Τάνις = Manaschinschaneh, 5 Meilen südlich von Rubbayyat in der Ἡρα-

κλείδου μεφίς: s. Grenfell-Hunt, P. Teb. II p. 403; Wessely, Topogr. d. Faijum S. 143f. Auch Nr. 20 bezieht sich auf Tanis; auch dort handelt es sich um einen κλήφος κατοικικός.

Der στρατηγός der 'Ηρακλείδου μερίς Sempronius ist sonst nicht bekannt. Sein Vorgänger war wohl 'Απολλοφάνης ὁ καὶ Σαραπαμμών (BGU. 2: 23. 1. 209), sein Nachfolger vielleicht Αὐρήλιος 'Ιέραξ ὁ καὶ 'Αμμώνιος (BGU. 145: Mai/Juni 213).

**6f.** Zur Abkürzung κο<sup>‡</sup> = κ(ατ)οί(κων), wie hier, bzw. κ(ατ)οι(κικός) s. Nr. 11, 10 Einzelbemerkung. Zur Sache s. die Einl. und zu Nr. 20, 8 f.

### Nr. 14.

# ANZEIGE EINER BEABSICHTIGTEN VERÄUSSERUNG AN DIE VORSTEHER DES GRUNDBUCHAMTES IN ARSINOE.

Inv.-Nr. 79 Recto. Höhe 23 cm, Breite 13,5 cm. Rechts eine Klebung. Die Schrift des Kontextes, eine gewandte Kursive, ist in der Mitte der Zeilen 3—16 verwischt und schwer lesbar. Die ὑπογραφή (Z. 24—32) zeigt eine plumpe, dicke Kapitale eines Schreibungewandten. c. 209/10 n. Chr.

Zur Sache vgl. Lewald, Grundbuchrecht 25 ff.; Eger, Grundbuchwesen 78 ff.; Preisigke, Girowesen 301 ff.; Mitteis, Ber. d. Sächs. Ges. d. W., phil.-hist. Kl. 62, 1910, 251 ff.

Die Zeit der Urkunde ergibt sich aus den Namen der Vorsteher des Grundbuchamtes des Arsinoitischen Gaues ( $\beta\iota\beta\lambda(\iota o\varphi \iota \lambda \alpha \kappa \epsilon_S)$  ένα(τήσεων) 'Αρσι(νοίτου)),  $\Delta\iota\delta\tilde{\alpha}_S$  und  $M\iota o\tau\eta_S$ ; es sind dieselben, die durch Nr. 16 für das Jahr 209/10 bezeugt sind (s. auch Nr. 15, 22).

Das Veräußerungsgesuch betrifft einen hypothekarisch belasteten Hausteil, der als solcher verbucht ist. Die private Kaufvereinbarung ist schon erfolgt. Die Veräußerin hat von dem bedungenen Kaufpreise von 2000 Drachmen nur 200 erhalten, das übrige soll der Käufer zur Löschung der Hypothek verwenden.

Die Struktur der Urkunde ist folgende:

a) Adresse in δπόμνημα-Form: Z. 1-7.

b) Kontext: α) eigentliche Veräußerungsanzeige: ὂ ἀπεγο(αψάμην) . . . β[ο]ψλομαι έξοιχ[ονομή]σαι Σαραπίωνι . . . τειμή[ς . . . . . Ζ. 7—18,

β) Mitteilung über die beabsichtigte Löschung der Hypothek: Z. 18—23.

c) Υπογραφή der Veräußerin, beginnend mit: Ἡραλς ἐπιδέδωκα τὴν ἔξοικονόμησιν, geschrieben von ihrem als Geschlechtsvormund fungierenden Ehegatten: Z. 24—32.

Objekt der Veräußerung sind zwei Dritteile eines in Arsinoe im Stadtbezirk Διονυσίου Τόπων belegenen Hauses. Bisherige Eigentümerin und Veräußerin ist 'Hoais, die Freigelassene eines als Weltspielsieger privilegierten Bürgers von Antinoupolis (s. die Einzelbem. zu Z. 3), eingeschrieben im Stadtbezirk Έρμου-θιαμῆς (ἄμφοδον) von Arsinoe. Sie ist vertreten durch ihren Mann und Geschlechtsvormund Σαραπίων ὁ καὶ Δημήτριος, der Altbürger von Alexandreia ist (s. die Einzelbem. zu Z. 6f.). Käufer ist Σαραπίων ὁ καὶ 'Δημώνιος.

Der Tatbestand ist folgender:

- 1. Unter den Amtsvorgängern der jetzigen Vorsteher des Grundbuchamtes ist der zu veräußernde Hausteil auf dem διάστρωμα (Übersichtsblatt) der Herais gebucht¹).
- 2. Herais nimmt bei Serenus, gewesenem ἀρχιερεύς und Ratsherrn von Arsinoe, der im gleichen Stadtbezirk wie sie eingeschrieben ist, zwei Darlehen auf gegen einen Zins von einer Drachme pro Mine monatlich = 12% jährlich. Zur Sicherung des ersten Darlehns in Höhe von 1500 Drachmen gewährt sie ihm eine Hypothek auf den ihr gehörigen Hausteil. Der hypothekarisch gesicherte Darlehnsvertrag wird von den Vorstehern des Grundbuchamtes in Verwahrung genommen und die Hypothek sowohl auf dem διάστρωμα des Gläubigers als auch auf dem des Schuldners verbucht²). Das zweite Darlehn in Höhe von 300 Drachmen ist nicht hypothekarisch gesichert das bedeutet κατὰ ψιλὸυ δάνιον Z. 14, wie auch Z. 22 τὸ ἐπὶ τῆ ὑποθήκη καὶ ψειλῷ ὀφιλόμενον zeigt³) —, es wird aber gleichfalls durch vorläufige Wahrung beim Grundbuchamte gebucht⁴).
- 3. Herais schließt mit Σαραπίων ὁ καὶ ᾿Αμμώνιος eine Kaufvereinbarung, gemäß derer sie den Hausteil an ihn veräußert. Sie erhält vom Kaufpreis nur 200 Drachmen, die übrigen 1800 verpflichtet sich Σαραπίων an den Gläubiger Serenus zu überweisen zwecks Löschung der Hypothek<sup>5</sup>) und Tilgung der zweiten Schuld.
- 4. Herais richtet die vorliegende Veräußerungsanzeige (ἐξοικονόμησις) an das Grundbuchamt. Die Urkunde enthält eine einfache Anzeige der getroffenen Kaufvereinbarung ohne das sonst übliche<sup>6</sup>) Gesuch, dem Staatsnotariat den Auftrag

<sup>1)</sup> S. Eger a. a. O. 119 ff.; Lewald a. a. O. 40 ff.; Mitteis a. a. O. 253 ff.

S. Eger a. a. O. 55 ff., bes. 58; 97 ff.; 155 ff.; Lewald a. a. O. 23; Preisigke a. a. O. 463 ff.;
 Mitteis a. a. O. 253 ff. und den Apparat zu Z. 9 f.

<sup>3)</sup> Crönert und Preisigke (Girowesen 522) fassen ψιλὸν δάνειον nicht mit Recht als Darlehn, bei dem kein Zinsaufzins verlangt wird. Der Gegensatz zwischen hypothekarisch gesichertem und nicht gesichertem Darlehn kommt auch zum Ausdruck in den Worton der προσαγγείλαι: καθαρὸν ἀπὸ ὑποθήκης καὶ ὀφειλῆς. S. auch das παρέξασθαι ἀνέπαφον καὶ ἀνενιζύφαστον καὶ ἀνενιζόνειστον cet. bei Grundstückskäufen (so z. B. Nr. 15, 11). — Vgl. die ψιλὰ σύμφωνα der spätbyzantinischen Zeit = Verträge ohne Sicherung durch ein πρόσειμον (Konventionalstrafe).

<sup>4)</sup> S. Eger a. a. O. 63 ff.; Lewald a. a. O. 78; Preisigke a. a. O. 474 ff.

<sup>5)</sup> Abtragung der auf dem Grundstück lastenden Hypothek durch den Käufer findet sich auch BGU. 362 IX 15 ff.; P. Oxy. III 486, 23 ff.; s. auch Nr. 15, 15 und die Einzelbem. zu Z. 30.

<sup>6)</sup> S. BGU, 379 (a. 67). 184 (a. 72); P. Lond. II p. 151 Nr. 299 (a. 128), Nr. 300 (a. 129);

(ἐπίσταλμα) zur Aufsetzung des Veräußerungsvertrages zu erteilen. Das eigentliche Charakteristikum der ποοσαγγελίαι fehlt also gerade¹) (dementsprechend auch das ἐπίσταλμα der βιβλιοφύλαχες).

Das zeigt, daß die vorliegende Anzeige durchaus nicht das letzte Glied der notwendigen Formalien vor Erteilung des  $\dot{\epsilon}\pi l \sigma \tau \alpha \lambda \mu \alpha$  bildet²). Erst nachdem die auf dem Hausteil lastende Hypothek vom Grundbuchamt gelöscht ist, erteilt dieses dem Staatsnotariatsamt die Anweisung zur Beurkundung der Veräußerung. Voraussetzungen des  $\dot{\epsilon}\pi l \sigma \tau \alpha \lambda \mu \alpha$  sind also, wie Eger und Lewald mit vollem Recht ausgeführt haben³), sowohl die Verbuchung des betr. Grundstücks im Grundbuchamt auf den Namen des Veräußerers als die durch dieses Amt konstatierte Freiheit von jeder Belastung, d. h. der Vollbesitz des Veräußerers.

Bei normalem Gang und Erfüllung aller Formalien sind also noch als weitere Stadien anzunehmen:

- 5. Zahlung des Darlehnsbetrages an den Gläubiger seitens des Käufers des Hausteiles gegen Ausstellung einer Quittung (wohl gleichzeitig mit 4.),
  - 6. Hypothek-Löschungsantrag des Gläubigers,
- Löschung der Hypothek durch das Grundbuchamt, Übergabe der bez.
   Dokumente an den Gläubiger, durch diesen an die Herais und weiter an den Käufer,
  - 8. Ἐπίσταλμα des Grundbuchamtes an das Notariatsamt,
  - 9. Beurkundung des Kaufvertrages durch das Notariatsamt,
  - 10. Απογραφή des Käufers an das Grundbuchamt.

Die Rückgabe des Darlehns und die sich daraus ergebende Pfandlöschung finden vor der Erteilung des  $\dot{\epsilon}\pi i \sigma \tau \alpha \lambda \mu \alpha$  und der Beurkundung des Vertrages statt. Das Verkaufsobjekt ist vor der Beurkundung Volleigentum.

Anders liegen die Dinge in dem den beiden folgenden Urkunden (Nr.15 u. 16) zugrunde liegenden Fall. Hier sind weder die Veräußerer als Eigentümer im Grundbuch eingetragen noch ist das Verkaufsobjekt zur Zeit der Beurkundung nach Ausweis der in Betracht kommenden Grundbuchblätter unbelastet. Die Rückgabe des Darlehns findet erst am Tage der Beurkundung statt. Die seitens des Käufers am gleichen Tage erfolgende Eingabe an das Grundbuchamt erfolgt also, bevor dieses die Bereinigung der Grundstücksblätter vorgenommen hat; daher wird nur  $\pi \omega \rho d\vartheta \varepsilon \sigma \iota g$  beantragt (s. Nr.15 Einl.).

P. Fay. 31 (a. 129). 154 (saec. I/II);
 P. Fior. I 67 Kol. I (Marcus/Verus);
 P. Oxy. III 483. 588
 (a. 108);
 P. Lond. III p. 116 Nr. 903 (saec. II ineunte);
 P. Rainer 1436 bei Hartel, Griech. Papyri Erzh. Rainer S. 64f. (a. 222);
 s. Eger a. a. O. 79. 81.

<sup>1)</sup> Die ὑπογραφή findet sich sonst nur noch P. Oxy. III 483.

<sup>2)</sup> Ebenso ist BGU. 907, die Anzeige der Löschung einer Hypothek und Errichtung einer neuen, zu erklären; s. Gradenwitz, Archiv II 99 A. 4; Eger a. a. O. 83 mit Anm. 2; Preisigke a. a. O. 518 ff.

<sup>3)</sup> Eger a. a. O. 84 ff., 45 ff., 55 A. 3; Lewald a. a. O. 29 f.

 Hd. Δ[ι]δᾶ ἐξηγ(ητεύσαντι) καὶ Μύστη κοσ(μητεύσαντι) ἀμφοτ(έροις) βουλ(ευταίς) βιβλ(ιοφύλαξιν) ένκ(τήσεων) 'Αρσι(νοίτου) παρὰ Ἡραΐδος ἀπελευθέρας Ἀπ[ο]λλωνίου Πτολεμαίου Τοαϊανίου τοῦ καὶ Κτησίου τῶν ἐν 'Αντινόου πόλι [[ερ]ονικών καὶ ἀτελών ἀν[α]γρα(φομένης) ἐπ' ἀμφόδου Έρμουθιακῆς μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Σαραπίωνος τοῦ καὶ Δημητρίου Διδά τοῦ Ἰσχυρίωνος Σωσικοσμίου τοῦ [καὶ] Πηλιέως. Ὁ ἀπεγοα(ψάμην) [δ]μὰ τοῦ ποοτ(έρου) βιβλ(ιοφύλακος) (sic) ἐν τῆ μητροπ(όλι) [ἐπ' ἀμ]φόδ[ο]υ Διονυσίου Τόπ(ων) δί[μο]ιρον μέρος ποινόν μ[αὶ] άδιαίρετον οίκιας διπυργίας ον έν ύποθήκη [δι' ύ]μῶν παραμ . . . . . . . Σερήνω ἀρχιερατ[εύσαν]-10 τι βουλευτή τής Άρσι $\underline{v}$ [οι]τῶν  $\underline{\pi}$ [ό]λεως vίῷ  $\Sigma$ [αρα $\pi$ ί]ωνος έξηγ(ητεύσαντος) της α<u>ὐτ</u>ης πόλεως ἀπὸ <u>ἀμ</u>φόδου Διον[υσίου] Τόπων ποὸς ἀργυρίου κεφαλαίου δραχμάς χειλ[ίας] φεντακοσίας καὶ ἄλ[λα]ς κατὰ ψιλὸν δάνιον δραχ[μὰς] τριακοσίας τόκου δραχμιαίου, β[ο]ύλομαι έξοικ[ονομή]-15 σαι Σαραπίωνι τῷ κ̞[αλ] 'Αμμωνίῳ Σ[α]ραπίωνος τ[οῦ καλ] ρίου δραχμῶν δισχειλίων. 'Απὸ δὲ τῶν τῆς τεμμῆς άργυρίου δραχμών δισχειλίων έαχέναι με παρά τῷ Σαοαπίωνι τῷ καὶ 'Αμμωνίω δραγμάς γειλίας όκτακο-20 σίας έπὶ τῷ αὐτὸν ἀποδοῦναι τῷ προκειμένω δανιστῆ 2. Hd. καὶ ψειλῷ τὸ ἐπὶ τῆ ὑποθήκη ὀφιλόμενον κεφάλαιον καὶ τοὺς τόκους.

3. Hd. 'Ηραίς ἐπιδέδωκα τὴν ἐξοικονόμησιν τοῦ διμοίρου μέρους τῆς ἐπ-

1  $\epsilon \xi \eta \gamma^- - \kappa \sigma \sigma^- \alpha \mu \varphi \sigma^{\tau} \beta \underline{\sigma} v^{\lambda} \beta \iota \beta^{\lambda} \epsilon \nu \kappa \alpha \varrho \overline{\sigma}$ Pap. 3 1. πόλει. 4 αν(α)γο ( Pap. 7 απεγο ( Pap. Das folgende ist sehr verwischt, doch scheint mir 70v sicher zu sein. Wenn auch gelegentlich in der Adresse nur ein βιβλιοφύλαξ genannt wird (s. Eger, Grundbuchwesen S. 4 ff. Nr. 13. 21. 104. 105), so ist doch wohl hier Verschreibung statt διὰ τῶν προτ(έρων) βιβλ(ιοφυλάκων) anzunehmen. — μητροπ Pap. 8 το<sup>π</sup> Pap. — Das bis auf den Schluß fast ganz verwischte δί[μο]ιοον ergibt sich ans Z. 25. 9 διπυργίας bis auf den Schluß verwischt; Hamburger Papyri. I. 1.

s. Z. 26f. 9f. Die Ergänzung [δι' ύ]μων wird erfordert (s. z. B. BGU. 907, 4); vom folgenden Worte ist παρα deutlich, παρατε[θεί]ση stand 12 εξηγ Pap. nicht da. 13 1. χιλίας, ebenso Z. 18. 19. 20. 14 l. πεντακοσίας (s. z. B. BGU. 350, 22: Trajan) — δάνειον. Pap. Die Entzifferung des folgenden ist mir nicht gelungen. — l.  $\tau \iota \mu \tilde{\eta} s$ , ebenso Z. 18. 21 Ι. προκειμένφ δανειστη. 22 και ψειλώ (l. ψιλώ) von 2. Hand über der Zeile nachgetragen. - 1. όφειλόμενον. Nach Z. 23 vor der ὑπογραφή ein Spatium von einer Zeile. 25 Das Schluß-ν in έξοιχονόμησιν ist korrigiert. λ Διονυσίου Τόπων ολκίας διπυργίας τιμῆς ἀργυρίου δραχμῶν δισχιλίων, ἀφ' ὧν εἴαχα παρὰ τῷ ἀγοραστῆ δραχμὰς χιλί[α]ς ὀκτακοσίας
χωρούσας ἐς ἀπόδοσιν ὧ[ς] πρόκιται. Σα[ραπίω]ν [ἔγρα]ψα καὶ ὑ[πὲ]ρ τῆς γυναικ[ὸς μὴ ἰδυί]ης [γράμματα].

29 Das η in άγοραστη ist korrigiert. 30 l. εls - πρόκειται.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 1 Die βιβλιοφύλαπες ἐγκτήσεων sind die meist in der Zweizahl fungierenden Vorsteher des Gau-Grundbuchamtes (βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων: s. Nr. 1, 14f. Einzelbem.), das sich in der Metropole jedes Gaues hefindet; sie sind staatliche Beamte: s. Eger, Grundbuchwesen 21 ff.; Preisigke, Girowesen 291. Die beiden hier und in Nr. 16 fungierenden βιβλιοφύλαπες sind Ratsherrn von Arsinoe, der eine ist gewesener ἐξηγητής, der andere gewesener κοσμητής. Der ἐξηγητής und der κοσμητής stehen an 2. und 3. Stelle in der Rangordnung der liturgischen städtischen Beamten (s. Preisigke, Städtisches Beamtenwesen 30f.). Die Funktionen des ἔξηγητής, der bis auf die augustische Zeit der erste und angesehenste städtische Beamte war (s. Preisigke a. a. O. 56), dann hinter dem γυμνασίαφος zurücktritt, lassen sich auch jetzt noch nicht genau präzisieren; s. zuletzt Jouguet, Revue de phil. 1910, 52 f. Der κοσμητής ist (wie auch außerhalb Ägyptens, bes. in Athen) der Leiter der Epheben; s. Wilcken, Archiv V 237 mit Anm. 1; Jouguet a. a. O. 44.
- 3 Das Phylo-Demotikon Τραϊάνιος ὁ καὶ Κτήσιος war uns schon durch den aus Antinoupolis selbst stammenden, der gleichen Zeit wie unsere Urkunde angehörenden P. Lond. III p. 154 ff. Nr. 1164 (a. 212) bekannt (p. 157, 22). Zur Erklärung s. Weber, Untersuchungen z. Gesch. des Kaisers Hadrian 251 f. mit Anm. 908. Vgl. auch Nr. 15, 3 Einzelbemerkung.
- 3f. Τῶν ἐν ᾿Αντινόου πόλι [[ερ]ονικῶν καὶ ἀτελῶν "zur Klasse der steuerfreien Weltspielsieger in Antinoupolis gehörig". Vgl. die Inschrift aus Ephesos in den Jahresheften d. Österr. Arch. Inst. VII, 1904, Beiblatt 47 Z. 8f.: τῶν ἱερονικῶν καὶ ἀτελῶν καὶ ἀνεισφόρων (in Alexandreia); P. Teb. II 286, 13 (Hadrian); P. Lond. III p. 145 Nr. 1179, 21 (saec. II): τῶν ἱερονικῶν καὶ ἀτελῶν; P. Oxy. VI 908, 8f. (a. 199): τῶν ἀπὸ Διονυσείου καὶ τῆς ἱερᾶς συνόδου ἱερονεικῶν καὶ ἀτελῶν; P. Lond. III p. 165 Nr. 1164i, 9 (a. 212); CIG. 4683, 4: τῶν ἐξ ᾿Αντινόου ἱερονικῶν und sonst; s. auch Nr. 21, 3. In Antinoupolis fand auch in ἱερὸς ἀγών statt, οἱ μεγάλοι ᾿Αντινόειοι (s. P. Lond. III p. 165 Nr. 1164i, 13 ff.). Die Mehrzahl der als ἱερονῖκαι καὶ ἀτελεῖς bezeichneten Bürger von Antinoupolis wird wohl ihr Privileg einem Siege in diesen ἀγῶνες verdanken, wie z. B. der im letztgenannten Londoner Papyrus erwähnte Faustkämpfer, der die ihm auf Grund zweier Siege in A. zukommende lebenslängliche Pension (σίτησις) verkauft. Zu den ἱερονῖκαι νgl. Poland,

30

Griech. Vereinswesen 150 ff., zu ihrer ἀτέλεια BGU. 1073. 1074 und dazu Wilcken-Viereck, Archiv IV 564 ff.; Viereck, Klio VIII 413 ff.

- 4 Ζυ ἀναγραφόμενος ἐπ' ἀμφόδου "eingeschrieben in die Listen des Stadtbezirks" s. Preisigke, Girowcsen 408. — Zum ἄμφοδον Ερμουθιακής s. Wessely, Die Stadt Arsinoe, 1902, S. 26; P. Fior. I p. 49 not. 3, 5; BGU. 971 passim. 1087 I 9. V 14. III 10; P. Lond. III Nr. 1119 a, p. 26, 4.
- 6f. Σωσικόσμιος δ καὶ Πηλιεύς: der Phylenname Σωσικόσμιος weist auf Alexandreia hin (s. Schubart, Archiv V 94 A. 2); für Antinoupolis ist Σωσικόσμιος als Demenname bezeugt (Αδοιάνιος δ καὶ Σ.: BGU. 709, 24), demnach als Phylenname ausgeschlossen. Das Demotikon Πηλιεύς, dessen Lesung mir sicher scheint, ist neu. Wir erhalten damit den vierten Demos dieser alexandrinischen Phyle ('Αλθαιεύς — Ζήνειος: P. Fior. I 97 b, 23; Archiv IV 243 Nr. 135; fünfmal in den alexandrinischen συγχωρήσεις der augustischen Zeit. — Είλειθύιος: P. Oxy. III 623; II 377, ev. auch IV 712, 9: Σ. τοῦ καὶ Ηλι [ ]. — Πηλιεύς).

7f., 12f. und 26 ἄμφοδον Διονυσίου Τόπων s. Wessely a. a. O. 25.

9 und 26 οἰκία διπυογία s. P. Oxy. II 247, 23; CPR. I 28, 10; P. Lond. II Nr. 348, 12 p. 215; III p. 145, 32 f.; P. Gen. 44, 12. So zu lesen ist BGU. 562,  $7 (\delta_i \pi v_0 \gamma i \alpha_S)$  und 907, 17 (statt καὶ πυοχίας). Vgl. auch die τετραπυοχίαι Plutarch., Ειτ. 8 und dazu Rostowzew, Kolonat 253 f.

10 Zu den ἀρχιερεῖς τῆς τῶν ᾿Αρσινοιτῶν πόλεως s. Otto, Priester und Tempel I 45 A. 4; 51 A. 3 und z. T. richtig stellend II 313.

14 und 22 Zu ψιλον δάνειον s. die Einl.

15 Zum τόχος δραχμιαΐος s. Billeter, Gesch. d. Zinsfußes im griech.-röm. Altertum, 1898, S. 97 und sonst.

17 Εὐθη(νιαρχήσαντι): die εὐθηνιάρχαι = οἱ ἐπὶ τῆς εὐθηνίας lassen sich (nicht vor dem Ende des 2. Jahrh. n. Chr.) in Alexandreia und sämtlichen Metropolen als liturgische städtische Beamte nachweisen; ihnen liegt in erster Linie die Sorge für die Verpflegung der Stadt ob. Sie bekleiden in den Metropolen häufig zugleich eine andere städtische Liturgie, so die des γυμνασιάρτης (P. Oxy. VI 908), έξηγητής (P. Teb. II 397, 19), κοσμητής (P. Teb. II 397, 15; P. Fior. I 57, 76), ἀγορανόμος (? BG U. 578, 9), ἀρχιερεύς (P. Amh. II 124, 22). In Alexandreia scheint für jeden der fünf Stadtteile ein ἐπὶ τῆς εὐθηνίας fungiert zu haben. In Oxyrynchos bilden sie im Jahre 199, wie P. Oxy. VI 908 zeigt, ein jährlich wechselndes Kolleg von 12 Mann, die alternativ zu je 6 je einen Monat des Jahres fungieren. S. Rostowzew bei Pauly-Wissowa s. v. frumentum VII, Separatabdruck S. 5. 32 und dazu P. Fior. I 57, 76; Grenfell-Hunt, P. Teb. II 397, 14f. mit Anm. 19. 28; P. Oxy. VI 908, 5. 16. 19 mit Einl.

22 Das κεφάλαιον beträgt allein 1800 Drachmen (1500 + 300: s. Z. 13f. 15); nur so viel beläßt Herais dem Käufer von dem Kaufpreise von 2000 Drachmen zur Rückzahlung des πεφάλαιον und der τόποι (s. Z. 18 ff. 28 ff.). Wovon zahlt der Käufer die τόποι, die jährlich 216 Drachmen betragen (s. Z.15)? Werden dazu die restierenden 200 Drachmen verwandt, so daß also Herais garnichts erhält? Der Wortlaut des Textes spricht dagegen.

30 Zu χωρούσας ἰς ἀπόδοσιν s. Nr. 15, 15. 17; danach ist zu ergänzen P. Gen. 44, 24f. (s. Nr. 15, 15 Einzelbem.). Zum Gebrauch von χωρεῖν εἰς s. BGU. 650, 14; P. Oxy. I 61, 10; 84, 15; P. Teb. II 397, 27 (32), auch BGU. 907, 15.

## Nr. 15.

## STAATSNOTARIATSVERTRAG ÜBER EINEN HAUSTEILKAUF.

Inv.-Nr. 1. Höhe 21 cm, Breite 43 cm. Faijum. 30. Sept./7. Okt. 209.

Die Urkunde ist aus fünf größeren Fragmenten von Ibscher zusammengesetzt. Links fehlt ungefähr der vierte Teil. Auf der Rückseite ist ein roter Stempel ( $\chi \dot{\alpha} \rho \alpha \gamma \mu \alpha$ ) im Durchmesser von 10,5 cm erhalten, die Stempelinschrift ist nicht mehr zu erkennen (s. BGU. I S. 192; Deißmann, Neue Bibelstudien S. 68 ff.; Wilcken, Archiv I 76 A. 1; Deißmann, Licht vom Osten 2.3 256).

Der Kontext (Z. 1—15) zeigt eine gewandte Kursive (1. Hd.); es ist dieselbe Hand, von der auch der Kontext der Nr. 16 geschrieben ist: wir haben also als Schreiber einen berufsmäßigen Urkundenschreiber (νομογράφος: s. Nr. 4, 15 Einzelbemerk.) anzunehmen. Die 8. Hand ist die eines Kanzlisten (s. unten). Die übrigen Unterschriften repräsentieren die ὑπογραφαί der Verkäufer; sie zeigen teils ausgeprägten kursiven Duktus (2.—4., 6. Hand), teils weisen sie die ungelenke Kapitalschrift eines Schreibungewandten auf (5., 7. Hand).

Als Parallelen kommen unter den Immobiliarkaufverträgen vor allem in Betracht zwei von mir zu edierende Berliner Papyri: Inv.-Nr. 357 Recto Kol. III (Pius) und 358 Recto Kol. II (saec. IV), daneben BGU. 282. 350. 667. Zur Ergänzung der fehlenden Zeilenanfänge ist neben ihnen in erster Linie Nr. 16, der auf diesen Kaufvertrag bezügliche παφάθεσις-Antrag, heranzuziehen.

Die Zahl der Buchstaben in den einzelnen Zeilen ist keine konstante. Zur Ermittelung der Zahl der am Anfang fehlenden ist von Z. 6 auszugehen, die mit voller Sicherheit nach Nr. 16, 5f. ergänzt werden kann; es fehlen danach in dieser Zeile 32 Buchstaben, ungefähr die gleiche Zahl in Z. 3—5. 7—9, dementsprechend Z. 10: c. 35, Z. 11—13: c. 40—42, Z. 14/15: c. 50 Buchstaben. Die Ergänzungen des Kontextes (Z. 1—15) dürften im großen und ganzen sicher sein, die der ὑπογραφαί (Z. 16—22) beanspruchen nicht in bezug auf alle Einzelheiten das Richtige zu treffen. Nur um ein vollständiges Bild der Urkunde zu gewinnen, habe ich die Lücken auch dort ausgefüllt, wo meine Vorschläge nicht zweifellos sind (s. den Apparat). Im übrigen siehe die in den Einzelbemerkungen angeführten Parallelen.

Der Kaufvertrag ist eine agoranomische Urkunde in Homologieform (s. auch Z. 6), aufgesetzt durch das Staatsnotariatsamt in Ptolemais Euergetis (Z. 2). Hier

befindet sich das Domizil der Käuferin (s. Nr. 16, 6f.: κατὰ δημόσιον χοηματισμόν τελιωθέντα . . . διὰ ἀρχείου ἐνθάδε ἡγόρασα); das ist aber zweifellos Arsinoe, die Gaumetropole. Unser Papyrus bestätigt also die Identität von Ptolemais Euergetis und Arsinoe, wie sie Grenfell-Hunt (P. Teb. II p. 398 f.) vorgeschlagen haben (s. die Einzelbem. zu Z. 2).

Kaufobjekt ist  $\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{10}$  eines Sechstel-Hausteiles, belegen im Dorfe Φιλαδέλ- $\varphi$ εια (Z. 7. 17. 20; Nr. 16, 8f.).

Verkäufer sind vier Geschwister, Kinder des (vor kurzem verstorbenen) Λογγεῖνος ὁ καὶ Σαραπίων (Z. 4. 16. 18; Nr. 16, 13), die zu gleichen Teilen Eigentümer sind, als solche aber noch keine Deklaration an das Grundbuchamt eingereicht haben. Das geht aus den auf sie bezüglichen Worten der Nr. 16 (Z. 13ff.):

μὴ ἀπογεγραμμένων hervor (s. unten). Die beiden Söhne heißen Τιτολήτος ὁ καὶ
Ἰσίδωρος und Τιτολήτος, sind heimatsangehörig in Antinoupolis und führen das
Phylo-Demotikon Σαβείνιος ὁ καὶ ἸΑρμονιεύς (Z. 2f. 16. 18; Nr. 16, 10ff.; s. die
Einzelbem. zu Z. 3). Die zwei Schwestern, Κυρίλλα und Τιτανία, kontrahieren
unter Mitwirkung ihrer Ehegatten als Weibervögte (κύριοι) (Z. 3—5; 19—21;
Nr. 16, 12—18).

Käuferin ist ἀντωνία Θεομουθάοιον, eine civis R., die auf Grund ihres ius liberorum gemäß den leges Iulia et Papia Poppaea ohne Vormund geschäftsfähig ist (Z. 5f.; Nr. 16, 5f.).

Der Kaufpreis beträgt 100 Silberdrachmen (Z. 10. 17. 19. 20; Nr. 16, 10); er wird am gleichen Tage, an dem der Vertrag durch das Staatsnotariat beurkundet ist, seitens der Verkäufer¹) an ihren Gläubiger, Διονύσιος Πτολεμαίου, überwiesen (Z. 15. 17. 19; s. die Einzelbem.). Dies im Kaufvertrag zu vermerken wäre überflüssig und ungewöhnlich, wenn nicht irgendeine Beziehung rechtlicher Natur zwischen dem δανειστής und dem Verkaufsobjekt vorhanden wäre. Wir werden also anzunehmen haben, daß der Gläubiger, wie in Nr. 14, zur Sicherung einer Schuldforderung, die schon auf den Vater der Geschwister zurückging, ein dingliches Recht am Hausteil erhalten hat, das im Grundbuch als solches gebucht war (sei es eine Hypothek, sei es auf Grund eines ψιλον δάνειον: s. Nr. 14 Einl.).

Erst am Tage der notariellen Aufsetzung der Verkaufsurkunde hat die Rückzahlung der Schuldsumme an den Gläubiger stattgefunden, der darüber quittiert (Z. 15). Die Löschung des auf dem Grundstück lastenden dinglichen Rechtes durch die βιβλιοφύλαχες, die eine Folge der Rückzahlung ist (s. Nr. 14 Einl.), erfolgt also nach der notariellen Beurkundung des Vertrages. Es liegt demnach die durch das Staatsnotariat vollzogene Veräußerung eines im Grundbuch als dinglich belastet gebuchten²) Objektes durch Veräußerer vor, auf deren Namen das

In Nr. 14 überweist die Verkäuferin vor oder gleichzeitig mit der έξοικονόμησις dem Käufer 1800 Drachmen des Kaufpreises zur Rückgabe an den Gläubiger.

<sup>2)</sup> Ebenso wohl P. Gen. 44.

betr. Objekt noch nicht eingetragen ist¹). Die bisherige Unterlassung der ἀπογραφή durch die vier Geschwister läßt sich am einfachsten damit motivieren, daß ihr im Grundbuch als Eigentümer eingetragener Vater, dessen Intestaterben³) sie zweifellos sind, erst vor kurzem gestorben ist; ob sie überhaupt in der Lage waren zu apographieren, bevor das auf dem Grundstück lastende dingliche Recht, das ihr Volleigentum beschränkt, gelöscht war, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls aber hat die  $\beta_1\beta_1\iota o\partial_1 \gamma_1 n_1$  entgegen den allgemeinen Regeln (s. Nr. 14 Einl.) das ἐπίσταλμα an das Staatsnotariatsamt erteilt: darauf weisen zweifellos die Worte (Z. 6): διὰ τῆς τῶν ἐνατήσεων βιβλιοθή[πης ³) hin. Vielleicht ist das so zu erklären, daß sich die Verkäufer in ihrer ἔξοικονόμησις-Eingabe (vgl. Nr. 14) als Erben ihres Vaters ausgewiesen haben und dies für genügend befunden worden ist.

Eine definitive Eigentumsdeklaration kann aber die Käuferin noch nicht einreichen wegen der bisher nicht vollzogenen Löschung des dinglichen Rechtes des Gläubigers. Sie beantragt daher am Tage der Beurkundung des Vertrages in der in Nr. 16 vorliegenden Eingabe die vorläufige "Wahrung" ihrer Eigentumsrechte. Sobald die Löschung vollzogen und die darauf bezüglichen Urkunden (s. Nr. 14 Einl.: S. 56, 7) sich in der Hand der Käuferin befinden, kann sie die ἀπογοαφή über den käuflichen Erwerb des Hausteiles einreichen, in der sie nachzuweisen hat, ως ὑπάργει καὶ ἔστι καθαρὸν μηδενὶ κρατούμενον (Nr. 16, 20 f.).

Die an der Spitze der ὑπογραφαί stehende Unterschrift (2. Hd.) des ältesten Bruders, Τιτολήτος ὁ καὶ Ἰσιδωρος, ist die ausführlichste (Z. 16 ff.); er spricht zugleich im Namen seiner Geschwister (συν[απέσχ]αμεν — ἐχωρήσαμεν — βεβεώσωμεν), obwohl jeder von diesen auch gesondert subskribiert. An zweiter Stelle kann, wie die übrigen ὑπογραφαί zeigen, nur die des zweiten Bruders, Τιτολήτος, gestanden haben (Z. 18 f.; 3. Hd.). Es folgt (Z. 19) das "Vollwort" des "Vogtes" der Τιτανία, Ammonios (4. Hd.), sodann die eigenhändige, ungewandte Unterschrift der Titania (5. Hd.), die sich mit den Worten: συνπέπρακα ὡς πρ[όπειται begnügt. Die (Z. 20 f.) sich anschließende ὑπογραφή (6. Hd.) läßt sich nur als Handschrift des Vogtes der Κυρίλλα, des Σωκράτης Θέωνος, in Anspruch nehmen; er schreibt eine auf ihren Namen abgestellte Erklärung nieder, die inhaltlich der ihrer Brüder entspricht, fügt dann noch sein "Vollwort" als Vogt hinzu. Diese Auffassung wird einerseits gefordert durch die Worte der Z. 20, die auf eins der Geschwister

Nr. 16, 13 f.: μὴ ἀπογεγραμμένων; BGU. 243, 9: μὴ ἀπογεγρα(μμένου); P. Class. Phil. I
 p. 168 Nr. 2, 5 f.: μὴ διακε[ι]μένων; P. Gen. 44, 16 ff.: διακειμένο[ν κ]ατὰ παράθεσιν διά σον .... ἐπ' [όν]όματος τοῦ ὑποχειρίου; s. Eger a. a. O. 133 f.; Lewald a. a. O. 53 ff.

<sup>2)</sup> Ebenso BGU. 243; s. auch Eger a. a. O. 126 A. 3; 133 A. 1.

<sup>3)</sup> S. ebenso z. B. BGU. 667, 6, wo die Existenz eines vorhergehenden ἐπίσταλμα nicht bezweifelt werden kann; vgl. auch CPR. I 1, 11 und andere Katökenland-Kaufverträge. — A. M. ist Eger (a. a. O. 136; s. auch Lewald a. a. O. 55f. 58f.), der eher annehmen möchte, daß diesen und die übrigen Verträge der Kategorie, deren  $\pi\alpha\varrho d\vartheta e \sigma \iota g$ -Gesuch uns vorliegt (s. die Einl. zur folgenden Nummer), ohne vorgängige  $\pi\varrho \sigma \iota g \iota g$ -kur und  $\ell \iota \iota \iota g$ -kur vollzogen sind. S. jetzt auch Mitteis,  $E \iota g$ -kur  $E \iota g \iota g$ -kur  $E \iota g$ -kur  $E \iota g \iota g$ -kur  $E \iota g$ -k

hinweisen, andrerseits durch die Reste des  $\hat{\epsilon}\pi\iota\gamma]\hat{\epsilon}\gamma\varrho\alpha[\mu\mu\alpha\iota$  in Z. 21. Trotz dieser Erklärung ihres Vogtes unterfertigt auch Kyrilla mit ihrer eigenhändigen Unterschrift, in gleicher Weise wie ihre Schwester (Z. 21; 7. Hd.). Ihre  $\hat{\nu}\pi\sigma\gamma\varrho\alpha\varphi\gamma$  ist die letzte; es folgt nicht etwa noch die Unterschrift der Käuferin¹) (für die an sich im fortgefallenen Anfang der Z. 22 Platz wäre). Das geht daraus hervor, daß nach den Worten  $K]\nu\varrho(\lambda\lambda\alpha\sigma[\nu\nu\pi]\hat{\epsilon}\pi\varrho\alpha\varkappa\alpha\dot{\omega}\underline{\varsigma}\pi\varrho\dot{\omega}\varkappa[\tau]\alpha\iota$  die Zeile unbeschrieben bleibt.

Das Original des Kaufvertrages liegt hier nicht vor. Darauf weist schon die Tatsache hin, daß der Kontext von derselben Hand geschrieben ist wie der Kontext von Nr. 16, also von einem berufsmäßigen Urkundenschreiber (s. oben), nicht von einem Kanzlisten des Staatsnotariatsamtes. Erhärtet wird dies vollends durch die Worte der Nr. 16 (Z. 19): ἐκολούθως ὁ παρεθέμην ἀντιγράφω τοῦ χρηματισμοῦ. Zusammen mit dem παράθεσις-Antrag reicht die Käuferin dem Grundbuchamt ein ἀντίγραφον der Vertragsurkunde ein. Das ist unser Exemplar mit den authentischen Unterschriften der Verkäufer. Wie jeder der βιβλιοθήκη zu erstattenden Meldung eines durch Kauf vollzogenen Eigentumserwerbes eine Vertragsausfertigung oder eine Abschrift beizufügen ist²), so hat auch hier die Käuferin ihrer παράθεσις-Eingabe (Nr. 16) eine Abschrift des Staatsnotariatsvertrages als Anlage beigelegt³).

Die letzte Zeile (Z. 22) enthält endlich (8. Hd.) den (vom gleichen Tage wie die Vermerke Nr. 16, 23 ff. datierten) Registrierungsvermerk des γομ(μματεύς) des Grundbuchamtes, der die Eintragung auf dem betr. διάστοωμα vorgenommen hat<sup>4</sup>).

1.Hd. ["Έτους τη Αὐτοκρατόρων Καισάρων Αουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου] Εὐσεβοῦ[ς] Περ[τίνακος 'Αρ]αβικοῦ 'Αδιαβηνι[κοῦ Παρθι]κοῦ Μεγ[ί]στ[ο]ν καὶ Μ[άρκο]ν Αὐρηλί[ου 'Αν]τω[νίνου]

[Εὐσεβοῦς Σεβαστῶν [καὶ] Πουβλί[ου Σεπτιμίου Γέτα Καί]σαρος Σεβαστοῦ] [μηνὸς ἀπελλαί]ου Φαῶφι  $\bar{\gamma}$  ἐν Π[τολεμαΐδι] Εὐεργέτιδι τοῦ ἀ[ρ]στν[οῖτου] νομοῦ. 30. Sept. 209 Ὁμολογοῦσι  $\underline{T}$ [ιτο]λήτος ὁ καὶ Ἰσίδωρος [ώς]

 $[έτῶν \dots παὶ Τιτολήτος]$  ώς έτῶν εἴκοσι δ[νο οὐλη οφον]ει

1 Rechts über der Zeile Spuren einzelner ausgelöschter Buchstaben. 3 Im fehlenden haben; mehr Platz ist nicht vorhanden. — Anfang der Zeile kann neben der Jahres- l.  $\delta\varphi\varphi\psi\iota$ .

Sie gehört nicht zu den Essentialien eines Originalkaufvertrages; s. Gradenwitz, Einführung i. d. Papyruskunde 147 A. 2; 148.

<sup>2)</sup> S. Lewald a. a. O. 41 f. und bes. Preisigke, Girowesen 391 ff.

<sup>3)</sup> Das wird sonst durch ἐν ἐκτάκτφ bzw. δι' ἐκτάκτον ausgedrückt (s. dazu Preisigke a. a. O. 494), was hier fehlt. Im P. Lips. I 3 und P. Teb. II 472 ist der Notariatsvertrag an die ἀπογραφή angeklebt, ebenso vielleicht im P. Berol. ined. 357.

<sup>4)</sup> S. den Apparat zu Z. 22.

- δεξι $\ddot{c}$  ἀμφότεροι [Άντινοεῖς] Σαβείνιοι ο<u>ι</u> καὶ 'Αρμον[ιεῖς] καὶ Κυρίλλα ὡς ἐτῶν εἴκοσι τριῶν ῧπόστραβος καὶ Τιτανία ὡς ἐτῶν
- [...., οἱ τέσσαρες Λογγεί]νου τοῦ καὶ Σαραπίωνο[ς τ]ο[ῦ 'Ἰσ]ιδώρου, αἱ δὲ γυναϊκες έκατ[έρα μ]ετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρός, ἡ μὲν Κυρίλλα Σωκράτους Θέωνος τοῦ Πτολεμαίου ἀπὸ ἀμφόδου 'Αράβων ὡς ἐτῶν
- 5 [....., ή δὲ Τιταν]ἰα ᾿Αμμωνίου νἱοῦ Κλαυδιανοῦ [το]ῷ καὶ Πτολεμαίου ἀρχιερατεύσ[α]ντος τῆς ᾿Αρσινοῖτῶν πόλεως ὡς ἐτῶν τεσσεράκοντα πέντε ἀσήμου, ᾿Αντωνία Θερμουθαρίω χωρὶς κυ-
  - [οίου χοηματιζούση κατὰ τὰ 'Ρωμαίων ἔθ]η τέκνων δικαίφ ὡς ἐτῶν [τε]σσεράκοντα ἕξ ἀσήμφ πεπρακέναι αὐτῆ τοὺς ὁμολογοῦντας κατὰ τήνδε τὴν ὁμολογίαν καὶ διὰ τῆς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθή-
- [κης ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνον τὸ ὑ]π[ά]ρχον αὐτοῖς κοινῶς ἐξ ἴσου
  [ἐν] κώμη Φιλαδελφείᾳ ῆμισ<u>υ πέ</u>μπτον δέκατον μέρος κοινὸν καὶ ἀδιαίρετον
  ἔκτου μέρους οἰκίας καὶ χρηστηρίων ἐπὶ τοῖς οὖσι τῆς ὅλης
- [μέτροις και πηχισμοῖς και θεμελίοις και τείχε]σι και φωσφορίαις και εἰσόδ[οις και μέχρι τοῦ νῦν συνήθιαν. ἦς γίτονες καθὼς ἐξυμφώνου ὑπηργόρευ-
- 10 [θαρίου τὴν συνπεφωνημένην τοῦ πεπομμένου] αὐτῆ ὡς πρόκειται μ[έρους τ]ῆς οἰκίας τιμὴν πᾶσαν [έ]κ πλήρους ἀργυρίου δραχμὰς έκατὸν παραχρῆμα διὰ χειρὸ[ς] καὶ βεβαιώσιν αὐτούς τε τοὺς ὁμολογοῦντας καὶ
  - [τοὺς παρ' αὐτῶν τῆ ἀνησαμένη 'Αντωνία Θερμου]θαρίω καὶ το[ις παρ' α]ὐτῆς τὸ α[ὑ]τὸ μέρος τῆς οι[κ]ίας πάση βεβα[ι]ώσι· ὂ καὶ παρέξασθαι ἀνέπα[φ]ον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ [ἀ]νεπιδάνιστον καὶ καθαρὸν ἀπὸ παντός
  - [ὀφειλήματος δημοσίου μὲν ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν χρόνω]ν μέχρι τῆ[ς ἐνεσ]τώσης ἡμέρας, ἀπὸ δὲ λα[ογ]ραφιῶν τῶν ἐν αὐτῷ φανησομένων ἀπογεγράφθαι μέχρι ἐτέρας ἀπογραφῆς εἰκονισμοῦ καὶ ἀπὸ τδιω-
  - [τικῶν καὶ πάσης ἐμποιήσεως διὰ παντὸς καὶ μηδένα κωλύ]οντα τὴ[ν 'Αν]τωνίαν Θερμουθάριον μ[ηδ]ὲ τοὺς παρ' αὐτῆς κυριεύοντας τοῦ αὐτοῦ μέρους τῆς οἰχ[ι]ας καὶ τὰ ἔξ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν περιγεινόμενα ἀποφερ[ο]μένους
  - [είς τὸ ἴδιον καὶ έξαλλοτριοῦντας καὶ διοικοῦντας καὶ οἰκο]νομο[ῦντας πε]ρὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν αἰρῶντ[αι. Ἐὰ]ν δέ τι τῶν προγεγραμμένων παραβῶσι οἱ ὁμολ(ο-
  - 5 πανδιανου Pap. 8 l., φωσφορίοις συνήθειαν γείτονες. Ζυ έξυμφώνου (= έπ συμφώνου) s. die Einzelbem. 10 l. βεβαιώσειν. 11 l. βεβαιώσειν (1. ἀνεπιδάνεισ-
- τον) Pap. 13 l. χωλύειν; χωλύοντα hat auch P. Berol. ined. 357 R. III 10 u.a. 14 l. ώς ἃν αἰφῶνται. ομδ Pap. l. ἤ statt εἴ. γεγς ζ Pap. Sicher ist die Abkürzung ἐπελεν(σό-

- γοῦντες) εἴ μὴ παρέχωνται καθὰ γέγρα(πται), χωρὶς τ[o]ῦ αὐτ $\underline{a}$  κύρια εἶναι καὶ πάντα τὸν ἐπελε $\underline{v}$ (σόμενον)
- 15 [ἀφιστάνιν προσεκτείσουσι τῆ 'Αντωνία Θερμουθαρίω τὴν τι]μὴ[ν μεθ' ἡμιο]λίας καὶ τὰ τέλη καὶ ἀναλ[ώματα] διπλᾶ καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰ ισα, [τ]ῷν δραχμῶν χωρουσῶν εἰς [ἀπόδοσ]ιν τῆ ἐνεστώ(ση) ἡμέρα Διονυ[σίω] Πτολεμαίου δανιστῆ τῆ ἀποχῆ ἀκολ(ούθως).
- 2.Hd. [Τιτολήτος ὁ καὶ Ἰσίδωρος Λογγείνου τοῦ καὶ Σαραπίωνος ὁμο]λογῷ [πεπρακέναι] σὸν τοῖς ἀδελφοῖς μου τῷ [ἀντ]φνία Θερμουθαρίφ τὼ ὑπ[άρ]χον ἡμῖν κοινῶς ἔξ ἴσου ῆμ[ι]συ πέπτον δέκατον μέρος ἕκτου μέρους οἰ-

  - [βεώσι ὡς πρόκιται. 3. Hand. Τιτολήτος Λογγείνου τοῦ καὶ Σαραπίωνος ὁμολογῶ] πεπρακ[έν]αι τὸ ὑπάρ[χον ή]μεῖν κοινῶς ἐξ ἰσου ἥμισου πέμπτον δέκατον μ[έρο]ς ἔκτου μέρους τῆς οἰκίας καὶ χρηστηρίωυ
  - [καὶ συναπέσχον τὴν τιμὴν ἀργυρίου δραχμὰς έκατὸν καὶ ἐχώρησα καὶ βεβαιώσω]

    ός πρό[κιτ]αι. 4. Hand. 'Αμμών[ιος .] . . ἐπιγέγρα(μμαι) [τ]ῆς γυναικός μου
    κύριος [χρη]ματιζούσης ώ[ς πρ]όκειται. 5. Hand. ΤΙΤΑΝΊΑ ΝΕ(ωτέρα?)

    CΤΝΠΕΠΡΑΚΑ ΩC ΠΡ[Ω]-
  - 20 [KITAI. 6. Hand. Κυρίλλα ὁμολογῶ πεπρακέναι τὸ ὑπάρχον ἡμεῖν κοινῶς ἐξ ἴσου ἡμισ]ν πέ[πτον] ὁἐκ[α]τρν μ[έρο]ς τοῦ ἔκτου μ[έρο]υς τῆς ἐν κώμη Φιλαδελ[φεί]α οἰκίας κ(α)ὶ χρ[ησ]τηρίων [κα]ὶ συναπέσχον τὴν τιμὴν ἀργυρίου δρα-
    - [χμὰς έκατὸν καὶ ἐχώρησα καὶ βεβαιώσω ὡς πρόκειται. Σωκράτης Θέωνος ἐπιγ]έ $\gamma$ ρα[μμαι αὐτῆς κύριος. 7. Hand. K]ΥΡΙΛΛΑ C[ΥΝΠ]ΕΠΡΑΚΑ  $\Omega$ C[ ΠΡΩ-E[ E[ E[ E]ΑΙ.

μενον) nicht, doch ist für -σομενον in Z. 15 kein Platz.

15 l. ἀριστάναι; s. die Einzelhemerk. — Zur Ergänzung εἰς [ἀπόδοσ]ι ε. P. Gen. 44, 25 in der Einzelhem. — ενεστώ Pap. — 1. ἀανειστῷ. — απὸ Pap. — 16 Name und Patronymikon sind hier wohl sicher zu ergänzen (s. Z. 2. 4). — Die Lesung ομο]λογω ist sehr unsicher, es wird aber an dieser Stelle ὁμολογω πεπραπέναι (s. Z. 18) verlangt. — 1. τὸ (ὑπάρχον) — πέμπτον. — Das ος ε in μέρος ἔπτον ist aus ως korrigiert. 17 Zum Inhalt der unergänzt gebliebenen Lücke vgl. etwa Z. 7 f. — 1. πρόπεινται — προπει-Hamburger Papyri. I. 1.

μένω — δανειστή — βεβαιώσομεν — βεβαιώσει.

18 Die Ergünzung des Anfangs analog der Z. 16. — 1. ἡμίν — ἡμισν. 19 Zur Ergünzung des Anfangs s. Z. 20. — καὶ ἐχώφησα καὶ βεβαιώσω ist hier und Z. 21 nicht sicher, aber wahrscheinlich (s. Z. 17). — Nach ἡμμώς[ιος standen in der Lücke ein oder zwei Buchstaben, dann scheint oς zu folgen. — επιγεγος Pap. — NE doch wohl = νε(ωτέφα), obwohl weder Z. 3 und Z. 5 noch Nr. 16, 12. 16 ein solches Unterscheidungsmerkmal steht. 20/21 Zum Subjekt der ὑπογραφή s. die Einl. — Für πέ[μπον] ist kein Platz (s. Z. 16). 21 l. πρόκειται.

8. Hd. [Διδᾶς ἔξηγ(ητεύσας) βουλ(ευτής) δι' ἐμοῦ folgt der Name] γοα(μματέως) [ἀποσυσταθέντος] κατεχώ(οισα). ("Ετους) [τη] Φαῶφι [τ].

22 ist ergänzt nach P. Gen. 44, 36f.: δ δεῖτα (βιβλιοφύλαξ) δι' ἐμοῦ τοῦ δεῖτα γρα(μματίος) ἀποσυσταθέντος πατεχώ(ρισα) cet. (vgl. P. Lips. I 3 II 22; 9, 31; P. Straßb. I 34, 28; P. Lond. III p. 117ff. Nr. 940, 21. 941, 16. 942, 18. 945, 27); ohne Vertretungsvermerk registriert der γραμματεύς P. Teb. II 318, 25; BGU.

243, 17. — Der Name des  $\beta\iota\beta\iota\log\phi\iota\lambda\alpha\xi$  — statt seiner wäre auch Μύστης κοσμ(ητεύσας) βου- $\iota(\epsilon v \tau i \varsigma)$  möglich — ergibt sich aus Nr. 14, 1 und Nr. 16, 4. 23 ff. Der Tag des Datum ist zweifellos derselbe wie der des Registrierungsvermerkes der  $\pi\alpha\varphi\dot{\alpha}\dot{\vartheta}\epsilon\sigma\iota\varsigma$ , Nr. 16, 29. —  $\gamma\varrho\dot{\varsigma}$  — κατεχ $^{i}$  Pap.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 1f. Das Datum ist nach P. Fior. I 49 (4. 7. 209) und P. Oxy. I 56 (27. 10. 211) zu ergänzen, die wie unsere Urkunde die ausführliche Titulatur bieten. Geta erhält die Titel Augustus, Pius und wird Samtherrscher im Herbst 209. Der genaue Zeitpunkt läßt sich nicht fixieren (nach Dittenberger 10. Sept. oder Okt.). Da wir auch später noch gelegentlich der Formel der vorhergehenden Jahre begegnen (so P. Oxy. I 56; BGU. 990, 14), so können wir unsere Urkunde und Nr. 16 vom 30. 9. bzw. 7. 10. 209 nicht als Beweis für die damals noch nicht erfolgte Erhebung des Geta zum Augustus verwerten, zumal wir mit der großen Entfernung rechnen müssen. (Selbst in der Originalstatthalterurkunde vom 27. 12. 209, die Zucker in den Sitzungsber. d. Berl. Akad., phil.-hist. Kl. 1910, 710 ff. herausgegeben hat, wird er nicht genannt.) Namen und Titel des Geta sind in unserem und dem Oxyrynchus-Papyrus später durchgestrichen, ebenso im P. Gen. 39 und P. Mel. Nicole p. 193.
- 2 Zur Identität von Πτολεμαίς Εὐεργέτις mit der Metropole Arsinoe s. die Einl. In Z. 5 steht ἀρχιερατεύσ[α]υτος τῆς 'Αρσινοϊτῶν πόλεως (ebenso Nr. 16, 17). Lassen sich bestimmte Regeln für die Verwendung des Namens Πτ. Ε. zur Bezeichnung der Metropole aufstellen? Wir finden ihn in römischer Zeit niemals bei Angabe der origo oder des Domizils einer Person, niemals hei der Erwähnung städtischer Ämter gebraucht, dagegen ständig beim Staatsnotariatsamt und, soweit überhaupt der Ortsname genannt wird, bei den Staatskassen.
- 3 Τιτολήϊος] und ['Αντινοείς] Σαβείνιοι οί καὶ 'Αρμον[ετίς] sind ergänzt nach Nr. 16, 11f. Die φυλὴ Σαβίνα in Antinoupolis, genannt nach der Gemahlin Hadrians, war schon bekannt (s. dazu jetzt Weber, Untersuchungen zur Gesch. des Kaisers Hadrian 175 A. 630; 250). Das Demotikon 'Αρμονιεύς ist neu: so ist das αρμ P. Lond. III Nr. 1164 p. 162, 38. 166, 23. 167, 27 aufzulösen. Die Ergänzung Webers zu 'Αρ[ότειος], die schon aus paläographischen Gründen unmöglich war, ist falsch, es entfallen seine a. a. O. 176 ff. daraus gezogenen Schlüsse. Ebenso ist statt seines [Φυ]ταλιεύς: Ματαλιεύς zu setzen (s. Wilcken, Archiv IV 552 f.). 'Αρμονιεύς paßt sehr gut zu Sabina-Kora als Schützerin der Ehe.

ὖπόστραβος schielend s. P. Oxy. I 99, 3.

4 οί τέσσαρες Λογ'γεί] νου ergänzt nach Nr. 16, 12f.

#### 4f. S. Nr. 16, 14ff.

6 Der Anfang ist ergänzt nach Nr. 16, 5 f.: s. dazu Kübler, Ztsehr, d. Savignyst. R. A. 1909, 175 ff.: in die Zeit vor der const. Antoniniana fallen von den dort angeführten Urkunden nur zwei (BGU. 717: a. 149; 920: a. 180/81) und dazu unsere beiden Papyri.

κατὰ τήνδε τὴν δμολογίαν = κατὰ δημόσιον χρηματισμὸν τελιωθέντα . . . διὰ ἀρχείου  $\hat{\epsilon}$ νθάδε Nr. 16, 6 f.; s. die Einl. — Διὰ τῆς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθή[κης bezieht sich auf das ἐπίσταλμα des Grundbuchamtes: s. die Einl.: S. 62.

- 7 Der Anfang ist ergänzt nach BGU. 193, 11; 350, 4; P. Berol. ined. 358 R. Kol. II 6.
- 8 Der Anfang ausnahmsweise 39 Buchstaben ist ergänzt nach P. Berol. ined. 358 R. II Z. 7—9, die wörtlich mit dieser Zeile übereinstimmen; s. auch P. Straβb. I 9, 8 (a. 307). Ebenso zu ergänzen ist BGU. 667, 7 (c. 221/22). Zu den einzelnen Ausdrücken vgl. Preisigke, P. Straβb. I S. 42.

Zur Wendung und Schreibung καθώς ἐξυμφώνου ὑπηγόρευ[σαν vgl. P. Berol. ined. 358 R. II 9; P. Berol. ined. 8131 und BGU. 917, 8; s. auch P. Straßb. I 14, 13.

- 9 Zu ἔπαυλις s. Nr. 23, 18 Einzelbem.
- 10—14 Vgl. zu den Ergänzungen P. Berol. ined. 357 R. III 6 ff. 358 R. II 11 f.; BGU. 667, 11 ff.; 350, 8 ff.; CPR. I 206 I 11 ff.; 223, 19; 4, 18 ff.; 154, 12; 220, 11 ff.; P. Straβb. I 14, 20 f. und den Sklavenkauf BGU. 193, 18 ff. Zu den Versprechungen des Verkäufers, 1) der βεβαίωσις, Eviktionsgarantie (Z. 10 f.), 2) der Haftung für Freiheit des Vertragsobjekts von Lasten jeglicher Art (Z. 11 f.), 3) der Verpflichtung, den Käufer nicht an der Ausübung der durch den Kauf erworbenen Rechte zu hindern (Z. 13 f.), s. Rabel, Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte I, 1902, 36 ff. und A. Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden Abschn. 13 A.
- 11 Zur Bedeutung von ἀνέπαφος = "frei von dinglicher Belastung", und zwar von pfandrechtlicher Haftung, s. Kübler, Ztschr. Savignyst. R. A. 1908, 475 f., dessen Ausführungen auch gegen Sudhoff (ebendort 1909, 406 ff.) aufrechtzuerhalten sind.
- 14 Anfang ist genau nach BGU. 667, 16 ergänzt (dort ist ἀποφερομένους statt ἀποφέρεσθαι zu ergänzen und καί vor ἐξαλλοτ]οιοῦντας hinzuzufügen). P. Berol. incd. 357 R. III 12 hat nur οἰκονομοῦντας, 358 II 14 διοικῖν καὶ οἰκονομῖν.

Das  $\mathfrak{e}^*_i$  (= η) μη παρέχωνται καθά γέγρα (πται) findet sich m. W. sonst nirgends in der Kontraventionsformel.

Zur salvatorischen Klausel χωρίς τ[o]ῦ αὐτὰ κύρια εἶναι (meist lautet sie χωρίς τοῦ μένειν [oder εἶναι] κύρια τὰ προγεγραμμένα) = "außerdem bleibt der Vertrag zu Recht hestehen" s. Berger a. a. O. Abschn. 7 und 9. Ebenso wie in unserer Urkunde ist im P. Berol. ined. 357 R. III 14 das πάντα τὸν ἐπελευσόμενον ἀφιστάνιν (s. dazu P. Giss. I Nr. 51, 19 f. Einzelbem.) in diese Klausel eingeschlossen.

15 Die Verkäufer haben im Kontraventionsfall, trotzdem der Vertrag zu Recht bestehen bleibt, an die Käuferin den Kaufpreis zurückzuzahlen nebst einem die Hälfte betragenden Aufschlag (zu  $\hat{\eta}\mu\nu\lambda l\alpha =$  "Hälfte von dem mit ihr in Zusammenhang gebrachten Ganzen" s. Berger a. a. O. Abschn. 3), sodann den doppelten Betrag der Steuern und Aus-

lagen, endlich, wie stets, dieselben Summen als "Fiskalmult" an die Staatskasse. S. dazu Berger a. a. O. Abschn. 4. 5.

16 ff. Zu den ὑπογραφαί (2. bis 8. Hand) s. die Einl.: S. 62 f.

19 ἐπιγέγοα(μμαι) [τ]ης γυναικός μου κύριος (s. auch Z. 21) bedeutet "den Hinzutritt des Vogtes zur Willenserklärung seiner Frau durch Bei- und Unterschrift seiner Zustimmung": E. Weiß, Archiv IV 89f.; seine Ansicht, die ἐπιγράφεσθαι-Erklärung finde sich nicht in agoranomischen Urkunden, ist aber zurückzuweisen. Weiß verkennt den Charakter der Homologien.

22 Zur Ergänzung s. den Apparat.

# Nr. 16.

# GESUCH AN DAS GRUNDBUCHAMT UM WAHRUNG EINES KÄUF-LICH ERWORBENEN HAUSTEILES.

Inv.-Nr. 2. Höhe 21 cm, Breite 14 cm. Faijum. 30. Sept./7. Okt. 209. Tafel VI.

Der Kontext (Z. 4—23) ist von demselben Urkundenschreiber wie der Kontext der vorhergehenden Nummer (Nr. 15) geschrieben (2. Hand). Die 3. und 4. Hand (Z. 23—29) repräsentieren die Registrierungsvermerke der beiden Vorsteher des Grundbuchamtes. Die zu Häupten der Eingabe auf dem ursprünglich freigelassenen Raum stehenden Zeilen enthalten den Prüfungsvermerk (σεση(μείωμαι); s. die Einzelbem.) des betreffenden Beamten des Grundbuchamtes. Der Vermerk ist in flüchtiger, kursiver Schrift geschrieben, häufig werden einzelne Buchstaben in der Mitte der Worte verschluckt (s. den Apparat). Mit dem γραμματεύς, dessen Schrift uns in der 8. Hand der Nr. 15 (Z. 22) vorliegt, können wir diese Hand jedenfalls nicht identifizieren; möglich wäre aber natürlich ein anderer γραμματεύς des Amtes (vgl. P. Teb. II 323, 1; P. Gen. 44, 1 und bes. P. Lond. III p. 118, 21 verglichen mit p. 119, 16).

Die Urkunde enthält die noch am Tage der Beurkundung erfolgte Anmeldung des in Nr. 15 vorliegenden Kaufvertrages seitens der Käuferin beim Grundbuchamt zwecks vorläufiger Wahrung ihrer Eigentumsrechte.

Parallelurkunden, die solche vorläufigen Anmeldungen käuflichen Erwerbes enthalten, sind P. Gen. 44 (a. 260); BGU. 243 (a. 186); P. Class. Phil. I p. 168 Nr. 2 (Anfang des 2. Jahrh.); die Anmeldung eines Pfandrechtes (Sperrantrag)

(30. Sept. 209.)

repräsentiert P. Teb. II 318 (a. 166). Alle diese Urkunden stammen aus dem Faijum. Sie sind eingehend behandelt von Eger, Grundbuchwesen 131ff. und Lewald, Grundbuchrecht 52 ff., die auch schon anmerkungsweise auf unseren Papyrus bezugnehmen. Zum P. Teb. II 318 s. auch Preisigke, Girowesen 468 ff.

Ich habe in der Einleitung zu Nr. 15 diese und unsere Urkunde zusammen behandelt (bes. S. 61 f.), verweise darauf.

- 1. Hd. ['Ο δείνα σεση(μείωμαι). ("Ετους) ιη Αὐτο] 1 κρατό[οων Καισάφων] Αονκίου Σεπτ(ιμί)ου Σεουήφου
   Εὐσεβ[οῦς Περτίνακος καὶ] Μάρκου Αὐοηλίου 'Αντ(ωνί)νου Εὐσεβ[ο]ῦς
   Σε(βα)στῶν καὶ [Πουβλίου Σε]πτ(ιμί)ου Γέτα Καίσμοος Σε(βα)στοῦ Φαῶφ(ι) ι.
   7. Okt. 209.
- 2. Hd. Διδά έξηγ(ητεύσαντι) καὶ [Μύστη κο]σ(μητεύσαντι) βουλ(ευταῖς) βιβλ(ιοφύλαξιν) ἐνκ(τήσεων) 'Αρσ[ι(νοῖτου)]
- σης κατά τὰ 'Ρωμαίων ἔθη τέκνων δικαίω. Κατά δημόσιον χρηματισμον τελιωθέντα τῆ ἐνεστώση ἡμέρα διὰ ἀρχείου ἐνθάδε ἡγόρασα ἐν κώμη Φιλαδελφεία ἡμέρα διὰ ἀρχείου ἀ χατον μέρος κοινὸν καὶ ἀδιαίρετον ἔκτου μέρους οἰκίας καὶ χρηστηρίων τιμῆς ἀργυρίου δραχμῶν ἐκατὸν παρὰ Τιτοληῖου τοῦ καὶ 'Ισιδώρου καὶ Τιτοληῖου ἀμφοτέρων 'Αντινοέων Σαβεινίων τῶν καὶ 'Αρμονιέων καὶ Κυρίλλης καὶ Τιτανίας τῶν τεσσάρων Αογ'γείνου τοῦ καὶ Σαρακίωνος τοῦ 'Ισιδώρου μὴ ἀπογεγραμμένων, τῶν δὲ γυναικῶν έκατέρας μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρός, τῆς μὲν Κυρίλλης Σωκράτους Θέωνος τοῦ Πτολεμαίου ἀπὸ ἀμφόδου 'Αράβων, τῆς δὲ Τιτανίας 'Αμμωνίου υίοῦ Κλαυδιανοῦ τοῦ καὶ Πτολεμαίου ἀρχιερατεύσαντος τῆς 'Αρσινοϊτῶν πόλεως. Διὸ ἐπιδίδωμι εἰς τὸ τὴν παράθεσιν γενέσθαι

παρά 'Αντωνίας Θερμουθαρίου χωρίς πυρίου χρηματιζού-

Όπόταν γὰο τὴν ἀπογοαφὴν αὐτοῦ ποιῶμαι, ἀποδείξω ὡς ὑπάοχει καὶ ἔστι καθαρὸν μηδενὶ κοατούμενον· εὶ δὲ φανείη έτέρω προσήκον ἢ προκατεσχημένον διὰ τοῦ βιβλιοφυλακείου, μὴ

άκολούθως ὧ παρεθέμην άντιγράφω τοῦ γρηματισμοῦ.

Die ausgefallene Zeile ist nach P. Gen. 44, 1 ergänzt; Jahr und Tag ergibt sich aus Z. 25 und 29; s. die Einl. 1—3 Die Schrift dieser Zeilen (s. die Einl.), die drei Buchstaben nach rechts eingerückt sind (davor sind Verschmierungen), ist sehr verwischt. Der Schreiber ver-

20

schluckt häufig die Mitte der Worte (so Z. 1 und 3 σεπτου, Z. 2: αντνου, Z. 3: σεστων und σεστου); ähnlich Nr 11 Z. 23 – 28 v. J. 202. 4 εξη $\overline{\gamma}$  – nο $]\overline{\phi}$   $\beta ο \overline{v}$   $\beta \beta$   $\beta$  εντναφο $[\overline{\iota}^{-}]$  Pap. (s. Nr. 14, 1). 7 l. τελειωθέντα.

25

ἔσεσθαι ἐμπόδιον ἐκ τῆσδε τῆς παφαθέσεως. 3. Ηd. Διδᾶς ἐξηγ(ητεύσας) βουλ(ευτὴς) κατεχώ(οισα). 4. Hd. Μύστης κοσμητεύσας βουλ(ευτὴς) κατεχώοισα. ("Ετους) ιη Λουκίου Σεπτιμίου

βουλ(ευτής) κατεχώφισα. ("Έτους) τη Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήφου Εὐσεβοῦς Πεφτίνακος καὶ Μάφκου Αὐφηλίου 'Αυτωνίνου Εὐσεβοῦς Σεβαστ[ω]) καὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα Καίσαφος Σεβαστοῦ Φαωρι ι—.

7 Okt. 209.

23 f. εξηγ βου κατεχω Pap. 25 βου Pap.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

Zum Vermerk σεση(μείωμαι) = "genehmigt", der sich bald zu Häupten, bald zu Füßen der Meldung findet, s. Preisigke, Girowesen 455 und die Einl.; vgl. auch Nr. 7, 1.

- 1ff. Zur Datierung s. Nr. 15, 1f. Einzelbem.
- 4 Zum Namen der βιβλιοφύλακες s. Z. 24 ff. und Nr. 14, 1; 15, 22.
- 5f. S. Nr. 15, 6 mit Einzelbem.
- 6ff. S. Nr. 15 Einl.: S. 61.
- 7 Zu ἀρχεῖον = Amtsgebäude, Büro, Amt s. Preisigke a. a. O. 274 mit Anm. 7. ᾿Αρχεῖον ἐνθάδε, d. i. in Ptolemais Euergetis = Arsinoe: s. Nr. 15 Einl. und Einzelbem. 2.
  - 11 f. S. Nr. 15, 3 Einzelbem.
  - 13f. μη απογεγραμμένων s. Nr. 15 Einl.: S. 61 und 62 Anm. 1.
  - 21 ff. S. Mitteis, Ber. d. Sächs. Ges. d. W., phil.-hist. Kl. 62, 258.
  - 24 f. κατεγώρισα s. Nr. 15, 22 Apparat.

## Nr. 17.

# VERRECHNUNG ÜBER GETREIDETRANSPORT-EINGÄNGE IM HAFEN VON ARSINOE.

Inv.-Nr. 86 Verso. Höhe 15 cm, Breite 33 cm. Faijum. Die Schrift, eine große deutliche Kursive, weist auf den Beginn des 3. Jahrhunderts; das 19. Jahr (I 3. 8) ist daher wohl auf Severus zu beziehen, die Urkunde also in den Oktober 210 zu setzen. Sie umfaßt drei Kolumnen; nur der obere Teil ist erhalten, die untere Hälfte fehlt (s. den Apparat zu I 13, II 14); die dritte Kolumne ist von Z. 7 ab sehr zerstückelt. Auf dem Recto befinden sich Reste zweier Kolumnen einer Sitologenverrechnung.

Λόγος καταγωγῆς σίτου 1) ist die Aufstellung über den Korntransport von den Staatsspeichern  $(\vartheta η σαυ ρο \ell)$  der einzelnen Dörfer zu den Landungsplätzen

<sup>1)</sup> Zum folgenden <br/>s. die grundlegenden Ausführungen von Rostowzew im Archiv III<br/>  $215-223\,;$  Klio VI  $253\,f.$ 

(δομοι) am Nil und an den zum Nil führenden Kanälen. Ein λόγος καταγωγῆς aus dem Jahre 42 n. Chr. liegt uns in BGU 802 vor (s. Rostowzew a. a. O. 218); es handelt sich hier um den Korntransport von den Staatsspeichern einer großen Zahl von Dörfern des Faijum zum Hafen Πτολεμαίς Όρμου am Bahr Jûsûf (Illahun). Den σιτολόγοι der einzelnen Staatsspeicher liegt die Aufstellung über die καταγωγή ob (s. P. Amh. II 69, 13. 15). Zur καταγωγή und zum Worte κατάγειν in dieser Bedeutung vgl. besonders BGU. 81, 20; 607, 15; P. Grenf. II 44, 11; P. Oxy. IV 708, 2. 16; P. Lond. II p. 100 Nr. 295, 6. Der Transport zu den Landungsplätzen findet durch die von der Regierung requirierten Esel der Gilde der δνηλάται (ατηνοτρόφοι) statt, unter der Oberleitung eines ναύκληφος, der den gesamten Transport zu Land und zu Wasser, von den Staatsspeichern bis zum Bestimmungsort Alexandreia, übernimmt¹). Daß auch die Beförderung zu Lande vom ναύκληφος übernommen wird, geht, wie aus unserer Urkunde, so aus P Oxy. I 63, P. Lond. II p. 99 Nr. 256 Recto, a und vor allem aus den Ostraka von Theadelphia und anderer Faijum-Dörfer (s. Jouguet, Bull. de l'Inst. d'arch. orient. II 97 ff., Grenfell-Hunt, P. Fay. p. 327ff. Nr. 24-40) und denen von Sedment am Eingang des Faijum im Herakleopolites (Wilcken, Ostraka II Nr. 1091 ff.) hervor. Die Faijum-Ostraka sind Bescheinigungen der ναύκλησοι bzw. ihrer Agenten über die einzelnen, von ihnen zur καταγωγή vom Staatsspeicher zum ὅρμος übernommenen Eseltransporttrupps. Die Sedment-Ostraka enthalten von den σιτολόγοι ausgestellte Begleitbriefe für die einzelnen ὀνηλάται. Auf Grund solcher Bescheinigungen beider Kategorien wird der λόγος καταγωγῆς zusammengestellt.

Der in unserer Urkunde vorliegende λόγος καταγωγῆς enthält nun eine für die Hafenwächter (ὁρμοφύλακες) des Ἄλσος (μητροπόλεως) genannten ὅρμος von Arsinoe²) bestimmte Aufstellung über den Transport von Weizen vom Staatsspeicher der Dörfer Λαγίς und Τρικωμία in der Θεμίστου μερίς nach der Metropole. Transportunternehmer ist der ναύκληφος Ammonios. Er ist es wohl, der diese Aufstellung macht; auch BGU. 802 ist danach wohl von einem ναύκληφος abgefaßt. Zum Transport von dem Staatsspeicher der beiden Dörfer im Westen des 'Αρσινοῖτης nach der Metropole des Gaues werden Eseltrupps aus dem Κυνοπολίτης νομός, und zwar aus 8 Ortschaften, verwandt. Es sind folgende: Βίχις, Τέστν, Τερῦθις³), 'Απόλλωνος (πόλις), Πητιενπαστι(?), Περεπνοῦις, Ψῦχις, Κυνῶν (πόλις). Auch in den Theadelphia-Ostraka, die ja gleichfalls der Θεμίστου μερίς angehören, und in den Sedment-Ostraka begegnen uns mehrfach Transporttiere aus einzelnen dieser Ortschaften des Kynopolites, nämlich aus 'Απόλλωνος (πόλις)

S. dazu Rostowzew a. a. O. 222f.; Archiv V 298 und bei Kornemann, P. Giss. I Nr. 11
 Einl. und Einzelbem. zu Z. 11; Collart-Lesquier, P. Lille Nr. 21 Einl.

S. P. Teb. II 370, 5f. (saec. II/III): ὁρμοφύλαξι ὅρμον Ἄλσονς μητροπόλεως; BGU. 81, 20
 (a. 189); P. Lond. III p. 220 Nr. 948, 4 (a. 236). Vgl. den ὅρμος πόλεως in zwei P. Rainer des
 6. Jahrh. (P. Teb. II p. 418).

<sup>3)</sup> So heißt auch ein Dorf im Heptakomia-Gau: s. P Giss. I 6. 7. 10, 6; P. Brem. Inv.-Nr. 34.

(Ostr. Jouguet 14, 2; Wilcken, Ostr. II 1093. 1121. 1123), Τέστυ (Ostr. Jouguet 1, 2; 18, 1; 26, 3), Πεφεπνοῦις (Wilcken, Ostr. II 1109, 4)¹). Um Karawanen, die Lasten aus dem Kynopolites nach dem Faijum transportiert haben und hier vor ihrer Rückkehr in ihre Heimatsdörfer vorübergehend verwendet werden²), handelt es sich kaum. Der Transport von Waren vom Kynopolites nach dem Faijum vollzog sich wohl nicht zu Lande, sondern auf dem Wasserwege. Wir werden wohl eher anzunehmen haben, daß, wie die καμηλοτφόφοι³), so auch die ὀνηλάται verpflichtet waren, der Regierung auf Requisition Tiere zur Verwendung auch in weit entfernten Gauen zur Verfügung zu stellen.

Die Aufstellung auf dem uns vorliegenden Blatte erstreckt sich über 6 Tage, vom 24.—29. Φαῶφι. Für jeden Tag wird zuerst die Zahl der im Hafen eintreffendeu Transportesel angegeben, sodann die von ihnen heförderten Getreidelasten (I 8f.: 98 Esel mit 294 Artaben; II 7f.: 94 Esel mit 282 Artaben). Daraus ergibt sich für einen Esel die Last von 3 Artaben Weizen<sup>4</sup>). Die Summe jedes Tages wird weiter nach den Eseltrupps der einzelnen Dörfer spezialisiert.

In Kol III 3f. wird dann der Gesamtbetrag des Getreidetransportes angegeben. Die Summe von 3730 Artaben Weizen zeigt, daß unser Blatt nur einen Teil des  $\lambda\delta\gamma_{OS}$  καταγωγῆς bildet. Dieser umfaßt also nicht nur die oben genannten 6 Tage, die, wenn wir für jeden von ihnen ungefähr den gleichen Eingang wie für den 24. und 27. Φαῶφι voraussetzen, höchstens 1800 Artaben, also die Hälfte der III 4 verzeichneten Summe, ergeben würden. — 3730 Artaben entsprächen, falls wir für jeden Tag andere Eselkarawanen annähnen, c. 1243 Eseln. Eine so hohe Zahl aus dem Kynopolites requirierter Esel ist aber ausgeschlossen. Wir müssen daher wohl vermuten, daß dieselben Trupps jeden Tag den Weg Lagis-Trikomia nach Arsinoe hin und zurück machen; sie gehen beladen hin, kehren unbeladen zurück, um dann am folgenden Tage neue Lasten zu bringen. Dafür spricht auch, daß die Zahl der Eseltrupps der einzelnen Dörfer immer die gleiche ist, soweit sie uns erhalten ist<sup>5</sup>).

Hier ist mit großer Wahrscheinlichkeit Περεπνίεως zu lesen. — In den Ostraka kommen noch folgende Dörfer hinzu: Κεῶθις (Wilcken, Ostr. II 1100, 4) und Κε//. //. δια (Wilcken, Ostr. II 1094, 3f.). — Das P. Fay. Ostr. Nr. 35, 1 genannte Κυνῶν (πόλις) kann auch das uns sonst bekannte Faijum-Dorf sein.

<sup>2)</sup> Preisigke (Archiv III 49. 53f.) nahm an, daß die in den Ostraka von Sedment und Theadelphia vorkommenden Esel, die anderen Gauen als dem Faijum angehören, Transporttiere sind, die Rückfrachten übernommen haben. Wir finden in den Sedment-Ostraka neben Eseln aus dem Kynopolites solche aus dem Herakleopolites, Memphites, Oxyrynchites, Aphroditopolites. Für Rückfrachten kämen doch höchstens die aus dem Herakleopolites und Oxyrynchites in Betracht (s. auch Ostr. Jouquet Nr. 9. 16. 17. 24).

<sup>3)</sup> S. Rostowzew, Klio VI 253 A. 3.

<sup>4)</sup> S. Wilcken, Ostr. I 754 (1 őros = 1 σάκκος = 3 ἀρτάβαι). In BGU. 802 aus dem Jahre 42 beträgt die Esellast  $3\frac{1}{2}$  Artaben.

Βίχις 9 Esel, Τέστν 10, Ἀπόλλωνος (πόλις) 4, Ψῦχις 17, Κυνῶν (πόλις) 15, Πηειενπασει(?) 10. Nur für Τερῦθις differiert einmal die Zahl (l 12; Π 1: 12 Esel, Η 11: 11 Esel);

Was nun in III 5f. folgt, ist leider nicht mit Sicherheit zu bestimmen. die im Apparat zweifelnd vorgeschlagenen Ergänzungen  $[\varphi o]o(\acute{\epsilon}\tau \varrho ov)$   $\alpha(\mathring{v}\tau \tilde{\omega}v)$  und  $\delta\iota\varphi(\varphi\phi\varrho\sigma v)$  [ $\gamma$ ]  $\dot{\epsilon}v\varrho(v\varsigma)$  das Richtige treffen, ist durchaus nicht erwiesen. Jedenfalls handelt es sich aber um einen Abzug von 17 1/3 bzw. 1/4 Artabe, so daß nur 3712 1/3 Artaben Weizen den Hafenwächtern übergeben werden (III 8). Beide Posten — φόρετρον ist Transportvergütung¹), διάφορον bezieht sich auf sonstige "Unkosten" beim Transport<sup>2</sup>) — sind nur im ganzen angegeben; kann man daraus schließen, daß sie dem ναύκληφος zufielen, der sich dann seinerseits mit den ουηλάται der einzelnen Dörfer auseinanderzusetzen hatte?

Am Schlusse des erhaltenen Teiles der Kolumne ist scheinbar von Abzügen die Rede, die im Hafen selbst vorgenommen werden und vielleicht auf daselbst zu erlegende Gebühren und Auslagen entfallen. In diesem Sinne ist wohl III 10  $\delta \varrho \mu [o \varphi] v \lambda (\alpha \varkappa \iota \alpha \varsigma)$  zu ergänzen, "für den Hafenzoll" ( $\dot{\epsilon} \nu \dot{o} \varrho \mu \iota o \nu$ )3).

```
Kol. I.
                           Λόγος καταγωγής σίτο[υ]
                           Λαγείδος καὶ Τοικω(μίας) γενή(ματος) ιη (έτους)
                                                                                                                             209/210.
                           καταχθ(έντος) τῷ ιθ (ἔτει) <u>Φ</u>αῶφι
                           κδ διὰ 'Αμμωνίου ναυκλ(ήρου)
                                                                                                                         21. Okt. 210.
                           δομοφύλαξι "Αλσους μητροπ(όλεως)
                           διὰ μὲν πτηνῶν Κυνοπολ(ίτου)
                           νομοῦ.
                           Ιθ (ἔτους) Φαῶφι κδ ὄνο(ι) 9η
                                                                                                                         21. Okt. 210.
                           (\pi \nu \rho o \tilde{\nu} \ d \rho \tau d \beta \alpha i) \sim \rho \delta \ \sigma \nu (\nu \alpha \rho i \vartheta \mu o \dot{\nu} \mu \epsilon \nu \alpha i) \ \tilde{\omega} \nu \ \tau \dot{o} \ \varkappa (\alpha \vartheta' \ \tilde{\epsilon} \nu).
10
                           έξ Βίγεως
                                                 őνo(ι)
                                                                    ð
                           [ Τέ]στυ
                                                 \ddot{o}\nu_0(\iota)
                           [T \varepsilon \varrho \psi] \vartheta \varepsilon \varphi \varsigma \quad \mathring{\sigma} \nu o(\iota)
                                                                    ιβ
                           [8]
                                                 Die Kolumne bricht ab.
```

I 2 l. Λαγίδος — τρικώ γενη ιης Pap. 3 καταχ<sup>®</sup> Pap. 4 ναυκ Pap. 5 μητρο) Pap. 6 κυνοπό Pap. 8 ονο Pap. 9 1- - 9δ: 294 Artaben Weizen (auf 98 Eseln). — σv Pap.; ich habe nach Analogie von P. Lond. III p. 238 Nr. 1293, 2 συ(ναριθμούμεναι) aufgelöst, möglich wäre auch συ(ναγόμεναι). - κ. Pap.

5

 $= \varkappa(\alpha \vartheta ' \tilde{\epsilon} \nu).$ 11 [Τέ]στυ ergänzt nach II 10. 12 [Τερύ]θεως ergänzt nach II 1.11. 13 s. II 2. 12. - Weggefallen ist nach Z. 13 der Rest der Aufstellung für den 24. Φαῶφι (4 Zeilen: s. II 3-6), der ganze 25. (8 Zeilen) und der Anfang vom 26. (2 Zeilen: s. I 10 f.; II 9f.), also im ganzen 14 Zeilen.

auch bei Ψοχις und Κυνών πόλις werden am 27. Φαώφι einige Esel fortgefallen sein, wie aus der Gesamtzahl hervorgeht.

<sup>1)</sup> S. Nr. 12 Einl.: S. 45 Anm 1.

<sup>2)</sup> S. Preisigke, Girowesen 93 A. 2; 100.

<sup>3)</sup> Vgl. das είδος ὁρμοφυλακίας in Syene: Wilcken, Ostraka I 273 § 89. Hamburger Papyri. I. 1.

```
Kol. II.
                               Τεούθεως ὄνο(ι)
                                                                         ιβ
                               'Απόλλωνος
                                                                        δ
                               Πηειενπασει
                                                                        ı'
                              Περεπνούεως
                                                                        x_
                               Ψύχεως
                                                                        ιζ
 5
                              Κυνῶν
                                                                        ιε.
                              K\xi^- ouolog ővo(\iota)
                                                                        Qð-
                              (\pi \nu \rho o \tilde{\nu} \ \dot{\alpha} \rho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha \iota) \subset \pi \beta \ \sigma \nu (\nu \alpha \rho \iota \vartheta \mu o \dot{\nu} \mu \epsilon \nu \alpha \iota) \ \dot{b} \nu \ \tau \dot{\rho} \ [\varkappa(\alpha \vartheta' \ \tilde{\epsilon} \nu)].
                              Βίχεως ὄνο(ι)
                              Τέστυ ὄ(νοι)
10
                              Τερύθεως
                                                                        ια
                              'Απόλλωνος
                             [Πηειενπ]ασει
                                                                        ı/
                             [\Pi \epsilon \varrho \epsilon \pi \nu o \psi] \epsilon \omega(\varsigma)
                                                     Die Kolumne bricht ab.
                                                                  Kol. III.
                              Ψύχεως ὄνο(ι)
                                                                           15
                              Κυνῶν ὄ(νοι)
                                                                           ιε.
                              Γ(Ινονται) έπὶ τὸ α(ὐτὸ) ἕως
                             μθ (πυροῦ ἀρτάβαι) Γψλ.
                                                                                                                                          26. Okt.
                             [. .]ο( ) α(ὐτῶν) (πυροῦ ἀρτάβαι) ιζ γ΄
                             \delta\iota . ( ) [ . ]ενο( ) \langle\langle\dot{\alpha}_{0}τά\beta\eta_{S}\rangle \rangle\langle\dot{\alpha}_{0}τά\beta\eta_{S}\rangle d\langle ,
```

γ(ίνονται) [(πυφοῦ ἀφτάβαι)] ιζ Διο". Λοι[παλ] (πυφοῦ ἀφτάβαι) Τψιβ γ'[ιο"}.

 $\delta Q \mu [ ο \varphi ] \psi \lambda (\alpha \varkappa i \alpha \varsigma) \alpha ( \dot{\upsilon} \tau \tilde{\omega} \nu ) . [ . . . . ]$ 

 $A \cdot \cdot \cdot \cdot [\cdot \cdot \cdot \cdot] \varphi_S \cdot \cdot \cdot \cdot [\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot]$ 

II 2 ἀπόλλωνος sc. πόλεως. 6 Κυνῶν sc. πόλεως. 8 ᡶ. ~ πβ: 282 Artaben Weizen (auf 94 Eseln); s. I 9. — σῦ s. I 9. — Von το κ ist fast nichts mehr zu sehen. 10 ῦ Pap.. 13 s. II 3. 14 [περεπνου]ε Pap.; s. II 4. Weggefallen sind 2 Zeilen vom 27. Φαῶφι (s. II 5 f.; III 1 f.), der ganze 28. (8 Zeilen) und 6 Zeilen vom 29. (s. II 9—14), also im ganzen 16 Zeilen

10

III 2  $\widehat{\circ}$  Pap. =  $\widecheck{o}(rot)$ . 3  $\Gamma$  Pap. =  $\gamma(irov\tau\alpha t)$ .  $-\alpha^{-}$  Pap. =  $\alpha(\mathring{v}\tau\mathring{o})$ . 4 3730 Artaben Weizen. 5  $[\cdot \cdot]$   $\alpha$   $\alpha$   $\gamma$  Pap.; vielleicht ist  $[\varphi\sigma]$   $\varrho(\acute{e}\tau \mathring{e}\sigma v)$   $\alpha(\mathring{o}\tau \mathring{w}v)$  zu ergänzen:

"für Transportkosten", doch scheint mir das durchaus nicht sicher; s. die Einl. —  $17\frac{1}{3}$  Artaben Weizen. 6  $\delta\iota$ .  $\sim$  [.] $\epsilon_{F}^{o}$ ; vielleicht  $\delta\iota\epsilon$  ( $\epsilon_{\phi}(\epsilon_{O}^{o})$ ) [ $\gamma$ ] $\epsilon_{V}o(\epsilon_{S}) = \delta\iota\epsilon_{G}\phi\epsilon_{O}^{o}$ v. "für Unkosten"; auch das ist zweifelhaft; s. die Einl. — Die Gesamtsumme der in Abzug zn bringenden Artaben beträgt nach Z. 7:  $17\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ , Z. 5 ist  $17\frac{1}{3}$  sicher; demnach ist  $-\frac{1}{3}$  ereräß $\eta_{F}$   $\eta_{F}\iota\nu\sigma$  Z. 6 zn streichen. 7  $\Gamma$  Pap. =  $\gamma(i\nu\sigma\nu\tau\alpha)$ . 8 3712  $\frac{1}{3}[\frac{1}{12}] = 3730$  —  $17\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ . 10  $\delta\epsilon$ - $\mu[\sigma\sigma]^{\frac{1}{2}}$   $\epsilon$  Pap.; s. die Einl.

δια . [. . . . . . . ] ι . . [. . . . . . . . . . . . ] Die Kolumne bricht ab.

11 αν[ηλώθησαν oder αν[αλώματα?

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- **I 2** Die Lage der beiden Dörfer Λαγίς und Τρικωμία ( $= \gamma κω$ ) in der Θεμίστου μερίς ist sicher; s. für Λαγίς Grenfell-Hunt, P. Teb. II p. 386 auf Grund des P. Rainer A. N. 257, für Τοιχωμία Wessely, Topographie 149 und Grenfell-Hunt a. a. O. 405. In Ortslisten werden die beiden Dörfer niemals zusammen genannt. Daß sie aber benachbart waren, zeigt unsere Urkunde; sie hatten wahrscheinlich einen gemeinsamen θησανρός (vgl. Preisigke, Girowesen 51 f.).
- II 3. 13 Der Name Πηειενπασει ist eigenartig; vgl. etwa das Dorf Σεθφενπάει (Σεντρεπάει) im Faijum (s. P. Teb. II p. 401).

# Nr. 18.

# ÜBERWEISUNGSLISTE VON AKTENROLLEN AUS DER REGISTRATUR DES STATTHALTERS.

Inv.-Nr. 17 Recto. Höhe 17 cm, Breite 27,5 cm. 2 Klebungen. Deutliche Kursive. 222 n. Chr.

Oben ist trotz des sehr zerfetzten Randes keine Zeile ausgefallen, wie Kol. I und III zeigen. Es muß aber, ebenso wie unten, oberhalb der Schriftreihe ein recht breiter, freier Raum gewesen sein; denn die obersten Zeilen der auf dem Verso befindlichen Urkunde, einer sehr fragmentierten Eingabe, gleichfalls aus der Zeit des Severus Alexander, sind fortgefallen oder nur in wenigen Buchstabenbruchstücken erhalten. Kol. I 1 steht auf gleicher Höhe wie II 3 und III 2. Die linke Hälfte der Kolumne I fehlt, ebenso die Endbuchstaben von III. Ob noch weitere Kolumnen vorhergingen oder folgten, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Von der Urkunde auf dem Verso fehlen am Anfang der Zeilen ca. 25 Buchstaben1); es wäre also nicht ausgeschlossen, daß auf dem Recto noch eine vierte Kolumne folgte. Erwartet wird auch eine vor der jetzigen ersten Kolumne stehende Rubrik (vgl. P. Lips. I 123, 1-5; s. S. 76).

S. Verso Z. 3f: ["Ετους . . Αὐτοκράτορος Καίσα]ρος [Μ]άρκου Α[ύρηλ]ίου Σεουήρου Αλεξάνδρου Εύ[σεβο] νς | [Εύτυχονς Σεβαστον μηνός Παν]νι κδ-. cet.

Συνκολλήσιμον (= συνκολλήσιμος τόμος, τεῦχος) ist eine durch Zusammenkleben verschiedener Schriftstücke möglichst gleicher Gattung entstandene Aktenrolle, ein Sammelband¹). In den drei vorliegenden Kolumnen unseres Papyrus werden 11 συνκολλήσιμα aufgezählt: in der ersten Kolumne 4, in der zweiten 3, in der dritten 4. Bei jedem συνκολλήσιμον wird der Inhalt kurz charakterisiert, sodann der Zeitraum angegeben, über den sich die in ihm enthaltenen Akten erstrecken, endlich die Zahl der Aktenstücke und der Blätter²).

Zum Vergleich ist vor allem P. Lips. I 123 (a. 136) heranzuziehen, der zuletzt von Preisigke zusammen mit verwandten Urknnden im Girowesen (S. 408 ff.) sachkundig behandelt ist: der Stratege des Mendesischen Gaues übersendet vier Aktenrollen von Amtsprotokollen (ὑπομνηματισμοί), die einen Zeitranm von  $2\frac{1}{2}$  Monaten umfassen, an das Staatsarchiv in Patrika-Alexandreia. Die Überschrift seines Begleitschreibens lautet: ἀναγραφή ὑπομνηματισμῶν κ[ατ]αχωρισθέντων εἰς τὴν ἐν Πα[τ]ρ[ικο]Ις βιβλιοθήκην τοῦ . . . ἔτους . . . . Εἰσὶ δέ. Hier wie P. Grenf. II 41, 19f. (a. 46) nnd P. Ausonia II, 1907, p. 139 Nr. 3, 9 (a. 208) bedeutet ἀναγραφή "Versandnachweis (Überweisungsliste) von Aktenrollen").

Und einen solchen Versandnachweis repräsentiert auch unsere Urkunde; eine den ersten Zeilen des Leipziger Papyrus entsprechende Rubrik hat wohl kanm gefehlt.

Um den Charakter der zu den vorliegenden συνκολλήσιμα zusammengestellten Urkunden kennen zu lernen, gehen wir am besten von der zweiten Kolumne aus. Sie enthält die ἀναγραφαί von drei Aktenrollen. Jede dieser Aktenrollen umfaßt eine andere Urkundengattung, alle drei das ganze Jahr 220/21. In der zweiten sind enthalten αὐ(θεντικαί) ἐπιστολ(αί) καὶ βιβλ(ιδια) ὑποκεκολ(λημένα) (II 6), Original-Reskripte mit den in der Kanzlei daruntergeklebten Originalen der Libelle. Das Wort αὐθεντικός bezieht sich sowohl auf die ἐπιστολαί als auf die βιβλίδια, es kennzeichnet die Schriftstücke als Originale<sup>4</sup>). Die ἐπιστολαί sind selbständige Reskripte im Gegensatz zu den ὑπογραφαί (sub-

S. Wilcken, Ostraka I 589; Paul M. Meyer, P. Giss. I 2. Heft S. 28 mit Anm. 3. 4; Preisigke, Girowesen 412. Das Material habe ich in der Berl. phil. Wochenschr. 1907, 554 zusammengestellt.

<sup>2)</sup> Die Zahl ist oder war ausgefüllt: I 4.7. 10. 12f.; II 4. 14 (vgl. z. B. P. Amh. II 75, 47; P. Fior. I 36, 33: Wilcken, Archiv IV 431; 57, 93; P. Lond. III p. 111, 27 u. sonst). Dagegen ist nur ἀριθμῷ geschrieben ohne weiteren Zusatz: II 9; III 5. 7. 9, 11.

<sup>3)</sup> S. Preisigke a. a. O. 411 ff. 432 ff.

<sup>4)</sup> S. P. Oxy. II 260, 20f. (a. 59): αὐθεντικὴ χειρογραφία. — P. Oxy. VII 1022, 29 (a. 103): authentica epistula des praef. Aeg. — Nr 8, 26 (a. 136): τὸ αὐθεντικόν. — P. Lips. I 121, 12 (a. 151/52): αὐθεντικὰι ἀποχαί. — P. Oxy. IV 719, 30. 33 (a. 193): αὐθεντικὸν χειρόγραφον. — P. Giss. I 34, 4 (a. 265/66): αὐθεντικὰ (ὑπομνήματα). — P. Lond. III p. 229 Nr. 985, 18 (saec. IV): αὐθεντικὴ ἀποχή. — P. Lond III p. 256 Nr. 1313, 16 (a. 507): ὁμολογία . . . αὐθεντική; s. auch P. Gen. 11, 12 (a. 360). Vgl. das authenticum ipsum atque originale rescriptum et nostra manu subscriptum Cod. Iust. 1, 23, 3, weiter Digg. 10, 2, 4, 3; 22, 4, 2; 29, 3.

scriptiones = adnotationes), die unter die libelli geschrieben sind 1). Βιβλίδιον ist bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts die offizielle Bezeichnung für Libell, Bittschrift²). Es kann sich nun bei diesen Reskripten nur um solche des praef. Aeg. oder des Kaisers selbst handeln, die dem Präfekten zur weiteren Beförderung bzw. Bekanntmachung übermittelt sind 3). Dieses συνκολλήσιμον repräsentiert also einen liber libellorum rescriptorum 4). Die Zahl der Reskripte ist nicht ausgefüllt.

Die beiden anderen, in der zweiten Kolumne angeführten Aktenbände enthielten zweifellos ebenfalls Urkunden, die in Beziehung zum ägyptischen Statthalter stehen. Als Inhalt des dritten werden ἐπιστάλ(ματα) κατὰ μέφος angegeben (II 11); ihre Zahl beträgt 26 auf 28 Blättern (II 14). Es sind zum größten Teil, aber nicht ausschließlich<sup>5</sup>), Amtsaufträge, Mitteilungen und Instruktionen des Präfekten an Untergebene. Die ἐπιστάλματα dieser Art (stets epistolarer Form) zeigen meist am Ende das charakteristische Wort ἐπιστέλλω oder ἐπίστειλα oder ἐπιστέλλεταί σοι, gelegentlich wird eine Wendung wie ἵν' είδης καὶ τὰ ἴδια μέφη ἀναπληφώσης hinzugefügt<sup>6</sup>).

Der Inhalt des ersten Aktenbandes der zweiten Kolumne läßt sich leider, da von Z. 1 nur wenige undeutliche Buchstaben vorhanden sind, nicht bestimmen. Die Zahl seiner Aktenstücke ist eine verhältnismäßig große: 169 auf 195 Blättern (II 4). Sind es etwa ὑπομνηματισμοί, Amtsprotokolle?

Im Gegensatz zur zweiten Kolumne umfassen die erste und die dritte nur eine Urkundengattung, und zwar die erste vier Aktenrollen des Jahres 220/221, die dritte ebenso viele des Jahres 221/222. Jede Aktenrolle entspricht einem Quartal<sup>7</sup>) (Θώθ bis Άθύο, Χοιάχ bis Μεχείο, Φαμενώθ bis Παχών, Παῦνι bis

- 1) S. Braßloff s. v. epistula bei Pauly-Wissowa VI 205.
- 2) S. Wilcken, Archiv V 263.
- 3) S. meine Bemerkungen Klio VII 130 f.; Braßloff a. a. O. 209. Die Proposition tritt an die Stelle der Insinuation; die Originale werden in der Kanzlei zum liber libellorum rescriptorum zusammengestellt.
- 4) Zu den libri libellorum rescriptorum a domino nostro imperatore et propositorum Alexandreae s. P. Giss I 2. Heft S. 28 A 3, zu den libri libellorum rescriptorum a praef. Aeg. et propositorum Alexandreae ebendort A. 4. Folgende Kaiserreskripte, wohl meist aus solchen συνκολλήσιμα stammend, sind mir auf Papyri bekannt: BGU.74 (Marcus); BGU.267 P. Straβb. I 22, BGU.473, P. Amh. II 63, P. Oxy. IV 705 (Severus); P. Fior. I 57, P. Oxy. VII 1020 (Severus nnd Caracalla); P. Oxy. I 35 (Severus Alexander); P. Teb. II 285 (Gordian III); CPHerm. 119 Verso 3, 8ff. (Gallienus); P. Lips. I 44, P. Oxy. VI 889, P. Amh. II 27 (Diokletian); P. Leid. Z (Theodosius II); Mommsen, Juristische Schriften II 342 ff.: Zwei lat. Kaiserreskripte (5. Jahrh.); P. Cairo byz. (ed. Maspéro) Nr. 67024—67029 (Iustinian; 67029, 18: £πιστολή).
  - 5) Zu κατὰ μέρος vgl. u. a. P. Fior. I 48, 6; P. Giss. I 33, 9; Inv.-Nr. 13, 14.
- 6) Uns sind vor allem solche ἐπιστάλματα des στρατηγός erhalten (s. z. B. P. Fay. 26, 4; P Oxy. VI 899 Einl. S. 225; P. Straßb. gr. 31 + 32 R. Kol. IV 5 f. V 8 f.: Wilcken, Archiv IV 122 f.). Daneben bedeutet ἐπίσταλμα Beurkundungsanweisung der βιβλιοφύλακες (s. Nr. 14 Einl.), Bestallungsurkunde (für einen κύριος) und vor allem Zahlungsauftrag.
- 7) P. Grenf. II 41, 16 ff. erbietet sich ein Pächter in seinem Pachtangebot auf eine Stelle bei einer Staatsnotariatsfiliale (s. Wilcken, Archiv V 281f.; Preisigke, Girowesen 411 ff. 433. 439),

Μεσορή). Es sind wohl acht Quartale von Akten derselben Urkundenkategorie. Kol. I 1 ist nur der Schluß ]. μενων erhalten; III 1 glaube ich in den auf  $[\sigma]νναολλήσιμον$  folgenden Buchstabenresten βιβ[ zu erkennen, am Schlusse steht dann wieder ]. μενω[ν]. Den Inhalt der acht συνκολλήσιμα bilden also βιβλίδια, d. h. libelli, Eingaben. Während in II 6ff. selbständige Reskripte nebst den angeklebten Libellen vorliegen, handelt es sich hier vielleicht um Libelle, die ihre Erledigung (meist durch Verweisung an Unterbeamte¹)) vermittelst einer ὑπονραφη (subscriptio) auf demselben Blatt gefunden haben. Die geeignete Ergänzung zu ]. μενων (s. den Apparat zu III 1) habe ich nicht gefunden. Im ersten Quartal 220/221 beträgt die Zahl dieser βιβλίδια 160 auf 180 Blättern (I 4) — die Zahlen des zweiten und dritten Quartals sind nicht erhalten (I 7. 10) —, im vierten sind es 190 βιβλίδια (I 12). In der dritten Kolumne ist keine Zahl ausgefüllt.

Diese συνκολλήσιμα werden nun bezeichnet als σ. τάξεως  $\hat{t}$ σαγωγέως: sie sind im Bureau des εlσαγωγεύς zusammengestellt. So viel ergibt sich aus dem Charakter der Aktenstücke für die Stelluug des εlσαγωγεύς, daß er ein direkter Untergebener des praef. Aeg. ist²), und zwar ein höherer Registratur-Beamter, der diese, die Statthalterakten zweier Jahre umfassenden, τόμοι zusammenstellen läßt und an das Staatsarchiv überweist³). M. E. kommt nur ein Beamter in Betracht, nämlich der, dessen Tätigkeit Philou in Flaccum 16 p. 984 schildert, der Inhaber des auch von Lukian bekleideten Amtes, der seine Funktionen auf Grund persönlicher Erfahrungen Apol. 12 p. 721 beschreibt⁴). Philon charakterisiert ihn mit den Worten:

alle 4 Monate, διὰ τετράμηνα (sic), eine Aktenrolle der von ihm bearbeiteten Urkunden nebst Inhaltsübersicht (εἰρόμενον) und Versandnachweis (ἀναγραφή) einzureichen.

S. dazu jetzt Mitteis, Zur Lehre von den Libellen und der Prozeβeinleitung nach den Papyri der früheren Kaiserzeit, Verhandlungsber. d. Sächs. Ges. d. W., phil.-hist. Kl. 1910, 62, 4. Heft S. 96 ff.

<sup>2)</sup> In dem cursus honorum eines Subalternbeamten, der meist Stellungen als γραμματεός bekleidet, erscheint auch der Titel Ισαγωγεύς στρατηγοῦ Άμμωνιακῆς . . . , εΙσαγωγεύς des Strategen der Ammonsoase (P. Fay. 23 a, 3 f.: saec. 11). Wir können daraus wohl entnehmen, daß alle höheren Verwaltungsbeamten einen "Registraturdirektor" mit diesem Titel besaßen.

<sup>3)</sup> Die Amtsakten aus dem Mendesischen Gau (P. Lips. I 123), aus Diospolis Parva (BGU. 981) und Koptos (P. Lips. ined.) werden an das Staatsarchiv zu Patrika-Alexandreia gesandt (s. Preisigke, Girowesen 410). Es erscheint mir sehr wahrscheinlich, daß auch die Amtsakten des praef. Aeg. an dieses Staatsarchiv überwiesen wurden.

<sup>4)</sup> Schwierig ist die Scheidung zwischen dem είσαγωγεύς und dem ὑπομνηματογράφος. Man hat bisher die beiden oben angeführten Stellen des Philon und Lukian meist auf den ὑπομνηματογράφος bezogen, der zweifellos mit dem a commentariis praef. Aeg. zu identifizieren ist (s. zuletzt Zucker, Sitzungsber. d. Berl. Ak., phil-hist. Kl. 1910, 714 f.). Halten wir uns aber vor Augen, daß der a commentariis (ὑπομνηματογράφος) der Nachfolger des zur ersten Rangklasse gehörenden Kabinetssekretärs der Ptolemäer ist, dann dürfen wir ihm m. E. diese immerbin gerade in bezug auf die Funktionen subalterne Stellung (s. auch Hirschfeld, Verwaltungsbeamte 2 331 A. 2), wie sie Philon und Lukian schildern, (trotz des ὑπομνηματίζεσθαι und ὑπομνήματα γράφεσθαι) nicht zuweisen. Ich möchte den ὑπομνηματογράφος als Chef der Statt-

Προσεστώς γὰρ τοῖς ἡγεμόσιν, ὁπότε δικάζοιντο, ὑπεμνηματίζετο τὰς δίκας εἰσάγων ὡς ἔχων τάξιν. Und ebenso führt Lukian an erster Stelle unter seinen Obliegenheiten an das τὰς δίκας εἰσάγειν καὶ τάξιν αὐταῖς τὴν προσήκουσαν ἐπιτιθέναι καὶ τῶν πραττομένων καὶ λεγομένων ἀπαξαπάντων ὑπομνήματα γράφεσθαι. Von dieser Tätigkeit erhält er den Namen, der zweifellos dem des εἰσαγωγεύς, des Sekretärs des ptolemäischen Chrematistengerichts, nachgebildet ist. Damit sind aber seine Funktionen nicht erschöpft. Philon bezeichnet ihn als γραμματοχύφων (Aktengucker) für den ganzen Umfang der Geschäfte des Präfekten. Lukian hebt besonders noch hervor das τὰς τοῦ ἄρχοντος γνώσεις πρὸς τὸ σαφέστατον ἄμα καὶ ἀχριβέστατον σὸν πίστει τῆ μεγίστη διαφυλάττειν καὶ παραδιδόναι δημοσία πρὸς τὸν ἀεὶ χρόνον ἀποκεισομένας. Das läßt sich sehr gut auf die Zusammenstellung der Entscheidungen des Präfekten zu Aktenrollen und ihre Überweisung an das Staatsarchiv beziehen, die wir als Tätigkeit des εἰσαγωγεύς aus unserer Urkunde kennen gelernt haben. Er ist der Bureau- und Registratur-Vorstand des Präfekten.

Geschrieben sind diese ἀναγραφαί im 1. Jahr des Severus Alexander (III 3ff.). Sie beziehen sich auf dieses Jahr (221/222) und das 4. Jahr  $\tau \tilde{\eta}_S$  προαγούσης βαστλείας (I 3f.; II 3. 8. 13). In dieser eigenartigen Weise wird auf die Regierung des Elagabal Bezug genommen. Wir wissen aus anderen Beispielen, daß man es unter der Regierung des Sohnes der Mamaea vermied, den Namen seines damnierten Vetters und Adoptivvaters zu nennen. So wird in zwei aus Hermupolis Magna stammenden Papyrusurkunden aus den Jahren 233 und 234 auf das 4. Jahr des Elagabal mit den Worten hingewiesen:  $\tau \tilde{\varphi}$  μετὰ τὸ κε  $\zeta^{II}$  θεοῦ Σεουήφου ἀντωνίνου Μεγάλου (bzw. μετὰ τὴν τοῦ θεοῦ ἀντωνίνου Μεγάλου αὐτοκρατω- $\varphi[εία]\nu$ )  $\delta \zeta^{II}$  (P. Lips. I 9, 16; P. Fior. I 56, 12; s. auch BGU. 1074, 8¹), wo der Name des Elagabal fehlt)²).

Das 4. Jahr des Elagabal entspricht dem Jahr 220/221; er wird in seinem 5. Jahre, am 11. März 222, ermordet. Severus Alexander, sein Nachfolger, war

halterkanzlei, den εἰσαγωγεύς als Chef der Statthalterregistratur fassen. Darin ist Zucker (a. a. O.) wohl beizustimmen, daß der in der Originalstatthalterurkunde vom 27. Dez. 209 den Kontrollvermerk ἀνέγνων schreibende Mauricianus Μαερίνιο  $\dot{x}$  τομνηματογράφος war. — Daß der BGU. 388 genannte προσοδοποιός nichts mit dem a commentariis praef. Aeg. zu tun hat, wie Mommsen (s. jetzt Juristische Schriften I 465 ff.) annahm, dem v. Premerstein (s. v. a commentariis bei Pauly-Wissowa IV 764) folgt, glaube ich in der Hirschfeld-Festschrift (S. 153 f.) erwiesen zu haben.

<sup>1)</sup> Severus Alexander bezeichnet hier in einem Schreiben an den Reichstechnitenverein den  $\vartheta \epsilon \delta s$  Åντωνείνος (= Caracalla) als  $\pi \alpha r \dot{\eta} \varrho$  έμός, den  $\vartheta \epsilon \delta s$   $\langle \Sigma \epsilon \rangle ov \ddot{\eta} \varrho os$  als  $\pi \dot{\alpha} \pi \pi \sigma s$  μον, Elagabal wird nicht genannt.

<sup>2)</sup> Mit der in unserer Urkunde gebrauchten Bezeichnung ist die Ausdrucksweise in einem Papyrus aus dem 1. Jahr der Usurpatoren Macrianus und Quietus (260/261: P. Lips. I 57, 13) zu vergleichen; hier heißt es vom vorhergehenden 7. Jahre des Valerianus-Gallienus (259/260). τοῦ διεληλ(υθότος) ζ ἔτους τῆς πρὸ ταύ[της] βασιλείας.

noch im 4. Jahre, am 10. Juli 221, von Elagabal notgedrungen adoptiert und zum Caesar ernannt<sup>1</sup>). Es ist nur auf ein Schreiberversehen zurückzuführen, wenn auch unter der, Aktenrollen des 1. Jahres des Severus Alexander (= 5. des Elagabal) enthaltenden, Kolumne III:  $(\breve{\epsilon}\tau ov_S)$   $\delta''$  steht.

# Kol. I.

[Συνκολ(λήσιμον) βιβλ(ιδίων) . . . . . . . ] . μένων [τάξεως ΐσαγωγέ]ως τῶν ἀπὸ [Θωθ έως Αθυ]ο δι της προαγούσης 29. Aug. - 26. Nov. 220. [βασιλείας ἀριθμ]ῷ οξ πολ(λημάτων) οπ Spatium von einer Zeile. [Καὶ τῶν ἀπὸ Χοιὰ]ϰ ἔως Μεχείο -5 27. Nov. 220 - 24. Feb. 221. [όμοι(ως) τοῦ αὐτο]ῦ δί ἀριθμῷ [. . πολ(λημάτων) . . ]. [Καὶ τῶν ἀπὸ Φαμε]νὼθ ἔως Παγών 25. Febr - 25. Mai 221. [όμοί(ως) τοῦ αὐτο]ῦ δί ἀριθμῷ [. . πολ(λημάτων) . .† . 10 [Καὶ τῶν ἀπὸ Παῦνι] έως Μεσορή ὁμοί(ως) 26. Mai - 28. Aug. 221. [τοῦ αὐτοῦ δ]ς ἀριθμῷ ρ9-[πολ(λημάτων) . . - ].  $\lceil L\delta'' \rceil$ .

#### Kol. II.

[Συνπολ(λήσιμον) . . . . . . ] . . . . . [. . τάξεως] [ἐσαγωγέως] τῶν ἀπὸ Θὧ[ϑ ἕως]

I 1 Zur Ergänzung  $\beta\iota\beta\lambda(\iota\delta i\omega \nu)$  s. die Einl.: l.  $\iota\iota\delta\alpha\gamma\omega\gamma\iota\delta\omega$ s. 3 δ (Frovs). 4  $\star\delta$  Pap. S. 78. — Zum Schluß s. III 1. 2 und sonst 11  $\iota$ 0  $\iota$ 0 Pap.

<sup>1)</sup> Neuerdings gilt als herrschende Meinung, Severus Alexander sei zu Lebzeiten des Elagabal nicht Augustus gewesen; s. Klebs (Prosop. I p. 215 n. 1303), Mommsen (CIL. III p. 892. 1998 Nr. 85), Thiele (de Severo Alexandro imperatore, diss. Berol. 1909, p. 57 840), Liebenam (Fasti consulares in den Kleinen Texten herausgeg. von Lietzmann 41/43, 1910, S. 111). Die späteste mir bekannte Urkunde, die ihn ausdrücklich als Caesar bezeichnet, ist vom 4. Januar 222 datiert (P. Giss. I 33, 17). Wie in dem oberägyptischen graffito bei Sayce, Rev. Étud. gr. IV p. 48 Nr. 4 vom 3. Mai 222 (wo man von der Ermordung des Elagabal in Oberägypten noch nichts wußte) La' Άντωνίνου καὶ Ἰλεξάνδρου Σεβαστῶν Παχὼν η zu erklären ist, ist mir noch zweifelhaft. Ausgeschlossen scheint mir die Auffassung nicht, daß Elagabal am Schlusse seiner Regierung gezwungen wurde, Alexander als Augustus anzuerkennen, ja sogar seine eigene Jahreszählung zugunsten seines Adoptivsohnes aufzugeben (vgl. Philometor und Euergetes II. 169—164 v. Chr.).

220/221. [α] ο [ιθ] μῶ οξθ πολ(λημάτων) ο <math>ρε. L 8 //. Spatium von einer Zeile. Συνκολ(λήσιμον) αὐθ(εντικῶν) ἐπιστολ $(\~ων)$  καὶ βιβλ(ιδlων)ύποκεκολ(λημένων) τάξεως ζσαγωγέως τῶν ἀπὸ Θωθ έως Μεσορή δς τῆς προαγούσης 220 / 221. βασιλείας ἀριθμῶ L&". 10 Spatium von einer Zeile. Συνκολλή(σιμου) έπισταλ(μάτων) κατὰ μέρος τάξ(εως) ἶσαγωγέως των ἀπὸ Θωθ έως Μεσορή δί τῆς προαγούσης βασιλείας 220/221. dοιθ(μ $\tilde{\phi}$ ) κ $\tilde{g}$  κολ(λημάτων) κ $\tilde{\eta}$ . 15 Lo".

# 

τάξεως tσαγωγέως  $[τ \tilde{\omega} ν \ \dot{\alpha}] π \dot{\alpha} \ \Theta \dot{\omega} \vartheta \ \ \tilde{\epsilon} ως \ A[\vartheta \dot{v} \varrho]$  29. Aug. — 26. Nov. 221. ας τοῦ χυρίου ήμων Α[ὐτοχ]ράτορος Μ[ά]ρχο[υ] Αὐοηλίου Σεουήρου 'Αλεξάνδρου Εὐσεβοῦ ς] Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ ἀ[οι]θμῷ Spatium von einer Zeile. 27. Nov. 221 --Καὶ τῶν ἀπὸ Χοιὰκ έως [Μ]εχείο δμοίως τοῦ αὐτ[οῦ] 24. Febr. 222. ας ἀριθ(μῶ) Kαὶ τῶν ἀπὸ  $\underline{\Phi}$ μμεν $\underline{\dot{\omega}}$ ϑ ξως  $\Pi$ αχ $\dot{\omega}$ ν ὁμο $l(\omega_S)$  το $[\tilde{v}]$ 25. Febr. — 25. Mai 222. αὐτοῦ ας ἀριθ(μῷ) Καὶ τῶν ἀπὸ Παῦ[νι ἔως] Μεσορή δμοίως τ[οῦ] 26. Mai — 28. Aug. 222. αὐτοῦ αζ ἀριθμῷ Low.

II 5 Zum schrägen Doppelstrich hinter der Jahreszahl s. Zucker a. a. O. 716; ebenso
 I 14. II 10. 15. III 12; Nr. 13, 1; 19, 25; 20, 20
 u. sonst. 6 συνκό αυθ επιστό και βιβ υπο-

κεκό Pap. 11 συνκολλη επισταλ κατα μεφος ταξ Pap. 14 αρι $^{3}$  — κ0 Pap. III 1 Die vor μενων erhaltenen Buchstabenreste weisen noch am wahrscheinlichsten auf α hin; s. I.

5

10

# Nr. 19.

# GESUCH EINES DOMANIALBAUERN UM ANWEISUNG DES SAAT-KORN-DARLEHNS.

Inv.-Nr. 12. Höhe 27 cm, Breite 11 cm; unten ein unbeschriebener Raum von 9,5 cm. Kleine Kursive. Die Schrift der Zeilenenden ist besonders im oberen Teil der Urkunde fast ganz ausgelöscht, so daß die Entzifferung schwierig ist. Oxyrynchos. Ende 225 n. Chr.

Urkunden gleicher Gattung liegen vor im P. Oxy. VII 1031 (Oxyrynchos; a. 228) und im P. Fior. I Nr. 21 (Arsinoites; a. 239). Daueben sind heranzuziehen die an einen σιτολόγος gerichteten Anweisungen, das Saatdarlehn an δημόσιοι γεωργοί zu verteilen: P. Lond. II Nr. 256 Recto p. 97 (a. 11; Anweisung seitens eines in der Thesauros-Verwaltung tätigen Καίσαρος δοῦλος); III Nr. 1215 p. 122 (a. 66; A. des οἰκονόμος einer kaiserlichen οὐσία); P. Lond. II p. 98 (a. 11; A. der kompetenten Dorfbeamten); P. Fay. 18a und 147 (1. Jahrh. v. Chr.; A. des γραμματεύς γεωργών); P. Oxy. VII 1024 (a. 129; A. des στρατηγός und βασιλικός γραμματεύς), sodann die dem βασιλικός γραμματεύς vom κωμογραμματεύς übermittelte Aufstellung der Höhe der Saatanleihen für Staatsbauern seines Dorfes: P. Teb. II 341 (a. 140/41). Im allgemeinen sind zu vergleichen Viereck, Hermes 30, 107 ff.; Goodspeed, Papyri from Karanis 7 ff.; Wilcken, Archiv III 237; IV 543; Paul M. Meyer, P. Giss. I Nr. 45 Einl. und Nr. 3 Einl.; Preisigke, Girowesen 134 ff.; s. jetzt auch Rostowzew, Studien z. Gesch. d. röm. Kolonates 215f., der auf das Fragment einer Saatverpflichtungs-χειρογραφία, BGU. 85 (von Wilcken revidiert), hinweist (216 A. 1).

Die Èingabe ist gerichtet an den βασιλικὸς γοαμματεύς des ὀξυουγχίτης νομός, die beiden, nur wenige Jahre jüngeren Parallelurkunden an eine aus zwei Mitgliedern bestehende Kommission, die vom Rate der Metropolen Arsinoe bzw. Oxyrynchos für das laufende Jahr bestellt ist. Die beiden oxyrynchitischen Kommissionsmitglieder, die Buleuten sind, werden bezeichnet als αἰρεθέντες ὑπὸ τῆς κρατίστης βουλῆς ἐπὶ ἀναδόσεως σπερμάτων τοῦ ἐνεστῶτος η (ἔτους) ἄνω τοπ(αρ-χίας), die arsinoitischen als αἰρεθέντες ὑπὸ τῆς κρα(τίστης) βουλῆς ἐπὶ τε λιμνασμοῦ [κα]ὶ πεδίων κατασπορᾶς (vgl. den im 2. Jahrh. begegnenden liturgischen Beamten mit dem Titel λιμναστής καὶ κατασπορεύς: Wilcken, Archiv III 123. 236 A. 1; Rostowzew, Archiv III 213 A. 1) καὶ τῆςς τῶν σπερμάτων διαδόσεως τῆς Θεμ(ίστου) μερίδος. In den Urkunden des 1. und 2. Jahrh. geht dagegen der generelle Auftrag und die Anordnung der Verteilung vom στρατηγός und βασιλικός γραμματεύς aus (P. Lond. II p. 97, 2f.; 98, 10f.; P. Οχχ. VII 1024, 1. 7; P. Teb. II 341, 1). Auch im Jahre 225 scheint, wie aus unserer Urkunde hervorgeht, die Saatverteilungs-Kommission noch nicht fungiert zu haben.

Für seine  $13\frac{1}{4}$  Aruren erbittet der βασιλικὸς γεωφγός, der in der Stadt Oxyrynchos beheimatet, iu einem Dorfe des Gaues domiziliert ist, 10 Artaben Weizen als Aussaat; das ist also etwas weniger als der übliche Durchschnitt (1 Artabe pro Arure) beträgt. Die übernommenen Verpflichtungen (s. Z. 15-23)<sup>1</sup>) bekräftigt er durch einen promissorischen Kaisereid (s. dazu meine Ausführungen P. Giss. I Heft  $2 \times 60$ )<sup>2</sup>).

Monat und Tag im Datum fehlen, ebenso die subscriptio (s. P. Oxy. VII 1031, 28f.; P. Fior. I 21, 16ff.). Sowohl der P. Oxy. 1031 wie P. Fior. 21 sind vom Χοιάχ datiert, der Fior. genauer vom 2. Χοιάχ (29. November). Auch unsere Urkunde wird um dieselbe Zeit, vor der Aussaat, eingereicht worden sein.

```
Αὐοηλίωι Νεμ[εσίωνι] τῷι καὶ Διονυσίωι [βασ]ι[λι]κῶι
                            γοαμματεί 'Οξυουγχείτου
            παρὰ Αὐρηλίρ[v] A[...]λ . Χαρμίωνος <math>[α]π' 'Οξυρύ[γχων]
            πόλεως καταγ[ε]ι[vo]μένου έν . . [.] . . ειλο[.......].
             Αἰτοῦμαι ἐπισταλῆναι εἰς σπέρμ[ατ]α δάν[ε]ι[α]
            ἀπὸ πυρού γενήματος τοῦ διελθόντος δ (ἔτους) είς [τ]ή[ν] τοῦ
                                                                                                                     924 / 925.
            225 / 226.
             Τομοπίμου ἐποίχ[ι]ον ἐκ τοῦ Πτολεμα[ίου] κλ . . . [
            \lambdaισαρχηναπ . \varthetaω[. . .] . . [.] Σαραπάμμωνο[ς] καὶ [.] . [. . .]
            \vartheta[...] . . . os Ψαμεκ[. . . .] . [. . βα] σιλικήν γῆν [.]πιπ . . [. .] . .
10
            . [.] \gamma \circ \pi \alpha \nu \tau \iota \ (\mathring{\alpha} \circ \tau \mathring{\alpha} \circ \beta \circ \alpha \varsigma) \ \gamma [\ldots] \ \mathring{\alpha} \circ \circ \circ \circ \alpha \varsigma \ \delta \varepsilon \varkappa \alpha \tau \circ [\varepsilon] \tilde{\iota} \varsigma \ \tau [\varepsilon \tau] \alpha \circ - \varepsilon \circ \delta = 0
            τον, ὧν γείτονες νότου καὶ ἀπηλιώτου Αὐρηλίου
            Διονυσοθέωνος γυμνασιαργήσαντος, βορρά
             Αὐοηλίου Διογέν[ους] Σαραπίωνος γυμνασιαρχή-
            σαντος, \lambda \iota \beta \grave{\circ}_S \beta [\alpha] g [\iota] \grave{\lambda} [\iota] \chi \acute{\eta} \iota, (\pi \upsilon \varrho o \tilde{\upsilon}) (\mathring{\alpha} \varrho \tau \acute{\alpha} \beta \alpha \varsigma) \iota. \~{\alpha} \sigma \pi \epsilon \varrho νομμω-
15
            λογήσας ἀπὸ κοιθῆς καὶ αἴοης καταθήσ[ομαι]
```

 Parallele liegt etwa P. Oxy. VII 1031, 11f.:  $\delta\eta_{\mu\rho\sigma(\alpha\nu)} \gamma\eta\nu$  oùx  $\ell\lambda\alpha\tau\tau\sigma\rho$   $\delta\iota\alpha\rho\tau\alpha\beta\rho\sigma\nu$ , vgl. P. Teb. II 341, 12. 14:  $\tau\epsilon\lambda\rho(\dot{\nu}\sigma\alpha\varsigma)$   $\dot{\alpha}\nu\dot{\alpha}$   $\dot{\gamma}$  — cet. Vieleicht ist also auch hier der Sinn, daß der  $\gamma\epsilon\omega\rho\gamma\dot{\alpha}$  pro Arure für das von ihm bebaute Königsland 3 Artaben Pachtzins im Jahr leistet; in der Lücke nach —  $\gamma$  etwa  $[\dot{\alpha}\nu\dot{\alpha}]_{-}]$  zu ergänzen? Statt  $\dot{\alpha}\rho\dot{\nu}\dot{\nu}\alpha\varsigma$  cet. ist  $\dot{\alpha}\rho\nu\rho\dot{\nu}\nu$  zu lesen. 15 l.  $\beta\kappa\sigma\iota\lambda\iota\kappa\dot{\eta}$  (sc.  $\gamma\dot{\eta}$ ). —  $\dot{\uparrow}$ — $\iota$  Pap. —  $\dot{\downarrow}$  vox- $\kappa\lambda\rho\dot{\gamma}\dot{\rho}\sigma\kappa\varsigma$ .

<sup>1)</sup> S. dazu Rostowzew, Kolonat 216.

<sup>2)</sup> Mit Unrecht tritt Rostowzew a. a. O. 215 A. 3 meiner Unterscheidung der promissorischen und assertorischen Eide entgegen.

είς τὴν γῆν ὑγιῶς καὶ πιστῶς ἐπακολουθούντων τῶν εἰς τοὖτο ποοκεχιοισμέν[ων] καὶ ἄλλων ⟨οἶς⟩ καθήκει καὶ ἐγ νέων ἀποδώσω

20 τὰς ἴσως σὺν τοῖς ἐπομένοις ἄμα τοῖς τῆς ⟨γῆς⟩ [τ]οῦ
ἐνεστῶτος ἔτου⟨ς⟩ γνησίοις τελέσμασι μέτρ[ω]
δημοσίω κ[αὶ] ἀρταβίω μετρήσει τῆ [κ]ελευσθείση. Καὶ ὀμνύω τὴν Μάρκ[ο]ψ Αὐοηλίου
Σεουήρου ᾿Αλεξάνδρου Εὐσεβοῦ[ς] Εὐτυχοῦς

25 Σεβαστοῦ τύχην μὴ ἐψεῦσθαι. (¨Ετους) ἐ''
Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐοηλ[ίου]
Σεουήρου Ἰλεξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς
Σεραστοῦ.

# Verso.

# $\beta\alpha[\sigma]\iota\lambda(\iota\kappa\tilde{\eta}\varsigma).$

18 l. προκεχειρισμένων. 19 l. έκ νέων. 20 f. S. P. Oxy. VII 1031, 21. Verso: βα[σ]ι<sup>λ</sup> Pap.; s. Z. 10.

## EINZELBEMERKUNGEN.

4 Καταγίγνεσθαι wird hier, wie häufig in ptolemäischer und römischer Zeit, zur Bezeichnung des Domizils im Gegensatz zur origo (iδία) gebraucht. S. Nr. 23, 9f. Einzelbem.

5 εἰς σπέρμ[ατ]α δάν[ε] $\xi$ [α]: ebenso P. Oxy. VII 1031, 9; P. Fior. I 21, 9; P. Oxy. VII 1024, 13; P. Teb. II 341, 4 f.

7/8 Τομοπίμου ἐποίκ[ι]ου ist wohl nicht identisch mit der P. Oxy. III 501, 10; 621; 626; VI 901; 989 genannten Τααμπέμου (πόμη).

10 βα] σιλικήν γήν: ebenso P. Teb. II 341, 10; P. Fay. 18a, 3; 147 (Preisigke, Girowesen 134). P. Oxy. VII 1031, 11: δημοσίαν γήν; P. Lond. II p. 97, 1 f.: δημοσίοις γεωργοῖς εἰς ἡν γεωργοῦσι βασιλικήν καὶ ἐτέραν γαῦ.

12ff. Bei der Angabe der γείτονες ist zum Genetiv κλήρος zu ergänzen.

Der Name Διονυσοθέων begegnet z. B. auch P. Oxy. I 123, 1. 26; VI 907, 20;
 vgl. Διονυσοπλάτων P. Oxy. I 105, 20.

15/16 κοκκω(l. κοκκο-)λογήσως, ἀπὸ κριθῆς καὶ αἴρης: ebenso P. Oxy. VII 1031, 16f.: "gereinigt von κόκκος, ohne Zusatz von Gerste (κριθοπυρός) und Unkraut." Dioscurides kennt zwei κόκκος-Arten: 1) κ. βαφική (4, 48), die Schildlaus der Kermeseiche, die in der Färberei Verwendung fand; s. zu Nr. 10, 24: κόκκινος = scharlachrot; 2) Κνίδιος κόκκος (4, 172), die Körnerfrucht einer Seidenbastart (s. Sudhoff, Ärztliches aus griechischen Papyrus-Urkunden 272). Hier handelt es sich um Κνίδιος κόκκος. Κοκκολογέω findet sich in der Ars grammatica des Dositheus (ed. H. Keil) p. 60, 20 = racemor "ich halte Nachlese im Weinberg". Zu vgl. ist das βοκανολογήσωι im Pachtvertrag Nr. 23, 27f. — 'Απὸ κριθῆς καὶ αἴρης = καθαρὰς ἀπό cet., ebenso wie in der Phrase ἀπὸ (γεωρ-

γίας) βασιλικής ... γής. Meist gebraucht man die mehr oder minder vollständige Wendung καθαφὸν ἄδολον ἄβολον ἄκοιθον κεκοσκινευμένον (so auch P. O.y. VII 1024, 24f.; siehe Waszyński, Bodenpacht 108, auch Gentilli, Antichi contratti d'affitto 313 f. 377 f.).

16 καταθήσ[ομαι]: P. Fior. I 21, 13; P. Oxy. VII 1024, 32. P. Oxy. VII 1031, 17 hat καταθήσω; BGU. 85, 13 ergänzt Wilcken καταθήσεσθαι. Vgl. κατάθεσες.

17 τημώς καὶ πιστώς: ebenso P. Oxy. VII 1031, 18; τημώς P. Oxy. VII 1024, 33; τημώς καὶ σαφώς P. Fior. I 21, 13.

17ff. ἐπακολουθούντων cet.: καὶ ἄλλων ζοίς > καθήκει fehlt P. Oxy. VII 1031, 18f.; P. Lond. II p. 97, 3: συνεπακολουθούντων τοῦ τοπά[οχ]ου κα[ί] τοῦ κωμογο[αμμ]ατέως τῆς κώ[μ]ης καὶ τῶν ἄλ[λων τῶν π]ο[ο]κεχειοισμένων (so ist wohl zu lesen) εἰς δάνεια (vgl. auch p. 98, 1 ff.); P. Oxy. VII 1024, 33 f.: ἐπακολουθούντων τῶν εἰοθότων.

19—21 Ebenso P. Oxy. VII 1031, 19—22; P. Oxy. VII 1024, 35 ff.: καὶ ἐκ νέων ἀποδώσει τὰς ἴσας ἄμα τοῖς τῆς κώμης δημοσίοις; P. Fior. I 21, 14 f.: καὶ εἰσενεγκοῦμεν ἐν πρώτοις (vgl. τὸ κάλλιστον δεῖγμα P. Oxy. VII 1024, 8) ἄμα τοῖς τῆς κώμης δημοσίοις πᾶσι; P. Lond. III p. 123, 5 ff.: καὶ ἀποδώσει ἄμα τῶν ἐκφορίων . . . καὶ ταῖς ἑκατὸν ἀρτάβαις δεκαδύο ῆμισυ: die ἐκφόρια repräsentieren den Hauptteil der γνήσια τελέσματα (s. zu diesen Hunt, P. Oxy. VII 1031, 21 f.), die  $12\frac{1}{2}\frac{9}{6}$  Zuschlag sind wohl die ἑπόμενα; dieser Zuschlag ist vielleicht auf gleiche Stufe zu stellen mit dem διάφορον ῆμισλίας P. Oxy. VII 1040, 10 22. 24. 43; 1042, 28, der ἡμολία P. Teb. I 110, 5; P. Fior. I 54, 15. 20; P. Amh. II 147, 7 (s. Hunt zu P. Oxy. VII 1040 Einl.; 1031, 20 ff.).

21-23 P. Oxy. VII 1031, 22 f. bat ἡμιαφταβ $\langle i \rangle \omega$  statt des von mir hier gelesenen  $\kappa[\alpha l]$  ἀρταβ $l\omega$  (das  $\kappa$  scheint sicher); P. Oxy. VII 1024, 26 ff. steht nur μέτοω δημοσίω μετρήσει τη κελευσθείση.

# Nr. 20.

# PACHTVERTRAG ÜBER EINEN KATÖKENKLEROS.

Inv.-Nr. 44. Der obere Teil (Höhe 7 cm, Breite 10,5 cm) und der untere (Höhe 8 cm, Breite 10,5 cm) der Urkunde sind erhalten, die mittleren Zeilen fehlen.

Der Schreiber benutzte eine sehr breite Feder. Faijum (Philadelphia-Tanis).

23. August 258.

Der Pachtvertrag hat die Form eines Pachtangebotes (ὑπόμνημα); durch die Zustimmungserklärung der Verpächterin (Z. 18f.: . . . μεμίσθοκα (l. -ωκα) δς (l. ως) πρόκιται) erhält die Urkunde den Charakter einer beide Parteien verpflichtenden Vereinbarung. Wie diese Unterschrift zeigt, liegt uns das dem Pächter eingehändigte Exemplar vor. Zu den von Waszyński (Bodenpacht S. 20) angeführten Urkunden dieser Gattung sind P. Fior. I 19 (Arsinoe, a. 248) und P. Lips. I 19 (Hermupolis, a. 319/20) hinzuzufügen. Der Florentiner Faijum-Papyrus steht unserer Urkunde (auch zeitlich) am nächsten.

Verpächterin ist Οὐαλερία Θαϊς ἡ καὶ Τιτανία; das Angebot ist gerichtet an ihren Mann Αὐρήλιος Αὐνῆς als direkten Stellvertreter. Die Zustimmungserklärung Z. 18f. erfolgt aber durch Thais selbst ohne Zuziehung ihres Vertreters (vgl. das Mietsangebot BGU. 253 und dazu Wenger, Stellvertretung 253f.). Pächter ist ein Aurelier, beheimatet im Dorfe Philadelphia. Pachtobjekt ist ein Katökenkleros von 12 Aruren, belegen in der Gemarkung des Dorfes Tanis auf einem τόπος mit Namen Θανεπλωρού.

Die auf die Pachtdauer, Bebauungsart sowie den Pachtzins bezüglichen Be-

stimmungen sind fortgefallen.

Die auf dem Pachtobjekt lastenden staatlichen Abgaben (in Geld und in natura) übernimmt die Verpächterin (Z. 11 f.; s. dazu Waszyński a. a. O. 115 ff.; Preisigke, P. Straβb. I S. 89). Der Pächter hat das Pachtobjekt nach Ablauf der Pacht so, wie er es erhalten, der Verpächterin zu übergeben (s. dazu Gentilli, Antichi contratti d'affitto 314. 377 f.).

 Hd. [Οὐ]αλερία Θαϊδι τῆ καὶ Τιτανία διὰ τοῦ ἀνδρὸς Αὐρηλίου Αὐνῆ Σαρα-[π] άτος και ώς χρηματείζει παρά  $[A\dot{v}\varrho]\eta\lambda lov A . [.] . . ovllov Nellov <math>\mu\eta\tau\varrho(\dot{o}\varsigma)$ [. .]άτος [ά]πὸ μώμης Φιλαδελφίας. 5 [Bo]ύλομαι μισθώσασσθαι (sic) παρά σου [τ]ας ὑπαρχούσας σοι περὶ κώμην Τά-[ν]ιν ἐν τόπ(φ) Θανεπλωρ[ο]ῖς λεγο(μένφ) κλήρου [π]ατοικ[ι]κοῦ [ἀρο]ύρας δώδεκα ἐπεὶ 10  $[\chi \varrho \acute{o} \nu o \nu \ \ddot{e} \tau \eta \ . \ . \ . \ . \ . \ .] \ . \ \pi_{!}[. \ . \ . \ . \ .]$ Es fehlen ca. 2 Zeilen. [. . . . . . . . . . . . . . τῶν δημοσί]ων π[άντων σιτικών τε καὶ άργυ]οικών ὄντων πρός σε τ[ήν γεοῦ]χου καὶ μετὰ τὸν χοόνον παραδώσω τὸν κλῆρον ὡς κάγὰ πα-15 οείληφα. Ή μίσθωσις πυρία καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα.

1 S. Z. 18. — Das δι von διά am Schlusse war zuerst in einem Zuge geschrieben, dann ist das ι noch einmal an das δ angesetzt; vom α sind nur Spuren der lang ausgezogenen Schleife vorhanden. 3 l. χρηματίζει. 4 α.[.]..ουλιου: wahrscheinlich ist der Buchstabe vor ουλιου ein ι, die vorhergehenden Buchstaben konnte ich nicht entziffern; ἀν[θ]] οδ

'Ioυλίου stand wohl nicht da. — Das  $\eta$  von  $\mu\eta\tau\varrho(\delta\varsigma)$  ( $\mu\eta\tau\bar{\varrho}$  Pap.) ist korrigiert. 5 Anfang vielleicht ['Io] $\bar{\alpha}\tau o_S$ ; s P.Fay.123,12. 6 l.  $\mu\iota\sigma$ - $\vartheta \dot{\omega} \sigma \omega \vartheta c\iota\iota$ . 8 το Pap.  $-\lambda \dot{\epsilon}\gamma \bar{o}$  Pap. 9 l.  $\dot{\epsilon}\pi\dot{\iota}$ . Nach Z. 10, von der nur drei undeutliche Buchstahen erhalten sind, fehlen mehrere Zeilen (s. die Einl.). 11 f. Ergänzt nach P. Fior. I 19, 12 f.

2. Hd. Οὐαλερία Θαὶς ή καὶ Τιτανία μεμίσθοκα ὁς πρόκιται.

20

- 19 l. μεμίσθωκα ώς πρόκειται. 20 Οὐαλρεμανῶν ist sehr undeutlich und verwischt; l. Οὐαλεριανῶν und s. die Einzelbem.

#### EINZELBEMERKUNGEN

- 3 Zu καὶ ὡς χοηματίζει s. Gradenwitz, Archiv II 98; vgl. auch Nr. 15. 6. 19; 16, 5.
- 7f. κώμη Τάνις = Manâschinschâneh, s. zu Nr. 13, 6.
- 8 ἐν τόπ(φ) Θανεπλωρ[o] $\tilde{t}_S$ : P. Gen. 67 (a. 382), 8 ist zu lesen: ἐν τόπφ Θανεπλ $(ωρο\tilde{t}_S)$ .
- 8f. Zum κλῆρος κατοικικός in römischer Zeit vgl. mein Heerwesen 103 f., dem Waszyński, Bodenpacht 79 f. folgt.
- 17 Über die römische Stipulationsformel in griechischen Verträgen s. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht 485 ff.; Wenger, Rechtshistorische Papyrusstudien 38 f.; Waszyński, Bodenpacht 38 f.
- 20f. Eigenartig ist die Bezeichnung des Regierungsjahres: (ἔτους) ε" τῶν κυρίων ημῶν Οὐαλρειανῶν (1. Οὐαλεριανῶν) Σεβαστῶν statt Οὐαλεριανοῦ καὶ (Οὐαλεριανοῦ) Γαλλιήνου Σεβαστῶν; vgl. P. Gen. 44, 2 (Wilcken, Archiv III 397); P. Alexandr., Bull. soc. arch. d'Alexandrie VIII 136. IX 91.

# Nr. 21.

# VERTRAG ÜBER EINEN LIEFERUNGSKAUF VON FLACHSSTENGELN IN FORM EINER QUITTUNG DES VERKÄUFERS.

Inv.-Nr. 3. Höhe 17 cm, Breite 25,5 cm. Große Kursive. Oxyrynchos. 30. Januar 315. Tafel VII.

Lieferungskäufe, die alle dasselbe Schema aufweisen, liegen vor im P. Hibeh I 84a (285/84 v. Chr., συγγοαφοφύλαξ-Urkunde); P. Reinach 30 (2. Jahrh. v. Chr., χειφόγραφον); P. Teb. I 109 (93 v. Chr., συγγοαφοφύλαξ-U.); BGU 1142 (25/24 v. Chr., συγχώρησις). 1143 (18 v. Chr., συγχώρησις). 1055 (13 v. Chr., συγχώρησις); P. Lond. III p. 104 Nr. 1166 (a. 42, Staatsnotariatsvertrag), p. 270 Nr. 999 (a. 538). 1001 (a. 539)<sup>1</sup>). Zur Sache s. Berger, Die Strafklauseln in den Papyri Abschnitt 13 C.

In der Eingabe P. Paris. 8 (c. 129 v. Chr.) wird ein solcher Lieferungskauf als συγγεαφή Αίγυπτία δανείου bezeichnet (Z. 4 ff.).

Unser Vertrag, ein in Homologieform abgefaßter Handschein (χειφόγραφον: Z. 12), ist in zwei gleichlautenden, auf demselben Blatte befindlichen Exemplaren von einem Schreiber ausgefertigt (δισσὸν γραφέν: Z. 12). Jedes Exemplar nimmt eine Kolumne ein. Vom ersten fehlt die linke Hälfte. Ich gebe nur die vollständige zweite Kolumne, vermerke die wenigen Varianten der ersten im Apparat (mit I). Über sonstige Doppelausfertigungen von Verträgen, die ein Ganzes bilden¹), vgl. Preisigke, P. Straβb. I S. 108 f.; Wilcken, Archiv IV 460.

Aurelius Eusebius bescheinigt dem Aurelius Th(e)onius am 5. Μεχείφ (30. Jan.) 315 den Empfaug des Preises für 6 Bündel Flachsstengel, lieferbar im Monat Παῦνι (26. Mai bis 24. Juni). Das Schema ist: ὁμολογῶ ἐσχηκέναι παφά σου τιμὴν λινοκαλάμης, ἥμακεφ ἀποδώσω σοι ἐν ἀγφοῖς τῷ Παῦνι μηνί, εἰ δὲ μὴ (ἀπο-

δώσω, δμολογῶ) ἐκτίσ(ε)ιν cet.

In den einen Lieferungskauf enthaltenden Papyri wird für den Fall der Nichteinhaltung des Lieferungstermins meist ein bestimmter Strafpreis festgesetzt. Die Fassung der betreffenden Bestimmung unseres Papyrus findet in den sonstigen Urkunden kein Analogon; sie lautet in der von mir reproduzierten zweiten Kolumne (Z. 8f.); εὶ δὲ μή, ἐκτίσιν σοι τοῦ ὑπερπεσόντος γρόνου τὴν ἐπὶ τοῦ τότε καιροῦ έσομένην τιμὴν διπλῆν ὡς ἔσταται: Der Verkäufer verpflichtet sich, falls er den Lieferungstermin nicht innehält, den "dann" geltenden Marktpreis doppelt?) zu zahlen (s. auch P. Gen. 43, 143)). Das τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου hat in diesem Zusammenhang gar keinen Sinn, es sei denn, daß es statt ὑπερπεσόντος τοῦ γρόνου steht, was wohl ausgeschlossen ist. Wir finden diese Worte besonders bei Darlehen in bezug auf Verzugszinsen gebraucht<sup>4</sup>), wie Berger a. a. O. richtig bemerkt. Vermutlich haben wir also hier in ihnen, zumal sie in der ersten Kolumne fehlten (s. den Apparat), einen eigenmächtigen Zusatz des den Zusammenhang nicht verstehenden Schreibers zu sehen. Als der für die Zahlung der διπλη maßgebende Marktpreis ist wohl eher der des Παῦνι, des im Vertrage festgesetzten Termins, als der zur Zeit der faktischen Leistung anzunehmen.

So ist auch aufzufassen P. Teb. II Nr. 340 I 14 f. II 38 f.: τὸ δὲ συναίφεμα τοῦτο δισσὸν γρα(φὲν) ἐπὶ τῷ ἀπλοῦν συνηγηθήναι. Vgl. unseren heutigen Ausdruck: "Doppelt für einfach gültig".

<sup>2)</sup> Im Lieferungskauf BGU. 1142, 16ff. hat der Verkäufer im Fall des Verzuges das 1½ fache zu leisten oder τιμὴν ἐκάστης ἀρτάβης τὴν ἐπὶ τοῦ καιροῦ [πρ]ορτησομένην ἐν Ἀλεξαν-δρεία[ι] πλείστην. Auch im Darlehnsvertrag P. Fay. 90, 15 ff. hat der Darlehnsgeber die Wahl, entweder τὸ λ[α]χανόσπ(ερμον) λαμβάνιν εὐάρεστον ἢ τὴν ἐπὶ τοῦ καιροῦ ἐσο(μένην) πλ[[]στην τει(μήν). Im Darlehnsvertrag Mitt. P. Rainer II 31, 13 ff. soll der Darlehnsnehmer für den Fall des Verzuges τὴν ἐπὶ τοῦ τότε καιροῦ ἐσομένην πλείστην τειμήν zahlen. Nur von τὴν ἐπὶ τοῦ καιροῦ τιμήν ist die Rede BGU. 1065, 17 (Wilcken, Archiv IV 561); 1121, 33; vgl. P. Oxy. IV 729, 42; s. Berger a. a. O.

Möglich wäre aber auch hier statt [διπλ]ην mit Berger (a. a. 0.) [πλίστ]ην zu lesen.
 S. z. B. BGU. 1115, 31; 1127, 42; 1145, 13, 37; P. Oxy. III 507, 18; VII 1040, 25; P. Amh.
 II 126, 20 (s. Crönert, Stud. Pal. 94); s. auch Nr. 2, 18 mit Einl.

Die offizielle Datierung in Z. 15 f. führt auf den 30. Januar 315: C. Caeionius Rufius Volusianus und Petronius Annianus sind Konsuln im Jahre 314<sup>1</sup>). Am 30. Januar 315 ist, wie auch unsere Urkunde beweist, das sog. bellum Cibaleuse zwischen Konstantin und Licinius beendet<sup>2</sup>); denn in Z. 7 werden die Regierungsjahre beider Kaiser verzeichnet. Sie bekleiden zusammen zum Zeichen der Versöhnung 315 das Konsulat (Constantino IIII et Licinio IIII). Dieses ist aber am 30. Januar in Oxyrynchos, wie in der übrigen ägyptischen χώρα, noch nicht bekannt<sup>3</sup>); daher wird die Postkonsulats-Datierung angewendet. Das landesübliche Kaiserjahr, das seit Konstantin in der offiziellen Datierung definitiv beseitigt ist, wird im Kontext noch beibehalten. Hier steht (Z. 7) asyndetisch: ἐνάτον ζ ζ //, d. h. 9. Jahr des Konstantin, 7. des Licinius = 314/15. Nach den Ausführungen Wilckens (Archiv III 382 f.) und Seecks (Rhein. Museum 62, 489) wird in Ägypten bis 316 als 1. Jahr des Konstantin das Jahr 306/7, seit dem 29. Aug 316 das Jahr 305/6 gezählt. Das 1. Jahr des Licinius ist 308/9 (Seeck, Hermes 36, 29; Mommsen ebendort 603 f.).

# Text der zweiten Kolumne:

Αὐρήλιος Εὐσέβιο[s] Πλωτίωνος μη(τρὸς) Θεωνι[λ]λης ἀπὸ τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ λαμ(προτάτης) Ὁξ(υρυγχειτῶν) πόλεως Αὐρηλίφ Θωνίφ Ἐρωτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ἱερονι[κ]η πλιστονίκη παραδόξω χαίρειν. Ὁμολογῶ ἐσχηκέναι παρά σου ἐντεῦθεν τιμὴν πλήρη λινοκαλάμης ὡμῆς μαντακίων ἔξ, ῆμπερ λινοκαλάμ[ην] καθαρὰν ἐπάναγκες ἀποδώσω σοι ἐν ἀγροῖς τῷ Παῦνι μηνὶ τοῦ ἐνεστῶτος ἐνάτου ζζ" ἀνευ πάσης ὑπερθέσεως 314/315. καὶ εὐρησιλογίας, εἰ δὲ μή, ἐκτίσιν σοι τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου τὴν ἐπὶ τοῦ τότε καιροῦ ἐσομένην τιμὴν διπλῆν ὡς ἔσταται, γινομένης σοι τῆς πράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων μοι πάντων.

1 μη Pap. 2 λαμί και λαμί οξί Pap. — θωνιω ΙΙ θεωνιω Ι; zur Schreibung Θώνιος in Oxyrynchos s. z. B. P. Oxy. VI 901, 4; VII 1056, 1. 3 l. πλειστονίκη. 5 l. μανδα-

10

xίων; s. die Einzelbem. 8 l. ἐκτίσειν. — Für τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνον ist in I 10 kein Platz; die Worte fehlten also in der ersten Kolumne, und wohl mit Recht; s. die Einl.

BGU. 411; P. Gen. 13; CPR. I 233, 2; P. Rainer E 2000 (Wessely, Sitzungsber. d. Wiener Akad. 149, 4. Mai 1904, S. 12); P. Fior. I 54. — P. Lond. III p. 230 Nr. 975 vom 3. Januar 314 zeigt Postkonsulatsdatierung. — Weitere Belege s. Ruggiero, Diz. ep. II p. 968f.; Mommseu, Cod. Theod. I p. CClX.

<sup>2)</sup> S. Seeck, Untergang der antiken Welt I 164. 501 (zu 161, 15).

Nach ihnen wird aber datiert P. Lond. III p. 230 Nr. 976; P. Cairo 10520 (s. P Lille I p. 108); BGU. 408.

15

Κύοιον τὸ χειρόγραφον δισσὸν γραφὲν πανταχῆ ἐπιφερόμενον καὶ παντ<u>ὶ</u> τῷ ὑπέρ σου ἐπιφέροντι καὶ ἐπερωτηθὶς ὑπό σου ὡμολόγησα.

Τοῖς μετὰ τὴν ὑπατίαν Ῥουφίου Οὐολουσιανοῦ καὶ Πετρωγίου Άννιανοῦ τῶν λαμπροτάτων Μεχείο ε. 30. Januar 315.

Der Papyrus bricht ab, spärliche Reste einer Zeile.

14 l. ἐπερωτηθείς. 15 l. ὑπατείαν. — Am unteren Rande beider Kolumnen sind Buchstabenreste einer zweiten, in ungewandter Kapitale schreibenden Hand zu erkennen Wir haben hier wohl die erste Zeile der subscriptio

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 2 Die Formel ή 'Οξυρυγχειτῶν πόλις findet sich (analog wie bei den anderen Metropolen) in Beamtentitulaturen seit c. 150, zur Herkunftsbezeichnung, wie hier, erst seit dem 3. Jahrh.; s. Plaumann, Ptolemais in Oberügypten (Leipziger Historische Abhandlungen XVIII), 73 f.
  - 3 Zu ίερονίκης s. Nr. 14, 3 f.

παράδοξος bedeutet ursprünglich, wie παραδοξονίκης, den Doppelsieger am gleichen Tage im Ringen und Pankration (s. Plutarch., comp. Cimon. et Lucull. c. 2); später wurde das Wort im weiteren Sinne auch von sonstigen Siegern in ίεροι ἀγῶνες gebraucht; s. Friedländer, Sittengeschichte II<sup>8</sup> 501 A. 11; dazu Epict., diss. 2, 18, 22; IG. III 2, 1442—1444.

- 4f. λινοπαλάμη (= λίνου παλάμη) ist der Flachsstengel; s. Olck bei Pauly-Wissowa s. v. Flachs VI 2445f.; BGU. 546, 1f.; 873 fr. III 9 und Verso; P. Teb. II 423, 28; P. Lond. III p. 234 Nr. 979, 12.
- 5 \*μανταχίων l. μανδαχίων: von μανδάχιον, Deminutivum von μανδάχη, Bündel, das sich P. Lond. I Nr. 131 Recto, 596. 600. 604. 628; III p. 105 Nr. 1166, 12; Mitt. P. Rainer II 31, 14 und in einem Ostrakon bei Grenfell-Hunt, Arch. Report 1904/5 p. 16 findet.

7 S. die Einl. 7f. Vgl. P. Lond. III p. 270 Nr. 999, 14; BGU. 1143, 19f 8ff. S. die Einl. 12 δισσον γραφέν s. die Einl. 15f. S. die Einl.

#### Nr. 22.

# KONZEPT EINER CHRISTLICHEN GRABINSCHRIFT IN HEXAMETERN.

Inv.-Nr. 58. Höhe 12 cm, Breite 30,5 cm; rechts ein freier Rand von 5,8 cm. Unziale. 4. Jahrhundert.

Der Papyrus ist in Achmim (Panopolis) gekauft. Auf diesen Ort als Herkunft weist wohl auch der Anfang: στήλη (τοῦ δεῖνα), der für die christlichen

Inschriften gerade aus Achmim charakteristisch ist (s. Lefebure, Recueil des Inscr. grecques chrétiennes d'Égypte Nr. 238—349 und dazu p. XXXI not. 3).

Uns liegt das für den Steinmetz bestimmte Konzept der Grabschrift eines Christen vor. Auf christlichen Ursprung weist Inhalt und Form hin: dem homerischen Hexameter entsprechend finden sich homerische Anklänge.

Die in den Einzelbemerkungen angeführten biblischen Parallelen verdanke ich der freundlichen Mitteilung von Adolf Deißmanu.

Στήλη αἰνομόρου πολυπένθεος ἐστὶ Σαβείνο[υ], 
ος κακὰ πόλλ' ὑπέμεινε μιῆς ἐπίηρα θυγάτρος.

[Υ]ἷε θεοῦ μεγάλοιο τὸν οὐδέποτε δοᾶκεν ἀνήρ, 
ος τυφλοῖσιν ἔδωκας ἰδεῖν φάος ἡελίοιο, 
δεῖξον ἐν ἀνθρώποισι καὶ αὐτίκα τῖσον ἀπάντη 
[ἐχθροὺς ἡμετέρους κρατ δεινή] 
ἐχθροὺς ἡμετέρους στερεαῖς ἐνὶ χερδὶ πατάσσων.

5

2 πολλ' ϋπεμεινε Pap. 5 τίσον Pap. gestrichen und durch δεινη ersetzt, dann aber 6 Der Schreiber hat nach εχθοούς ήμετέρους die ganze Zeile getilgt. zuerst χρατ geschrieben, dies hierauf durch-

# Übersetzung.

Grabstein des vom Schicksal schwer betroffenen, viel Leid duldenden Sabinus, der viel Ungemach erlitten um seiner einzigen Tochter willen. Sohn des großen Gottes, den noch niemals ein Mensch erblickt, der Du den Bliuden gabst zu schauen das Licht der Sonne, zeige es unter den Menschen und übe sogleich allenthalbenhin Vergeltung an unseren Feinden, indem Du sie schlägst in (!) Deinen festen Händen.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

(Von Adolf Deißmann.)

3 [Γ] Îτ θεοῦ μεγάλοιο: vgl. im Neuen Testament Tit. 2, 13: τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ und häufig in der Septuaginta.

τὸν οὐδέποτε δοᾶκεν ἀνήρ: vgl. Ev. Ioh. 1, 18: Θεὸν οὐδεὶς ξώρακεν πώποτε, s. auch 6, 46 und 1. Tim. 6, 16.

4 Jesus als Heiland der Blinden s. Ev. Math. 9, 27 ff.; 20, 30; 21, 14, vgl. 11, 5; 15, 31.

Zum "Licht schauen", τδεῖν φάος ἦελίοιο, vgl. Ev. Ioh. 11, 9; LXX Ps. 35 [36], 10; 48 [49], 20; Iob. 3, 16.

5 δείξον ἐν ἀνθοώποισι: hier ist wohl φάος zu ergänzen, vgl. LXX Ics. 53, 11: δείξαι αὐτῷ φῶς. Möglich wäre auch δείξον absolut (wohl = sich erweisen), wie LXX Num. 16, 30; vgl. LXX Ps. 58 [59], 11: δ θεός μου δείξει μοι ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου.

12

- 5f. Ζα τἶσον . . . ἐχθοοὺς ἡμετέρους vgl. LXX Prov. 20, 12 (22): μὴ εἶπης τίσομαι τὸν ἐχθοόν.
- 7 Ζα στερεαίς ένὶ χερσί kann man auf LXX Ps. 34 [35], 10: ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ verweisen.

Zu ἐχθροὺς . . . πατάσσων vgl. LXX Ps. 3, 8 und 77 [78], 66.

# Nr. 23.

# PACHTVERTRAG ÜBER REBENLAND.

Inv.-Nr. 18. Höhe 30,5 cm, Breite 32 cm. 2 Klebungen. Kursive. Antinoupolis. 4. Sept. 569.

Die Parallelurkunden sind in meiner Einleitung zum P. Giss. I 56 angeführt, auf die ich auch sonst verweise. Die Erklärung und Begründung der Einzelheiten gebe ich in den Einzelbemerkungen.

Von den normalen Bestandteilen der subjektiven Pacht-Homologie ( $\hat{\eta}$  ἔγγραφος  $\mu\iota\sigma\vartheta\omega\tau\iota\varkappa\dot{\eta}$  ὁμολογία: Z. 12) sind vorhanden: Datum und Ort des Vertragsabschlusses (Z. 1—3), Adresse (Z. 4—11), der eigentliche Kontraktskörper (Z. 12—37) nebst Bekräftigungsformel und Stipulationsklausel (Z. 37 f.). Nicht erhalten ist die subscriptio  $\tau o\bar{\nu}$  ὑπ(ἐρ) ἡμῶν (d. h. für die Pächter) ὑπο[γρά]φ(οντος) (s. Z. 37 f.), weiter die Unterschriften der Zeugen und des die Urkunde aufsetzenden Notars (s. dazu Waszyński, Bodenpacht 40 f.).

Verpächter ist ein Protokollschreiber (exceptor) in der Militärkanzlei des dux et Augustalis Thebaidis (ἐξκέπτορι τῆς κατὰ Θηβαΐδα λαμπορᾶς δουχικ[ῆ]ς τάξεως: Z. 4f.; s. die Einzelbem.), der in der Zentrale Antinoupolis Grundbesitz hat.

Pächter sind Aur. Phibis und sein Sohu Aur. Ieremias, Weinbauern (ἀμπελουογοί) aus dem Dorfe Ἰβιὼν Σεσεμβώθεως im Hermopolites, wohnhaft in Antinoupolis. Beide sind bei der Aufsetzung des Vertrages durch den Notar anwesend und haften dem Verpächter mit ihrem Vermögen bei gegenseitiger Bürgschaft und Vollmacht als Korrealschuldner, wie das den Bestimmungen der Nov. Iust. 99 vom Jahre 539 gemäß ausdrücklich betont wird (Z. 6f.: ἀμφοτέρων ἀλληλωνα-δώχ(ων) καὶ ἀλληλομανδατόρων κατὰ τὸ τῶν δύο ὁξον (sic) προμιττέντων δίκαιον: Z. 6 f. 12; s. die Einzelbem. zu 6).

Die Pachtdauer beträgt 5 Jahre; die Pächter sind bis zum Ablauf der Zeit gebunden, im Übertretungsfalle haben sie eine Konventionalstrafe von 12 Goldsolidi zu zahlen (Z. 35 f.).

Pachtobjekt ist ein Weinberg von 4 Aruren Umfang, der abgegrenzt und mit Mauern umzäunt ist und sich in guter Kultur befindet (πεφιλοκαλημένον: Z. 17),

belegen in der Stadt Antinoupolis. Als Annexe werden aufgeführt (Z. 17 ff.): eine Zisterne in gutem Zustande (λάκκος δλόκληφος), ein Teich ([λίμ]νη), Hans, Stall (ἔπανλις), ein Spreuboden (ἀχυφοβολών), Kelterſaß (ληνόπιθος), vollständiger Kelterapparat (ξύλινον ὅργανον ἐξηφτισμένον), ein Obstgarten (πωμάφιον) mit fruchttragenden Bäumen, besonders Dattelpalmen, und solchen ohne Früchte. Dies und der gesamte sonstige Gutsbestand und Zubehör mit allem, was dran und drum ist (μετὰ τῆς καθόλου αὐτοῦ περιοχῆς), wird verpachtet.

Die Pächter verpflichten sich, die Weinbergs- und gewöhnlichen Handarbeiten, wie überhaupt alle Arbeiten bis zur Beendigung der Weinlese aufs sorgfältigste zu leisten. Im einzelnen werden folgende Verpflichtungen aufgezählt (Z. 23 ff.): Bewässerung (ἀρδεῦσαι) mittelst der von Ochsen (γεωργικὰ ξῶα) in Bewegung gesetzten Sakje zu den üblichen Zeiten (ποτισμοῖς τοῖς δέουσιν), nämlich im Winter zweimal, im Sommer dreimal im Monat; Umgraben des Weinbergs mitsamt dem Gemüsegarten (λαχάνιον); Abschneiteln der jungen Schößlinge des Weinstocks (κλαδοτομῆσαι δικαίαις κλαδοτομίαις); Ausjäten des Unkrautes (βοτανολογῆσαι); Ablauben der Blätter des Weinstocks (φυλλολογῆσαι). Alles dieses ist auf eigene Gefahr und Kosten der Pächter zu leisten (κινδύνω ἡμῶν καὶ πόρω τῆς ἡμῶν εὐπορίας).

Der Ertrag an Most (γλεῦκος) wird bei der alljährlichen Weinlese (τούγη) zu gleichen Teilen zwischen Verpächter und Pächter geteilt (Z. 29ff.): Der Verpächter erhält die Hälfte zur Begleichung der öffentlichen Abgaben, vor allem der Grundsteuer (δημόσια), und als Pachtzins (ἐκφόρια), die Pächter zusammen mit dem Kolonen (γεωογός) die andere Hälfte als Arbeitslohn (ὑπὲρ τῶν καμάτων). Vor der Verteilung (πρ[ὸ τοῦ | με]ρισμοῦ: Z. 32f.) darf aber der Verpächter vom ungeteilten Ertrag (ἐκ τοῦ κοινοῦ γλεύκους) 80 Maß (κάδοι) als Sporteln für sich abziehen, nämlich 50 als Spende für die Sklaven (ὑπὲρ παιδαρικῶν: Z. 33), 30 volle Eimer (μεστὰ ἀγγῖα) als Anteil vom Ertrage des ersten Kelterns (ὑπὲρ [πρ]ωτοληνῶν: Z. 34; s. die Einzelbem.). Außerdem haben die Pächter die üblichen Weinlesetrunkspenden (τὰς εἰθισμένας τῆς τρύγης δαπάνας) und sonstige Extraausgaben anläßlich besonderer Gelegenheiten zu leisten.

#### Spuren von zwei Buchstaben.

[+Βασιλείας καὶ ὕπατεί]ας τ[οῦ θειοτά]το(υ) ήμ[ῶν] δεσπ[ό]τ[ου] Φλαυΐου Ἰουστίνου [τοῦ αἰωνίου Αὐγούσ]του Αὐ[τοκράτορος] ἔτους τ[ε]τάρτου Θὼθ τοῦ μηνὸς έβδόμη τῆς . Sept. 569

[σὺν θεῷ εὐτυχῶς] παροψός[ης τρίτης ἐνδ]ικ(τιόνος) ἐν Ἀντι(ν)ό(ου) πόλ(ει) τῷ λαμπρο(τάτη).

Über dem η des ἡμ[āν] der 1. Zeile finden sich geringe Spuren zweier Buchstaben, die ich an der Hand der Reste und nach sonstigen Analogien (s. Preisigke zu P. Straβb. I 40, 1) als  $[+]\chi\mu[\gamma+]$  herstellen möchte. 1f. Zur Ergänzung s. die Einzelbem.  $-3\sin\alpha]\tau\bar{\sigma}$  Pap. -1.  $\Phi\lambda\alpha\sigma\sigma\bar{\nu}\sigma$ . 3  $i\nu\delta]\iota_{\nu}$  Pap.  $-\alpha\nu\tau f^{0}$   $\tau\bar{\phi}$   $\tau\eta$   $\lambda\alpha\mu\piq^{0}$  Pap.

φλ(αυτω) [Φιλίπ]πω [τῷ λ]αμπροτάτ[ω] ἐξκέπτορι τῆς κατὰ Θηβαΐδα λαμποᾶς 5 δουκικ[ῆ]ς τάξεως υτῷ τοῦ τῆς ἀρίστης μυήμης Θεοδοσίου γεουχοῦντι κατὰ ταύτην τὴν πόλιν παρ' ἡμῶν παρόντων ἀμφοτέφων ἀλληλαναδώχ(ων) καὶ ἀλληλομανδατόφων κατὰ τὸ τῶν δύο ῥέον (sic) προμιττέντων δίκαιον Αὐρηλίων Φιβίου υτοῦ Σιρίου ἐκ μητρὸς Θαήσιος καὶ Ἱερημίου υτοῦ αὐτοῦ ἐκ μητρὸ[ς] Στεκρομπίας ἀμπελουργῶν δρμωμένων μὲν ἀπὸ κώμης 10 Ἰβιῶνος Σεσεμβώθεως τ[οῦ] Έρμουπολ(ίτου) νομοῦ, ἐφεστώτων δὲ ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς α[ὐ]τῆς Ἀντινοέων πόλ(εως) χ[α]ἰρειν. Όμολογοῦμεν διὰ ταύτης ἡμῶν τῆς ἐγρρ[ά]φου μισθωτικῆς ὁμολογίας ἐξ ἀλληλεγγύης ἀλληλανάδοχοι ἐκουσίως καὶ αὐθαιρέτως μεμισθῶσθαι παρ' ὕμῶν πρὸς πενταετῆ χρόνον λογιζόμενον ἀπὸ τῆς προγεγραμμένης ἡμέρας καὶ καρπῶν τῆς σὺν θεῷ 15 εἰσιούσης τετάρτης ἰνδικ(τιόνος) καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἐ[ξ]ῆς χρόνου καθ' ἔτος τὸ ὕπάρχον ὑμῖν καὶ διαφέρον ἀμπελικὸν χωρίον ἔμφυτον ἀρουρῶν τεσσάρων ἀποκρινόμε[ν]ον περιτετειχεισμένον ὧς ἐστιν καὶ πεφιλοκαλημένον σὺν λάκκως

ύμιν καὶ διαφέρον ἀμπελικὸν χωρίον ἔμφυτον ἀρουρῶν τεσσάρων ἀποκρινόμε[ν]ον περιτετειχεισμένον ῶς ἐστιν καὶ πεφιλοκαλημένον σὺν λάκκφ δλοκλήρφ καὶ [λίμ]νη καὶ οἰκία καὶ ἐπαύλιδι καὶ ἀχυροβολῶνι καὶ ληνοπίθφ καὶ πωμαρίφ καὶ ξυλίνφ ὀρ[γά]νφ ἐξηρτισμένφ σὺν φυτοῖς παντοίοις ἐγκάρποις τε καὶ ἀκάρποις

καὶ ξυλίνφ ὀρ[γά]νφ ἐξηοτισμένφ σὺν φυτοῖς παντοίοις ἐγκάοποις τε καὶ ἀκάφποις 20 καὶ φοίνιξι κ[αὶ] δικαίοις πᾶσι καὶ χρηστηρίοις μετὰ τῆς καθόλου αὐτοῦ περιοχῆς διακείμενον [ἔ]ν τῆ κάτω π . . . . νήσφ πόλεως Αντινόου, ἐφ' ῷ ἡμᾶς τοῦτο ἔχειν ἐπὶ τὴν ἡμῷν ἀμπελουργικήν τε καὶ χερικὴν ἐργασίαν καὶ πᾶσαν αὐτοῦ φιλοκαλίαν ποιήσ[α]σθαι δίχ[α οῖα]ς [δ]ή[π]οτε ἀμελείας καὶ καταφρονήσεως καὶ ἀρδεῦσαι τοῦτο μετὰ το(ῦ)

γεφορρού πωμαρ[ίου] έκ των έκεισε γε<u>ω</u>ργικών ζώων ποτισμοίς τοις δέουσιν άδειαλείπτως.

25 ἐν μὲν χειμῶ[νι δ]ισάκις κατὰ μῆνα, ἐν δὲ θέρει τρισάκις κατὰ μῆνα, καὶ ταῦτα σκάπτειν κα[ὶ τὸ](ν» ἐκεῖσε [λ]αχάνιον καὶ το(ῦ)το κλαδοτομῆσαι δικαίαις κλαδοτομίαις

καὶ  $good[\cdot]$  . . . [τοι]ς (?) υμετέροις μέντο[ι] καλάμοις καὶ βοτανολογήσαι καὶ αυλλολογήσαι

4 φ½ Pap.; 1. Φλ(αουΐω). 6 αλληλαναδω<sup>7</sup> Pap.; 1. ἀλληλαναδόχ(ων). 7 Das δ in 
ἀλληλομανδατόφων ist aus τ korrigiert. — Über 
dem δύο ist ein horizontaler Strich. — Zu ὁξον 
(1. -ων) προμιττέντων s. die Einzelbem. 10 δεσ 
εκμβωθέως Pap. — εφμουπό Pap. — Das δ in 
ένταθθα ist aus τ korrigiert. 11 πολ Pap. 
15 ινδικ Pap. — 1. κατ ' ἔτος (ebenso Z. 29). 
17 1. περιτετειζισμένον. 18 [λίμ|νη ergänzt 
nach P. Fior. I 50 passim. 19 καὶ ξυλίνω δοΓγά|νω ἔξηρτισμένω ist, wie das Folgende zeigt,

vor καὶ πωμαρίφ zu setzen (s. die Einzelbem.). 21 Die Buchstaben des auf κάτω folgenden Wortes sind mit Ausnahme des Anfangsbuchstabens π fast ganz verlöscht; s. die Einzelbemerk. 22 l. χειρικήν. 23 Zur Ergänzung s. die Einzelbem. — το Pap. 24 Die Lesung γεφοροῦ ist sehr unsicher. — l. ἀδιαλείπτως. 25 l. δισάκις — τρίσσάκις — τοῦτο. 26 τοτο Pap. 27 Anfang: Die Lesung der Buchstaben Ξφοροῦ scheint mir sicher; erfordert wird ein Infinit. Aoristi eines mir nicht bekannten Verbum.

- [ἀ]παξ<u>απλώ[ς</u> καί] πᾶσαν τούτο(υ) ποιεῖσθαι ἐργασίαν ἀμέμπτως καὶ ἀκαταγνώστως κινδύνω
- [ή]μῶν καὶ πόρ[ $\varphi$  τῆ]ς ἡμῶν εὐπορίας.  $\underline{K}[\alpha]$ ὶ τοῦ καιροῦ γενομένου καθ' ἔτος τῶν τρυγῶν τὸ περι-
- 30 [γ]ιγνόμ[εν]ον τ[ο]ὖ γλεύκο[υ]ς μερισθήσεται εἰς ἡμᾶς κα⟨τὰ⟩ τὸ ἥμισυ μέρος, εἰς σε μὲν τὸν
  - προεισημ(ένον) [.]......[...]...[.]. δημοσίων καὶ ἐκφορίων, εἰς ἡμᾶς δὲ μετὰ τοῦ ἐκεῖσε γεωργ(οῦ)
  - ἄλλο μέρ[ο]ς ΰπὲρ τῶν καμάτων. Ἐξείναι δὲ ΰμῖν τοῖς γεούχοις ἐκ τοῦ κοινοῦ γλεύκους τρ[ο τοῦ]
  - [με]οισμοῦ ἀπ[ο]λαμβάνειν κάδους ὀγδοήκ[ο]ντα, ΰπὲο μὲν παιδαοικῶν κάδους πεντήκοντα, ὑπ(ὲο) δὲ
  - [πο]ωτοληνών μεστὰ ἀγγία τοιάχοντα. <u>Π[</u>α]οεξωμεν δὲ ὑμῖν τὰς εἰθισμένας τῆς τρύγης δαπάνας καὶ τὰ
- 35 [ἀνα]λώματα κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐ δυνατὸν [ή]μῖν ἀποστῆναι τῆς τούτου ἐφγασίας πρὸ περαιώσεως τοῦ
  - χούνου ως ἂν εἰ νόμων βοηθείας [ὑ]περειδομ[έ]νοιζς>, καὶ εἰ τοῦτο ποιήσοιμεν, παρέξωμεν λόγω προστίμου
  - χουσίου νομ<u>ίσ</u>μα $\langle τα \rangle$  δώ $\delta$ [ε]κα ἀναμφιλόγως. ΄Η [μί] $\sigma$ θωσις κυρία ἔστ[ω] καὶ βεβαία μεθ' [ $\tilde{v}$ ]πογραφ $(\tilde{\eta}_S)$  τοῦ ὑπ $(\tilde{t}_Q)$   $\tilde{\eta}$ μῶν ὑπο-
  - $[\gamma \rho \acute{\alpha}] \varphi(οντος)$  ε $\varphi$  . [.] . . χ $\dot{\alpha}$ !  $\langle \dot{\epsilon}\pi \rangle \epsilon \underline{\rho} \varphi [\tau \eta \vartheta \dot{\epsilon}] ν \tau \epsilon \varsigma$   $\dot{\varphi} \mu \rho \lambda ο \gamma \dot{\eta} [\sigma \alpha \mu \epsilon \nu$ . Vom Rest der Zeile ist die obere Lage abgelöst.

## Der Papyrus bricht ab.

28 τοντο Pap. — ξεγασίαν ist von derselben Hand über ἀμέμπτως herübergeschrieben. 30 ήμῶς bezieht sich hier auf beide Parteien, sonst (so auch Z. 31) nur auf die Pächter. 31 Die Schriftreste gestatten keine sichere Ergänzung. Dem Sinne nach wird etwa erfordert: προεμητω(ένον) (der Pap. hatte wohl προεμητως) γεοῦχον ὅπὲς τῶν δημοσίων; doch hat das so unter keinen Umständen dagestanden. — γεωφ? Pap. 32 ὑμῖν τοῖς γεούχοις: l. σοὶ τῷ γεούχω. — Nach γλεύκους sind schwache Schriftspuren erkenn-

bar; erfordert wird πρ[ο τοῦ]. 33 Schluß:  $\vec{\pi}$   $\vec{\theta}^{\dagger}$  Pap. 34 [πρ]ωτοληνῶν: das η ist korrigiert, aber sicher; die Ergänzung [πρ]ωτοληνῶν scheint mir sehr wahrscheinlich (s. die Einzelbem.). — 1. ἀγγεῖα – παρέξομεν. 36 1. ὑπερεῖδομένοις — παρέξομεν. 37 ἔ]πογραφ τοῦ  $\vec{v}$  ημων Pap.; das η νοη ἡμῶν ist korrigiert. 38 Anfang: [γρα]φ Pap.; möglich wäre vieleicht, dann ἐφε[ξ]ης zu lesen. — 'Ερωτηθέντες statt ἐπερωτηθέντες' s. auch P. Fior. 193, 29.

### EINZELBEMERKUNGEN.

1ff. Iustinus II. besteigt den Thron am 14. November 565. Seine Regierungsjahre werden entsprechend der Bestimmung Iustinians vom Jahre 537 (Nov. Iust. 47) vom Tage seiner Thronbesteigung an gerechnet, also 14. Nov./13. Nov. (s. Wilcken, Hermes 19, 295

A. 1). Die vom Φαμενώθ des 1. Jahres (Febr./März 566) datierten P. Straβb. I Nr. 46—51 (Antinoupolis) haben das Präskript:

Βασιλείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλ. Ἰουστίνου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτοιρος ἔτους πρώτου, μετὰ τὴν ὑπατείαν Φλ. Βασιλείου ... ἔτους εἰκοστοῦ πέμπτου cet. Das 1. Konsulat, das der Kaiser am 1. Januar 566 antrat, ist in Antinoupolis noch nicht bekannt. Dagegen sind die Urkundenformulare am 11. Oktober 566 verändert, wie eine unedierte Berliner Urkunde zeigt, deren Präskript nach Wilcken lautet: ὑπατεία τοῦ δεσπότου ἡμῶν Φλ. Ἰουστίνου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου ἔτους πρώτου Φαῶφι ιδ.

Im Jahre 568 bekleidet Iustinus sein 2. Konsulat. Die uns erhaltenen Urkunden weisen aber vom Jahre 567 ab, wenn wir P. Oxy. I 134 und 126 ausnehmen (s. unten), im großen und ganzen dasselbe, ungenaue Schema auf, wie es auch in unserer Urkunde vorliegt: βασιλείας καὶ ὁπαιείας . . . . ἔτους . . . Es sind P. Lond. III p. 279 Nr. 775 (Oxyr., 13. 9. 567); P. Oxy. VII 1038 (Oxyr., 26. 7. 568); P. Lond. III p. 279 Nr. 778 (Oxyr., 28. 7. 568; Beginn der 2. Indiktion); P. Oxy. I 134 (Oxyr., 9. 6. 569), unsere Urkunde (Antinoupolis, 4. 9. 569); P. Fior. I 93 (Antinoupolis, 5. 9. 569); P. Straßb. I 40 (Antin., 27. 9. 569); P. Lond. III p. LXXIV Nr. 1327 (?, 18. 12. 571); P. Oxy. I 126 (Oxyr., 10. 5. 572); P. Lond. III p. LXXIII Nr. 1326a (Hermupolis, 25. 9. 576).

In der zuletzt genannten Urkunde ist nach der Beschreibung der Herausgeber Tiberius, der seit dem September 574 Caesar war, nicht genannt; sein Name ist ausgelassen. Er erscheint dagegen im Präskript des P. Oxy. VII 1042 vom 6. Mai 578, das überhaupt das einzige, genau stilisierte seit dem Jahre 566 ist; es lautet:

Βασιλείας τοῦ θειστάτου καὶ εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου μεγίστου εὐεργέτου (ebenso schon P. Oxy. I 134; 126) Φλ. Ἰουστίνου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτοιος ἔτους ιγ, μετὰ τὴν δευτέραν ὑπατίαν τῆς αὐτῶν γαληνότητ(ος) ἔτους ια (== post alterum anni 568 consulatum anno XI., P. Oxy. I 134; 126 haben abgekürzt ὑπατείας τῆς α. γ. τὸ δεύτερον [sc. anno II bzw. V]), καὶ Φλ. Τιβερίου τοῦ καὶ Νέου Κωνσταντίνου τοῦ εὐτυχεστάτου ἡμῶν Καίσαρος ἔτους γ (?, erwartet wird δ) Παχὼν ιε ἰνδ(ικτιόνος) ια.

4 ἐξκέπτορι τῆς κατὰ Θηβαΐδα λαμπρᾶς δουκικ[ῆ]ς τάξεως: ἐξκέπτωρ == exceptor. Die exceptores sind Protokollführer, ταχυγράφοι; jedes officium (τάξις) der böheren Beamten der Zivil- und Militärverwaltung in der späteren Kaiserzeit verfügt über eine nicht unbeträchtliche Zahl solcher exceptores. Sie bilden das Korps der Anwärter, aus dem man zu den höheren Stellen aufrückte. Am besten informiert uns über sie Lydus, de magistr.; s. Kübler, Archiv f. Stenographie 57, 1906, 180f., Fiebiger bei Pauly-Wissowa VI 1565f. In Papyri werden sie P. Oxy. I 43 Recto II 26; VI 942 Verso genannt.

ή κατά Θ. λ. δουκική τάξις ist die Kanzlei des Statthalters der Thebais als dux Th. Seit dem Jahre 538 sind Zivil- und Militärverwaltung der Thebais, wie der vier anderen Teildiözesen Ägyptens, in einer Hand vereinigt, in der des dux et Augustalis Th. (s. M. Gelzer, Studien z. byzantinischen Verwaltung Ägyptens, 1909, S. 28. 36). Die Kanzleien bleiben aber wie vorher getrennt; das Bureau des dux et Augustalis als Chef der Militärverwaltung ist die δουκική τάξις (s. außer hier auch Lepsius, Denkmüler VI Nr. 200 — Lefebure, Rec. des Inscr. chrét. d' Égypte Nr. 584, 10: a. 577; Kaibel, Epigr. gr.

Nr. 446, 6: δου[κ]ικός τὴν τάξ(ιν); Vitelli, P. Fior. in Ausonia II p. 137 Nr. 1 Z. 3), sein Bureau als Chef der Zivilverwaltung die ἡγεμονικὴ τάξις (s. P. Oxy. VII 1042, 14: a. 578; BGU. 749, 1; Archiv II 183 Z. 2; Vitelli a. a. O. Z. 5). Zur Form δουκικός s. Krumbacher, Sitzber. Bayr. Akad. 1906, 427.

 άμφοτέρων άλληλαναδώχ(ων) (1. -δόχων) καὶ άλληλομανδατόρων κατὰ τὸ τῶν δύο δέον (l. δέων) προμιττέντων δίπαιον: Bisher nicht belegte Latinismen sind \*ἀλληλομανδάτορες und \*δέοι προμιττέντες. Των δύο δέον (l. -ων) προμιττέντων entspricht dem lateinischen duorum reorum promittendi'; das an die Stelle des neutralen promittendi tretende personale προμιττέντων bewahrt das e seines Vorbildes. Reus promittendi ist der Gegensatz zu reus stipulandi (s. D. 45, 2, 1). Duo rei promittendi sind zwei Teilnehmer einer Obligation als Gesamtschuldner (correi promittendi, Korrealschuldner), von denen jeder einzeln für sich oder beide zusammen (je nach dem Belieben des Gläubigers) zur Leistung des Ganzen (in solidum) herangezogen werden können. Bis zum Jahre 539 war es seit dem Ausgang des 2. Jahrh. v. Chr. Rechtens, daß mehrere έξ ἀλληλεγγύης ἀλληλανάδοχοι (s. Z.12) — ἀλληλέγγυοι ὄντες καὶ ἀλληλανάδοχοι — ἀλληλέγγυοι (ἀλλήλων ἔγγυοι: s. Nr. 2, 9; Nr. 5, 6) είς ἔπτισιν sich Verpflichtenden als correi (promittendi) hafteten. Die mutua fideiussio war die übliche Form der Begründung des Korrealbandes (s. Braßloff, Zeitschr. Savignyst. 25, 298 ft.). Im Jahre 539 bestimmt aber Iustinian in der Nov. 99, daß ἀλληλεγγύως ύπεύθυνοι, wenn im Vertrage nicht ausdrücklich hinzugefügt sei τὸ δεῖν καὶ ἕνα τούτων εἰς δλόκληφον ἐνέχεσθαι (oportere et unum horum in solidum teneri), nicht als correi, sondern als Schuldner pro parte zu betrachten seien. Aber auch den in solidum Haftenden steht jetzt das beneficium divisionis zu. Der Fall nun der ausdrücklichen Bezeichnung als correi liegt in unserem Pachtvertrag vor. Die beiden Pächter verpflichten sich als ἀλληλανάδογοι καὶ ἀλληλομανδάτορες κατὰ τὸ τῶν δύο ῥέον (1.-ων) προμιττέντων δίκαιον. Ob ihnen das beneficium divisionis zusteht, wird nicht gesagt, ist aber nicht wahrscheinlich. Dieses wird, wie Braßloff (a. a. O. 302) gesehen hat, ausdrücklich im Darlehnsvertrage P. Amh. II 151, 10 (a. 610-640) mit den Worten ἀδιαιρέτως ἀλληλέγγνοι ausgeschlossen.

'Aναδέχεσθαι ist das "Auf sich nehmen" einer Haftung, technisch bezeichnet es in den altgriechischen, außerattischen Quellen und in den byzantinischen Papyri das Bürgschaftsleisten; s. dazu Partsch, Griechisches Bürgschaftsrecht I 69 ff. 100. — Zu ἀλληλανάδοχοι vgl.P.Lond. III p. 259, 7; 272, 7 f.: ἀλληλέγγνοι ὅντες καὶ ἀλληλανάδοχοι; p. 265, 9; P.Straβb. I 40, 18. 26 f.; 46, 8 f.; 47, 10. 35 f.; 48, 7; 49, 6. 16; 51, 4.

Dem römischen mandatum entspricht ἐντολή; vgl. ἐντολικόν (Vollmachtsurkunde = συστατικόν; zu συνιστάναι s. Wenger, Stellvertretung 13 f.), ἐντολικόριος (Mandatar; s. Archiv I 299 Z. 14; P. Lips. I 36, 4. 8: Wilcken, Archiv III 564; P. Lond. III p. 232, 36); s. Mitteis, Römisches Privatrecht I 230 A. 89. — Μανδαταρ[ findet sich im P. Rainer Q 520 (saec. VI), zitiert bei Wessely, Wiener Studien 1902, 138; s. μανδάτωρες Nov. Iust. 99 pr.

9f. δομωμένων μὲν ἀπὸ κώμης . . . , ἐφεστώτων δὲ ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς c[τ]τῆς 'Αντινοέων πόλ(εως): ihre ἰδια (origo) ist das Dorf . . . , ihr Domizil Antinoupolis. Neben ἐφεστῶτες findet sich zur Bezeichnung des Domizils διάγοντες, καταμένοντες, καταγιγνόμενοι (s. zu Nr. 19, 4); vgl. P. Giss. I 56 Einl. (S. 95 A. 1); Archiv II 183 Z. 5.

κώμη Ἰβιῶνος Σεσεμβώθεως: s. auch P. Fior. I 74, 1. 10; BGU. 900, 18. Zu den mit Ἰβιών gebildeten Dorfnamen s. Crönert, Stud. Pal. IV 105 f.; P. Giss. I 5, 4.

13 Zur Formel (ὁμολογοῦμεν) ἐπουσίως καὶ αὐθαιρέτως μεμισθώσθαι, die allen Pachtverträgen der Thebais eigen ist, s. Vitelli, Ausonia II p. 137; P. Giss. I 56 Einl. (S. 95 A. 3).

Die langfristigen Pachtverträge von fünf und mehr Jahren aus dem 6. Jahrh., die zu den Seltenheiten gehören, habe ich *P. Giss.* 1 56 Einl. S. 99 zusammengestellt; hinzuzufügen ist der von Wilcken herausgegebene Grazer Papyrus (*Archie* II 183) aus dem 7. Jahrh., der eine 10 jährige Pachtdauer aufweist.

- 16 Ζυ άμπελικον γωρίον έμφυτον s. P. Giss. I 56 Einl. S. 96 mit Anm. 1.
- 17 Ζυ περιτετειχισμένον s. P. Gi·s. I 56 Einl. S. 98 A. 1.

πεφιλοχαλημένον: φιλοχαλεῖν entspricht wohl dem lateinischen polire (C. H. Muller, Archiv I 439); agrum polire bedeutet "die Handarheiten von Vollendung der Pflugbestellung ab bis zum Einbringen der Ernte leisten" (M. Voigt bei Iwan Müller, Handbuch IV 2 S. 369; Gummerus, Der römische Gutsbetrieb, 5. Beiheft der Klio, 1906, 32). Πεφιλοχαλημένον bedeutet hier also den "in gutem Kulturzustande befindlichen" Weinberg; entsprechend wird Z. 22 φιλοχαλία gebraucht. Vgl. das ähnlich verwandte χαλλιεφγημένον (Bem. zu 18f.).

λάχχος (= lacus) ὁλόχλη $\rho$ ος: s. P. Giss. I 56 Einl. S. 96; vgl. den Plan des Kelterhauses in der Villa rustica bei Boscoreale bei Mau, Pompeji, Plan IV: P 3 (diese Zisterne ist der Fundort des Schatzes von Boscoreale).

18 ἔπανλις hat in den Papyri (s. auch Stephanus, Thesaurus s. v.) meist die Bedeutung eines auf dem Hofe eines Hauses liegenden Stalles: s. P. Teb. I 120, 30; P. Oxy. II 248, 28; P. Fior. I 50, 6. 102; P. Hernals XIII 4; P. Goodspeed 15 passim; P. Straβb. I 15, 2; BGU. 3, 20. 24; 1131 passim; P. Lond. I Nr. 131 R. p. 166 ff. passim; p. 191, 84; III p.24, 16. 18; CPHerm. 44, 4: ἔπανλις. ἐν ἡ ὑοφορβία; 44, 8: ἔπανλις ἀοίνητ(ος); P. Grenf. II 83, 5 und Nr. 15, 9. Vgl. das βοσοτ(άσιον) P. Giss. I 56, 8 und die in der Einl. dazu (S. 97) angeführten Parallelen, στάβλον und bes. αὐλὴ βοῶν. S. Mau a. a. O. Plan IV H. Als (befestigter) Meierhof ist ἔπανλις bei Plutarch., Eum. 8 zu fassen; s. dazu Rostowzew, Kolonat 253 f.

\*ἀχυφοβολών palearium Spreuboden = ἀχυφεών.

\*ληνόπιθος. das Kelterfaß; vgl. P. Fior. I 50, 17. 98. 103. 109: ληνών καὶ πίθος, d. i. der Kelterboden (ληνεών forum: Mau a. a. O. Plan IV P 1) und das darauf stehende Faß (Mau a. a. O. P 2); CPHerm. 7, 19f.: ἐν τῷ ἀπὸ νότου ποὸς τῷ λιβὶ ληνῶνι σὺν πίθῷ ὁμοίως ἐν [συμπ]τ[ώσ]ει.

18 f. πωμάφιον (Obstgarten pomarium) . . . σὺν φυτοῖς παυτοίοις ἐγκάφποις τε καὶ ἀκάφποις καὶ φοίνιξι: vgl. P. Fior. I 50, 12. 46. 88. 109: πωμάφιον . . . σὺν τοῖς ἐνοῦσι φοίνιξι καὶ φυτοῖς πᾶσι; Wessely, P. Hernals III 6 ff.: πωμάφιον ἐπίκαφπον σύνδεντφον περιτετιχισμένον καὶ καλλιεργημένον . . σὺμ φοινίκων καὶ φυτῶν διαφόφων (sic); weiter BGU. 643, 3; 712 I 5. 6; P. Oxy. I 43 Verso Kol. V 8; IV 707, 19. 26; CPR. I 19, 4; P. Fior. I 77, 18; Wessely, Stud. Pal. III/VIII Nr. 588. 861. 1295. S. auch Nr. 5.

ξύλινον ἄργανον ἐξηφιισμένον, vollständiger Kelterapparat (= ληνός torcular, torcularium) aus Holz; s. die P. Giss. I 56 Einl. S. 97 angeführten weiteren Belegstellen, vgl. auch

P. Lond. III p. 259 Nr. 994, 12: ξυλι]κῷ ὀργάνῳ ἐξηφτισμένῳ πὰσι (sic) ἐξαφτίῳ (Töpferapparat); P. Grenf. I 57, 7: ζευγικὸν ὄργανον ἐξηφτισμένον (Sakje; s. P. Giss. I 56 Einl. S. 96 mit Anm. 3); P. Amh. II 93, 8 (Ölpresse). Ἐξηφτισμένος sonst noch P. Lond. III p. 164, 11; P. Teb. II 342, 17. — Zum vollständigen Apparat der ursprünglichen römischen Keltermaschine gehören der Ständer (arbor) mit dem Preßbaum (prelum — ὄρος, ξύλον), zwei Pfosten (stipites) mit einer Winde (Drehwelle, sucula) zum Auf- und Niederziehen des Preßbaumes. S. Blümner, Trehnologie I 337 ff. Einen solchen Kelterapparat zeigt noch das Kelterhaus der Villa rustica bei Boscoreale aus dem 1. nachchr. Jahrh. (Mau a. a. O. Plan IV P 4. 5, W, B 4), ebenso ein ungefähr gleichzeitiges Wandgemälde aus dem Hause der Vettii in Pompeji (Mau, Fig. 171), s. auch D. 19, 2, 19, 2; Blümner a. a. O. 339 A. 3. Die Griechen kannten dagegen schon früh die Anwendung der Schraube; diese führte dann um das Jahr 50 n. Chr. zur Erfindung der Schraubenpresse (vgl. etwa Mau a. a. O. Fig. 229).

20 Zu δίκαια πάντα, "der gesamte Gutsbestand", s. P. Giss. I 56 Einl. S. 96.

μετὰ τῆς καθόλου αὐτοῦ περιοχῆς: s. P. Straβb. I 4, 13 f.: "mit allem was dran und drum ist" (Preisigke); BGU. 492, 10 ff.

21 [ἐ]ν τῆ κάτω π . . . . νήσω πόλεως 'Αντινόου: Ob hier νῆσος (πόλεως) als "Insel" im gewöhnlichen Sinn zu fassen ist oder etwa die sonst m. W. nicht bezeugte Bedeutung des lateinischen insula, entsprechend dem für Antinoupolis bekannten πλινθεῖον, hat, läßt sich, da gerade die νήσω voraufgehenden Buchstaben fast ganz verwischt sind, nicht entscheiden.

23 δίχ $[\alpha$  οῖα]ς  $[\delta]$  $\underline{\eta}[\pi]$ οτε ἀμελείας και καταφονήσεως ergänzt nach P. Cairo byz. (ed. J. Maspéro) Nr. 67032 p. 65 ff. Z. 54: δίχα οῖας δήποτε προδοσίας και ξαδιουργείας cet.; vgl. auch P. Real. Ist. Veneto (Vol. 67, 2 p. 1186 ff. ed. Ferrari) Nr. 3, 20: δίχα τινός ἀντιλογίας και ὁπερθέσεως; P. Straβb. I 40, 29: δίχα παντοίας μέμφεως και καταγνώσεως cet.; P. Oxy. I 140, 16 f. und sonst.

23 ff. 'Αφδεῦσαι bewässern, s. ἐφδεία BGU. 283, 6; P. Lond. III p. 260 Nr. 1003, 10; p. 275 Nr. 1037, 3; P. Grenf. I 57, 14; Wessely, Stud. Pal. III p. 29 Nr. 86; p. 91 Nr. 349; P. Fior. I 70, 7; P. Cairo byz. (ed. J. Maspéro) Nr. 67002 Kol. II 22. — ἐπαφδευτής P. Teb. I 109 Einl.; 120 VIII 137; 209. — ἐπάφδιον P. Amh. II 36, 11. — Γεωφγικά ζῶα s. P. Giss. I 56 Einl. S. 96 mit Anm. 2 u. 3. — Ποτισμοῖς τοῖς δέονσιν vgl. P. Goodspeed 15, 9; BGU. 1119, 24; 1120, 30; 1122, 19; P. Oxy. IV 729, 13. 24, weiter P. P. II Nr. 9, 4, 3; P. Teb. I 50, 16. 17. 29; 106, 21; BGU. 1003, 12 — P. Amh. II 91, 11; 136, 11; P. Eior. I 20, 24; 58, 11; P. Fay. 246; BGU. 644, 30; 912, 20; 918, 15; P. Oxy. I 137, 23; VI 934, 14; 967. — Ἐνν μὲν χειμῷ[νι δ]ισ΄σ⟩άκις κατὰ μῆνα vgl. P. Grenf. I 57, 15; P. Oxy. IV 729, 24 (s. oben).

26 σκάπτειν s. P. Giss. I 56 Einl. S. 98 mit Anm. 2 und Wilcken, Archiv I 156.

\*κλαδοτομῆσαι δικαίαις κλαδοτομίαις, die jungen Schößlinge (κλάδους) zum Fortpflanzen abschneiteln. Das sonst nicht belegte Wort entspricht dem κλαδεύειν == sarpere (s. XII tab. Taf. VI, 9: Bruns, Fontes i. R. a. 7 p. 26 nebst den daselbst angeführten Belegen aus Festus).

- 27 βοτανολογῆσαι, das Unkraut ausjäten: s. P. Giss. I 56 Einl. S. 97 mit Anm. 3. φυλλολογῆσαι, die Blätter des Weinstockes abranken, ablauben pampinare.
  - 28 Ζυ ἀμέμπτως καὶ ἀκαταγνώστως s. P. Giss. I 56, 15 Apparat.
- 28f. κινδύνω [ή]μῶν καὶ πόρ[ω τῆ]ς ἡμῶν εὐπορίας; meist lautet die betr. Formel in den Urkunden des 6/7. Jahrh.: κινδύνω . . . καὶ πόρω τῆς . . . παντοίας ὑποστάσεως, s. z. B. BGU. 1020, 15 f.; P. Lond. III p. 265, 10 f.; p. 271, 25 f.; P. Fior. I 70, 12; P. Straβb. I 40, 20 f.; P. Cairo byz. (ed. J. Maspéro) p. 68 Nr. 67032, 62. Vgl. aber P. Grenf. II 72, 9 f.: χρήσασθαι κατὰ παντοίας μου εὐπορείας; P. Oxy. I 71 Kol. I 17. Zum κίνδυνος s. Nr. 5 Einzelbem. 18 ff.
  - 29 ff. S. P. Giss. I'56, 15 ff. nebst Einleitung (S. 98 f. mit Anm. 3. 5).
- 33 \* Τπές παιδαςικῶν, als Spende (σπονδή = Sporteln) für die Sklaven des Verpächters, die im Weinberg Arbeitsdienste leisten; s. dazu Waszyński, Bodenpacht 125; Wilcken, Archiv V 253. Im P. Amh. II 88, 27 (a. 128), P. Würzb. ined. (a. 132/33) entspricht dem ὁπές παιδαςικῶν: παιδαςίοις, für die Sklaven; im P. Oxy. IV 730, 13 (a. 130) steht σπονδῆς τῶν ὅλων παιδαςίοις cet., vgl. auch P. Cairo byz. p. 68 Nr. 67032, 51.
- 33f. \*΄Τπ(ξη) ξξ [πη]ωτοληνῶν = ὑπὲρ τῆς πρώτης ληνοῦ? Vgl. etwa P. Oxy. VII 1055, 2ff.: τετάρτης ληνοῦ [πε]ρά[μ]ια διακόσια ζτρία), πέμπτης cet.; BGU. 14 II 12: πρωτίου περαμίου ᾱ ζηη. Also etwa: "als Anteil vom Ertrage der ersten Kelterung", das wäre also eine ἀπαρχή.
- 34 Ζυ μεστὰ ἀγγία vgl. P. Lond. III p. 269 Nr. 1036, 9: δώσω δὲ κατ' ἔτος λόγω [συν]ηθείας ἐν τῆ ἑορτῆ Θύνεως οἰνο(υ) ἀγγίον μέγα εν καὶ π.. ακον εν μεστὸν διαφό-ρων . . . .; P. Oxy. VII 1070, 29f.: ἐλαίου . . . [κοτύλα]ς εξ ἐν ἀνγείω ἡμιχόω καὶ τραγη-[μ]άτων σφυρίδαν μεστὴν μίαν; BGU. 248, 40.
- τὰς εἰθισμένας τῆς τούγης δαπάνας = τὰ τουγητικά, die Weinlesetrunkspenden: s. P. Giss. I 56, 20/21 Einzelbem.
- 35 Die [ἀνα]λώματα κατὰ τὸ ἔθος sind sonstige Sporteln, zu denen sich die Pächter den Verpächtern gegenüber verpflichten; hier kommen wohl vor allem die ἐορτικά, Festspenden (ἡ θαλλός; s. Waszyński a. a. O. 124 und oben zu Z. 34) in Betracht. Die weiteren Sporteln dieser Gattung zählt Waszyński a. a. O. 123 ff. auf.
  - 35 f. S. die zu P. Giss. I 56, 21/22 im Apparat angeführten Parallelstellen.
- 36f. Hier findet sich die einzige bisher bekannte, vollständige Strafklausel in einem Pachtvertrag der byzantinischen Zeit. Im P. Giss. I Nr. 56, 24 ist wohl, worauf Schubart mich hinweist, πρὸς τὸ (oder ὥστε) μ]ἡ παραβῆναι zu lesen.

## Nr. 24.

# VERTRAG EINES SESAMÖL BAUENDEN KLERUCHEN MIT KÖNIGLICHEN BEAMTEN.

Inv.-Nr. 41. Höhe 10,5 cm, Breite 14 cm. Kleine Kursive. Links fehlen etwa 8—12 Buchstaben der Zeilenanfänge. Faijum. 222 v. Chr. S. Tafel VIIIa.

Der Papyrus ist auf der Vorderseite senkrecht zu den Horizontalfasern beschrieben. Die obere Skriptur (das Original) einer Doppelurkunde, einer συγγραφή έξαμάρτυρος¹), in Homologieform liegt vor. Der untere Teil (die Kopie) ist fortgefallen. Am unteren Rande ist eine Klebung erkennbar. Auf dem Verso befanden sich zwei Siegelgruppen mit Beischriften der Kontrahenten, des Bürgen und der Zeugen zu beiden Seiten, die in entgegengesetzter Richtung wie die Schrift des Recto stehen. Die Siegel sind nicht mehr vorhanden. Die links von der ersten Siegelgruppe stehenden Beischriften (zweifellos die des Kleruchen Ptolemaios und seines Bürgen) sind fortgefallen. Rechts von dieser Siegelgruppe stehen die Namen der beiden königlichen Beamten, des τοπάρχης Petosiris und des βασιλιώς γραμματεύς Horos. Die zweite Siegelgruppe enthält die Namen der sech Σευμεπ. Der private Urkundenbewahrer, der συγγραφοφύλαξ, hat hier keinen Platz, da es sich um einen Vertrag öffentlichrechtlichen Charakters handelt. Er gewährt uns eine erwünschte Ergänzung zu den Bestimmungen des Steuergesetzes des Ptolemaios II. über das Ölmonopol (s. Rev. Laws Kol. 39 ff. — Wilcken, Chrestomathie Nr. 299).

Alljährlich wurde für jeden Gau und jede Ölmonopolpflanze<sup>2</sup>) der Umfang des zu bebauenden und wirklich bebauten Areals festgestellt. Eine Zusammenstellung des letzteren liegt uns für das Jahr 259/8 und ganz Ägypten vor in den Rev. Laws Kol. 60, 18 bis Kol. 72. Sie erfolgt auf Grund der an den νομάσχης jedes Gaus gerichteten Eingaben der τοπάσχαι über die gesamte κατεσπαφμένη γη, wie sie für

<sup>1)</sup> Zur Doppelskriptur in den Sechszeugenverträgen <br/>s. Paul M. Meyer, Klio VI 452 ff.; Wilcken, Archiv V 204. — S. auch Nr. 26.

<sup>2)</sup> Eine Zusammenstellung der verschiedenen Ölsorten, die in den Papyri erwähnt werden, gibt Sudhoff, Arstliches aus griechischen Papyrus-Urkunden 1909, 30 ff. — Die Olive, deren Kultur im Ὁξυρυγχίτης schon für das Jahr 257 v. Chr. bezeugt ist (P. Hib. I 49), wurde iu ptolemäischer Zeit noch nicht zu Öl verarbeitet (s. Wilcken, Grundzüge 241). Die Sesampflanze (τὸ σήσαμον, ὁ σήσαμος) lieferte unter den Ptolemäern das Speiseöl sowie alle feineren Gebrauchsöle.

den 'Aogivoïtus und das für die Ernte des Jahres 235 besäte Land im P. P. III 75 erhalten ist. Hier beträgt der Umfang des mit Sesamöl und Kroton bepflanzten Bodens 261 resp. 55 Aruren neben 1343151 2 Aruren Weizenlandes, 8801/21/161/32 A. Linsen-, 26 260 A. Gerstenlandes usw. Die auf denselben Gau (ή λίμνη) bezüglichen Ziffern der obengenannten Rev. Laws-Tabelle sind fast alle verloren, vorhanden ist nur die Ziffer von 8900 Aruren Sesampflanzungen, deren Produkte für andere Gaue bestimmt waren; die Gesamtziffer war also noch beträchtlich größer. Schon Mahaffy-Smily haben (P. P. III p. 206) auf die ganz außerordentliche Verminderung der Sesamölproduktion hingewiesen, die danach in der Zeit zwischen 259/8 und 235 im Faijum eingetreten sein muß. Wir können sie wohl als eine der wirtschaftlichen Folgen des 3. syrisch-ägyptischen Krieges (246-242) erklären. Im Steuergesetz des Ptolemaios II. war noch die Einfuhr syrischen Öles ins Land außer für den Privatgebrauch aufs strengste verboten (Rev. Laws 52, 7 ff.). Seit 246 ist aber fast die ganze syrische Küste im ptolemäischen Besitz, ein Teil des syrischen Öllandes also nicht mehr Ausland, sondern Inland. Infolgedessen werden jetzt dem Ölimport keine Hindernisse mehr in den Weg gelegt; die einheimische Produktion geht naturgemäß in ganz Ägypten zurück. Zur Zeit unserer Urkunde, im Jahre 222 v. Chr., scheint sie sich jedoch schon wieder gehoben zu haben. In einem Kairener Papyrus (Nr. 10271 = Wilcken, Chrestomathie Nr. 304), der in dieses Jahr zu setzen ist¹), liefern die Domanialbauern des Dorfes Φιλοπάτωρ 2630 Artaben Kroton als Ernteertrag. Und der Kleruche Ptolemaios, der 80 Aruren Sesamöllandes im Bezirk des Dorfes Ίεοὰ Νῆσος Θεῶν Σωτήρων bebaut, steht daselbst nicht allein da: noch ein anderer Kleruchenkleros wird dort um dieselbe Zeit σησάμωι και σίτωι bepflanzt (P. Magd. 1, 9; s. auch P. Magd. 5, 21 ff.)2). Eine auf Hebung der Öl-

<sup>1)</sup> So nehmen die Herausgeber, Grenfell-Hunt, auf Grund der Schrift mit Recht an, indem sie vermuten, daß der spätere König Ptolemaios IV. schon vor seiner Thronbesteigung den Kultnamen Φιλοπάτως erhielt und nach ihm schon damals (unter Ptol. III.) das Dorf Φιλοπάτως benannt wurde (s. P. Teb. II p. 407).

<sup>2</sup> Gleichzeitig mit unserer Urkunde ist wohl auch P. P. III 89 (25. Jahr Ptol. III.), eine Anweisung zur Verteilung des δάνειον είς τὸν σπόφον τοῦ πρότωνος an γεωργοί. — Die meisten Papyrusurkunden des 3. Jahrhunderts v. Chr., die Sesam oder Kroton erwähnen, lassen sich kaum für die Frage der Verminderung oder Zunahme des Ölbaues verwerten. Im P. Lille 26,1 (Zeit?), wo berichtet wird, daß ή είς την σησαμείαν γη, μάλιστα δὲ ή ἐν Πατῶντι . . . παντελῶς ἀπηργμένη και ή κώμη ἔρημος διὰ τὸ πλείω χρόνον μὴ βεβρέχθαι, erstreckt sich die ἀβροχία nicht nur auf das Sesamölland, sondern auf den gesamten Kulturboden des Dorfes. Aus dem gleichen Grunde ist im J. 260/259 ή σησαμιτία im Bezirk von Pharbaitha ξυλίτις, unfruchtbares Strauchland, geworden (P. Lille 5, 20f.). Ob wir P. P. II 39a (= III 88: Zeit?) in dem Sinne auslegen können, daß die hier aufgezählten Krotonpflanzungen der verschiedenen Dorfbezirke (40 Aruren im Bezirk von Κεραεοσίρις, 20 im B. von Άττινοῦ Ἰσιείον, 50 im B. von Ἡράαλεια, 20 im B. von Σεβέννυτος, 50 im B. von Κερκεσούχα, 100 in einem nicht erhaltenen Bezirk) als die einzigen in dem betreffenden Bezirke anzusehen sind, scheint mir recht unwahrscheinlich. - Der Regierungszeit des Ptolemaios II. gehören an P. Hib. I 43, 3; 119, 18; P. P. III 109d, 3; zeitlich nicht näher zu bestimmen sind P. P. III 80 a II 14f. 19ff.; 84; 95 lI 12; 125, 18; 130; 139 a, 6; P. Lille 9. Sicher in den Beginn des Ptolemaios III. fallen dagegen P. P. III 43, 3, 15 (ovx

produktion hinzielende Wirtschaftspolitik kann man vielleicht auch aus dem Gelddarlehen von 160 Drachmen erschließen, das dem ölbauenden Kleruchen als Arbeitsunterstützung von der Regierung gewährt wird, um nach der Ernte zurückgezahlt zu werden (Z. 9ff.; s. unten).

Das Ölproduktions-Monopol erstreckt sich auf die gesamten Ölpflanzungen, alle Kategorien der Landinhaber sind ihm unterworfen; nur die Tempel genießen ein beschränktes Privileg für Sesamölproduktion¹). Über die γεωργοί unterrichtet uns das "Steuergesetz" ausführlich: vor der Ernte schätzen sie den voraussichtlichen Ölertrag und schließen auf Grund dessen mit dem ihre Schätzung kontrollierenden Monopolpächter des Gaus eine συγγραφή ab (Rev. Laws 42, 1 ff.), in der sie sich verpflichten, den ganzen Ertrag der Ernte an ihn gegen den alljährlich festgesetzten Preis abzuliefern (Rev. Laws 39, 1 ff.; Wilcken, Chrest. Nr. 304). Weiter erhalten sie 60 Tage vor der Ernte vom νομάρχης oder τοπάρχης οder deren Stellvertretern (πωμάρχης, πωμογραμματεύς, σιτολόγος) das Saatkorn für das folgende Jahr (Rev. Laws 41, 14 ff.; 43, 3 ff.; P. P. II 39 a = III 88; III 89).

Spärlicher sind die Nachrichten des "Steuergesetzes" über die übrigen Rohproduzenten von Öl; sie werden (Kol. 43, 11 ff.) zusammengefaßt als [őσ]οι δ' ἀτελεῖς εἰσιν κατὰ τὴν χώραν ἢ ἐν δ[ωρεᾶ]ι [ἢ] ἐν συντάξει ἔχουσι $\langle v \rangle$  κώμας καὶ γῆν. Es sind die Inhaber von γῆ ἐν ἀφέσει, zu der auch die κληρουχικὴ γῆ gehört. Παρ[αμετ]ρείτωσαν, heißt es von ihnen, πᾶν τὸ γενόμενον αὐτοῖς σήσα[μο]ν [κ]αὶ τὸν κρότωνα καὶ τὰ λοιπὰ φορτία τὰ συ[γκ]ψο[ο]ντα εἰς τὴν ἐλαικὴν ὑπολιπόμενοι εἰς σπ[έρ]μα τὸ ἰκανὸν τιμὴν κομιζόμενοι cet. Sie haben den gesamten Ertrag der Ernte gegen Entgelt abzuliefern, wie die γεωργοί; ein für die Aussaat des nächsten Jahres hinreichendes Quantum behalten sie dabei zurück. An wen diese Ablieferung stattfindet, wird nicht gesagt; doch erweist der hierbei sogleich vorgenommene Abzug des σπέρμα, daß der Ölmonopolpächter nicht in Betracht kommt²), vielmehr königliche Beamte oder Ämter.

Diese Angaben erhalten nun ihre Bestätigung und Ergänzung durch unsere συγγραφή; sie ist zwischen dem Kleruchen Ptolemaios als Ölbauer einerseits und dem τοπάοχης<sup>3</sup>) Petosiris und βασιλικὸς γραμματεύς<sup>4</sup>) Horos als königlichen Beamten anderseits im Monat Διος im 24. Jahr des Ptolemaios III. unter völligem Ausschluß des Ölmonopolpächters abgeschlossen. Die Monopolpacht des Gaus erstreckt sich

άγνοεῖς ὡς σοὶ διελέγην περὶ τοῦ σησάμου καὶ κρότωνος ὅτι παρέστηκεν) und P. Lille 3 III 53 u. 55 ff. (= Wilcken, Chrestomathie Nr. 301; diese Stelle bezieht sich auf Öldetailverkauf, vgl. auch P. P. II 38 b = Wilcken, Chrestomathie Nr. 300).

<sup>1)</sup> S. Wilcken, Grundzüge 241.

<sup>2)</sup> H. Maspero (Les finances de l'Égypte sous les Lagides, Paris 1905, 69) nimmt mit Unrecht an, die Ablieferung finde auch hier an den Ölmonopolpächter statt.

<sup>3)</sup> Zu seiner näheren Bezeichnung s. die Einzelhem. 6.

<sup>4)</sup> Zur Tätigkeit des βασιλικός γραμματεύς beim Ölmonopol vgl. P. Teb. I 38 (= Wilckeu, Chrest. Nr. 303); 157 (113 v. Chr.). Ob der P. P. II 38b und P. Lille 3 III 55 ff. fungierende "Ωρος ein βασ. γραμματεύς ist, ist sehr unsicher.

also nicht auf die Ölpflanzungen der Inhaber von  $\gamma\tilde{\eta}$  è $\nu$  à $\phi$ é $\sigma$ e $\iota$ . — Die Bestimmungen unseres Vertrages sind folgende:

- 1. Der έχατοντάρουρος Ptolemaios erklärt, 80 Aruren ἐν τῶι ἰδίωι κλήρωι, auf eigenem κλῆρος (nicht auf fremdem als γεωργός)¹), im Bezirk des Dorfes Ἱερὰ Νῆσος θεῶν Σωτήρων mit Sommersesam "für das 25. Jahr" besät zu haben (ἐσπαρκέναι . . . εἰς τὸ πέμπτον καὶ εἰκοστὸν ἔτος)²),
- 2. von der königlichen Hauptkasse des Gaus in der Metropole Krokodilopolis<sup>3</sup>) als κάτεργον (s. unten) zwei Drachmen pro Arure, also im ganzen 160 Drachmen, erhalten zu haben (Z. 9-11).
- 3. Ptolemaios verpflichtet sich, den gesamten Ertrag an Sesam im 25. Jahr (τὸ γενόμενον αὐτῶι σήσαμον πᾶν) an das βασιλικόν abzuliefern (Z. 12f.). Der Ausdruck τὸ βασιλικόν ist ganz allgemein gefaßt; jedenfalls zeigt er, daß der Monopolpächter ausgeschlossen ist: der Ernteertrag ist vom Kleruchen entweder direkt an eine königliche Ölfabrik (βασιλικὸν ἐλαιουργείον) die Zentrale des Gaus? zu liefern oder durch Vermittelung eines königlichen Beamten ). Die Angaben unter 3. sind zum mindesten unvollständig; denn es fehlt sowohl die Festsetzung des Preises, den Ptolemaios für die Artabe erhalten soll, wie ein Hinweis auf den Abzug des Saatkorns für das folgende Jahr. Beides ergibt sich aus Rev. Laws 43, 11 ff. (s. oben);
- 4. verpflichtet sich Ptolemaios, das κάτεργον im 25. Jahr an die königliche Hauptkasse des Gaus zurückzuerstatten; geschieht das nicht, hat er eine (nicht n\u00e4her angegebene) Konventionalstrafe zu zahlen, die eventuell durch Verm\u00f6gens-(nicht Personal-) Exekution gegen ihn und seinen B\u00fcrgen als Fiskalschuldner vollstreckbar ist (Z. 13—19)\u00e4).

<sup>1)</sup> S. P. P. II 29a, 7; P. Hib, I 90, 7; 105, 5.

<sup>2)</sup> Vgl. P. P. Ill 75, 4f.: της κατεσπαρμένης γης είς τὸ τη ἔτος; P. Magd. 1, 6f.: ὅλον τὸν κλῆρον κατέσπειρεν ἐν τῶι [κγ], οδ οἱ καρποὶ εἰς τὸ κδι; ebcnso Z. 13; P. Magd. 3, 3: ἐφ' ὧι ἄρξι τῆς μισθώσεως ὁ σπόρος ὁ ἐν τῶι εκι εἰς τὸ Ϛκι. Dazu Smyly, Hermathena 1906, 108 ff.; Lesquier, P. Magd.² p. 38 f.; s. unten S. 105.

<sup>3)</sup> Die Worte (Z. 9f.) ἔχειν ἀπὸ τῆς [ἐν Κροκοδ]ίλων πόλει τραπέζης zeigen deutlich, daß hier nur die Staatshauptkasse des Gaus in der Metropole verstanden sein kann, obwohl die Kennzeichnung als βασιλική τρ. fehlt; vgl. Z. 13f.: τῶι βασιλεῖ [διὰ τῆς αὐτ]ῆς τραπέζης (s. Preisigke, Girovesen 8; Wilcken, Grundzüge 152).

<sup>4)</sup> Zu vgl. ist die Ablieferung des Ölertrages der eine Sonderstellung einnehmenden άφωφισμένη an den οἰκονόμος, der die Überführung an das ἐλαιονογίον τὸ ἐν Ἀλεξανδφείαι veranlaßt (Rev. Laws 58, 4ff.; 60, 9ff.). — Für die Zentrale des gesamten Naturaldepartments in Alexaneria wird τὸ βασιλικόν gebraucht in den Naukleros-Quittungen P. Hib. I 98, 16f.; 156; P. P. II 48 — III 116 (dazu Wilcken, Archiv III 520); P. Lille 21, 13; 22, 13; 23 (— Wilcken, Chrest. Nr. 189), 12; 24 frg. 4, 8. P. Lille 14 (— Wilcken, Chrest. Nr. 335), 7 bezieht sich wohl auf die Zentrale des Gaus. Vgl. die βασιλικά ἀποδόχια.

<sup>5)</sup> Das ὡς πρὸς βασιλικά in der Wendung (Z. 15 ff.) ἡ πρᾶξις ἔστω . . ἐκ τῶν . . ὑπαρ-χόντων . . . ὡς πρὸς βασιλικά fasse ich als ὡς πρὸς β. ὁφειλήματα: "Vermögenspfändung soll so statthaben, wie es gegen Fiskalschuldner üblich ist". Das ὡς πρός hat in Privatverträgen, in denen die Phrase angewandt ist (P. Hib. I 124; 126), die Bedeutung "gerade so wie gegen". Was die Verträge öffentlichrechtlichen Charakters betrifft, so fehlt ὡς im P. Hib. 94; 96 (s. auch 93, 11), steht dagegen wie in unserer Urkunde auch P. P. I 16, 2, 14. S. dazu Bouché-Leclercq,

Das Wort κάτεργον wird in unserer Urkunde in einer bisher nicht bezeugten Bedeutung gebraucht<sup>1</sup>): es ist ein den ölbauenden Kleruchen von der Regierung zur Unterstützung während der Saat- und Erntearbeiten gewährtes, nach der Ernte zurückzuzahlendes Gelddarlehen.

Die chronologischen Grundlagen der συγγραφή bedürfen zum Schluß noch der Aufklärung: der Kleruche Ptolemaios erklärt im ⊿ios des 24. Jahres des Ptolemaios III., die Aussaat mit Sommersesam für die Ernte des 25. Jahres vorgenommen zu haben und den Ernteertrag in diesem 25. Jahr abzuliefern. Im 25. Jahr fällt der 1. Δios auf den 27. oder 28. Μεχείο (s. Grenfell-Hunt, P. Hib. I p. 337 Nr. 13. 14); nach unserem Kalender ist er also auf den 14/15. April auzusetzen. Der 1. Alog des 24. Jahres kann dem des 25. — keine Einschaltung vorausgesetzt — höchstens um 11 Tage voraus sein, fiel danach etwa Ende April, in den Φαμενώθ. Um diese Zeit oder spätestens Anfang Mai fand also der Vertragsabschluß statt, kurz vor der Ernte (wie auch die συγγοαφαί der γεωργοί). Zwischen den Vertragsabschluß und die Ablieferung des Ernteertrages fiel nun der Beginn des neuen, 25. Jahres<sup>2</sup>). Es kann sich weder um den Neujahrstag (den 1. Θώθ) des ägyptischen bürgerlichen Jahres noch um den des makedonischen Mondjahres, den 1. ⊿ios, handeln. Sehr nahe liegt es aber, an den auf den 25. dios fallenden Tag der Thronbesteigung (oder Krönung) des regierenden Königs Ptolemaios III. Euergetes I. zu denken, der in diesem Jahr auf den 21. oder 22. Φαμενώθ (etwa Mitte Mai) anzusetzen ist. Trifft diese meine Annahme zu, dann beziehen sich die Daten unserer Urkunde auf ein mit der Thronbesteigung (oder Krönung) des Königs beginnendes "Königsjahr", das wohl ebenso den auf das Ölmonopol bezüglichen Zeitangaben im "Steuergesetz" zugrunde liegt3).

Histoire des Lagides IV 161f.; Partsch, Bürgschaftsrecht I 212; Lewald, Zur Personalexekution im Recht der Papyri 1910, 39f.; Mitteis, Grundzüge 20 A.1; Chrestomathie Nr. 36 Einl. (alle gegen Grenfell-Hunt, P. Hib. I 93, 10/11 note, die die Phrase unrichtig mit dem πράσσειν κατὰ τὸ διάγραμμα [s. Nr. 26, 2f.] identifizieren). Lewald (a. a. O. 40 A. 1) vermutete schon, daß die πράξις πρὸς βασιλικά von größerer Bedeutung für die Real- als für die Personalexekution gewesen sei. Dafür spricht auch unsere Urkunde, in der sich, ebenso wie in P. Hib. I 94, nur Realexekution findet. — S. auch Einzelbem. zu Z. 16.

<sup>1)</sup> Im "Stenergesetz" ist κάτεργον der "Arbeitslohn" (= μισθός) in Geld oder in natura, die Arbeiter der kgl. Ölfabriken, die ἐλαιουργοί, erhalten (Rev. Laws 45, 7ff.; 53, 25; 55, 15). "Arbeitslohn" in anderen Betrieben bedeutet κάτεργον Rev. Laws 21, 2; fr. 6a, 14; P. P. II 33 a, 11. 26; Ill 39 II 5; 63, 3; P. Hib. I 119, 4; BG U. 1121, 17. — P. P. II 4, 2, 8 und Rev. Laws 46, 2 ist κάτεργον "Übersicht über die fertiggestellten Arbeiten" (s. Wilcken, GGAnz. 1895, 147).

<sup>2)</sup> Analoge Fälle s. S. 104 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Zu demselben Resultat kommt für die Datierungen der P. Magd. Lesquier in seiner Neuausgabe dieser Papyri (P. Magd. p. 31 ff., bes. 47 f.), die mir erst nach Niederschrift des Textes zuging. Als Neujahrstag der "Königsjahre" des Ptolemaios III. nimmt auch er den 25. Δτος an. Dies ist aber der feste Punkt, nicht etwa der diesem Tage im 1. Jahr des Ptolemaios III. entsprechende ägyptische Monatstag. Im 1. Jahr fällt der 25. Δτος in die Monate Άθνε, Χοίαν oder Τεβι, im 25. Jahr entspricht ihm der 21. oder 22. Φαμενώθ. Der These Lesquiers, daß der Neujahrstag der "Königsjahre" des Ptol. III. zwischen dem 13. (oder 18.) Χοίαν und dem Anfang des Monats Μεγείο liege, und ihrer Begründung (a. a. O. p. 38 f.) kann ich nicht zustimmen.

[Βασιλεύοντ]ος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ 'Αρσινόης θεῶν 'Αδελφῶν ἔτους τετάρτ-

[ου καὶ εἰκοστο]ῷ ἐπὶ ἱερέως Ἀρχέτου τοῦ Ἰασίου Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν

[Εὐεογετών κανη]φόρου 'Αρσινόης Φιλαδέλφου Τιμωνάσσης τῆς Ζωίλου μηνὸς Δίου ἐν Ἱερᾶι

[Νήσωι Θεῶν Σωτ]ήρων τοῦ ἀρσινοίτου νομοῦ. Όμολογεὶ Πτολεμαῖος Μυησίου τῶν 
5 [Πτολεμα]ίου τοῦ Ἐτεωνέως τῆς δευτέρας ἱππαρχίας ἐκατοντάρουρος 
[Πετοσίρει] Σε⟨ν⟩αρηώτου τοπάρχηι τῶν μεμερισμένων αὐτῶι τῆς Ἡρακλεί[δου μερίδο]ς καὶ Ὠρωι βασιλικῶι γραμματεὶ ἐσπαρκέναι ἐν τῶι ἰδίωι 
[κλήρωι πε]ρὶ Ἱερὰν Νῆσον Θεῶν Σωτήρων σησάμωι θερινῶι ἀρούρας 
[ὀγθοήκον]τα εἰς το πέμπτον καὶ εἰκοστον ἔτος καὶ ἔχειν ἀπὸ τῆς 
10 [ἐν Κροκοδ]ίλων πόλει τραπέζης κάτεργον εἰς ἐκάστην ἄρουραν

[ἀργυρίου δρα]χμὰς δύο ὥστ' εἶναι δραχμὰς έκατὸν έξήκοντα καὶ
[παραμετρή]σειν τὸ γενόμενον αὐτῶι σήσαμον πᾶν εἰς τὸ βασιλικὸν ἐν τῶι
[πέμπτωι] καὶ εἰκοστῶι ἔτει καὶ ἀποδώσειν τὸ κάτεργον τῶι βασιλιεῖ
[διὰ τῆς αὐ]τῆς τραπέζης ἐν τῶι πέμπτωι καὶ εἰκοστῶι ἔτει·

15 [ἐἀν δὲ μὴ ἀ]ποδῶι, ἀποτεισάτω παραχρῆμα καὶ ἡ πρᾶξις ἔστω
[....κ]αὶ ἄλλωι τῶι τὴν συγγραφὴν ἐπιφέροντι ἐκ τῶν Πτο[λεμαίου ὑ]παρχόντων πάντων καὶ τῶν τοῦ ἐγγύου ὡς πρὸς βασι[λικά. "Εγγυο]ς Πτολεμαίου εἰς ἔκτεισιν τοῦ κατέργου Πανεῦις Παὶτο[ς]
[τῆς ἐπιγον]ῆς. Ἡ δὲ συγγραφὴ ἤδε κυρία ἔστω. Μάρτυρες 'Αντιγένης

20 [.... Έρμω]ν Πέρσης οἱ δύο τῶν Πτολεμαίου τοῦ Ἐτεωνέως, Σώστρατος Θρᾶιξ Διῆς [.....]νης 'Αχαιὸς οἱ τρεἰς τῶν Ίπποκράτους, οἱ πέντε τῆς δευτέρας [ἰππαρχίας έκα]τοντάρουροι, Πολέμων Μενελάου Μακεδὼν τῆς ἐπιγονῆς.

2 Anfang ergänzt nach Z. 9. 13. 14. 4 Anfang ergänzt nach Z. 8. — Die Worte όμολογεί Πτολεμαίος sind über eine eradierte erste Schrift geschrieben. 5 Anfg. ergänzt nach Z. 20. 6 Πετοσίρει ergänzt nach Verso II 1. — Zu Σε⟨ν⟩αρηότον s. die Einzelbem. — Die ersten Buchstaben νου μεμερισμένων sind korrigiert. 7 Das κε in έσπαρκίναι ist korrigiert. 9 Die Ergänzung ergibt sich aus Z. 11. 12 Zur Ergänzung s. Rev. Laws 43, 12 (s. die Einl. S. 103). 14 Das τ νου τραπέξης ist aus α korrigiert.

15 ἀποτεισάτω παφαχοῆμα: es fehlt die Angabe der Höhe der Konventionalstrafe, ἡμιόλιον oder διπλοῦν (s. Berger, Strafklauseln 117). 16 Für die Ergänzung Πετοσίφει ist die Lücke zu klein, für "Ωφωι zu groß. 20 Anfg. ist das Ethnikon des Αντιγένης zu ergänzen; "Εφμω]ν s. Verso III 2. 21 Anfg. fehlt das Ethnikon des Δίης und der Beginn des Namens des 5. Zeugen; s. Verso IV 1. 22 μακέσων Pap. Verso s. die Einl.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 2 Unser Papyrus ergibt als Namen des Alexanderpriesters im 24. Jahr des Ptol. III. <sup>2</sup>Ασχέτας δ Ἰασίου. Er wird sonst nur in einem von Revillout (Ägypt. Ztschr. XVIII. 1880, 112) publizierten Londoner demotischen Papyrus erwähnt, wo dieser las "Alketes Sohn des Iason"; s. dazu Otto, Priester und Tempel I 179 Anm. 2.
- 3 Der Name der κανηφόρος des 24. Jahres des Ptol. III. Τιμώνασσα ή Ζωίλου wird erst durch unseren Papyrus erschlossen. In dem oben erwähnten Londoner demotischen Papyrus las Revillout "Dionysia Tochter des Silas". Das Dorf Ίερὰ Νῆσος Θεῶν Σωτήρων (s. auch Z. 8) in der Ἡρακλείδου μερίς (s. Z. 6f.) war uns bisher nur unter dem Namen Ἱερὰ Νῆσος bekannt (s. Wessely, Topographie des Faijum 77 ff.; Grenfell-Hunt, P. Teb. II p. 380 (1)). Der Beiname θεῶν Σωτήρων, den es unter Ptol. II. erhalten haben wird, fällt natürlich in römischer Zeit fort.
- 5 Πτολεμαῖος ὁ Ἐτεωνέως wird auch P. P. III Nr. 77, 5 als "Abteilungsführer" genannt. Sein Vater Ἐτεωνεύς, dessen Name zur Unterscheidung hinzugefügt ist, wird mehrfach als "Abteilungsführer" in den Papyri vom 5. bis 26. Jabr des Ptolemaios III. erwähnt; s. P. Lille I 14, 5 Einzelbem. Die anderen in unserer und den folgenden Urkunden erwähnten "Abteilungsführer, Eponymen" sind Ἱπποσράτης (Z. 21; s. Lesquier, Institutions militaires p. 338), Φίλων (Nr. 26, 11) und Κινέας (Nr. 28, 2). Über sie vgl. im allgemeinen Lesquier a. a. O. p. 77 ff., zu den ἱππαρχίαι s. ebendort 87 ff. und Wilcken. Grundzüge 388, eine Liste der ἐπατοντάρουφοι gibt Lesquier p. 291 ff. 308. Der Kontrahent Πτολεμαῖος Μνησίου und fünf Zeugen (Z. 19 ff.) gehören als πληροῦχοι ἱππεῖς (ἐπατοντάρουφοι) de δευτέρα ἱππαρχία an, bei dreien wird als "Εροηγμ" Πτολεμαῖος ὁ Ἐτεωνέως, bei den übrigen dreien Ἱπποσράτης genannt. In einer ungefähr gleichzeitigen Urkunde finden wir aber einen Untergebenen desselben "Εροηγμει" Ἰπποκράτης der τρίτη ἱππαρχία zugeteilt (P. P. I 19, 10). Muß man daraus nicht den Schluß ziehen, daß die Hipparchien und die "Εροηγμει" in keiner direkten Beziehung zueinander stehen?
- 6 Zum Namen Σεζν)αρηώτης vgl. Spiegelberg, Ägyptische und griechische Eigennamen aus Mumienetiketten Nr. 253: Σεναρεῶθις, 253a: Σεναρεῶτις, 253c: Σεναρνώτης. 253d. e: Σεναρνῶτις. Der Name 'Αρεώτης ist häufig.

Die Worte τῶν μεμερισμένων αὐτῶι τῆς 'Ηρακλεί[δου μερίδο]ς (sc. τόπων) können nur mit τοπάρχηι verbunden werden. Dieser wird also bezeichnet als "T. für die ihm innerhalb der Ἡρ. μερίς zugeteilten Bezirke". Zu vgl. ist die Inschrift bei Dittenberger, OGI. I 106, 6ff.: χρηματισταὶ οἱ τὸ η΄ καὶ θ΄  $\bot$  κεχρηματικότες ἐν τῶι Προσωπίτηι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς μεμερισμένοις νομοῖς und der Papyrus bei Schubart, P. gr. Berol. Taf. 6 a. b, 1 f.: τῶι εἰσάγροντι τοῖς ἀπὸ τοῦ Πανοπολίτου καὶ τοῖς μεμερισ[μένοις] τόποις (l. τῶν . . . τόπων) δικασταῖς (beide aus dem 2. Jahrh. v. Chr.). — Die Zahl der aus dem 3. Jahrh. v. Chr. bekannten Toparchen und Toparchien ist nicht groß; die auf sie bezüglichen Stellen sind zusammengestellt von Lesquier, P. Magd. 20, 5 Einzelbem.

16 Die Worte α]αὶ ἄλλωι τῶι τὴν συγγραφὴν ἐπιφέροντι besagen nur, daß auch ein Vertreter der im Vertrag als Pfändungsberechtigte Genannten, dem die Vertragsurkunde übergeben ist, die Pfändung vollziehen kann. S. Frese, Aus dem gräkoägyptischen Rechts-

leben (1909) 26 f. mit Anm. 85—88, der Beispiele aus den Papyri, dem Recht von Gortyn (vgl. Kohler-Ziebarth, Das Stadtrecht von Gortyn 1912, 37 f.) und anderen Inschriften anführt; Mitteis, Grundzüge 116.

18 Zu ἔγγνο]ς . . . εἰς ἔκτεισιν vgl. Partsch, Griech. Bürgschaftsrecht 213 f. — Πανεῦις: s. P. Hib. I 118 a I 2 . — Zum thrakischen Volksstamm der Παῖτοι s. Herod. VII 110.

18f. Der Zusatz τῆς ἐπιγονῆς (s. auch Z. 22 und Nr. 26, 12) bezeichnet aller Wahrscheinlichkeit nach den männlichen Nachwuchs der κληφοῦχοι. Nach dem Tode eines κληφοῦχος erhält einer aus seiner ἐπιγονή den κλῆφος, wird damit κληφοῦχος und der Militär-kolonie-Organisation angegliedert. Militärische Dienste hat die ἐπιγονή wohl schon vorher geleistet, die Papyri geben uns aber hierüber keine Auskunft. Vgl. jetzt Wilcken, Grundzüge 384f.; Lesquier a. a. O. 52—67; 318ff.; 354ff.

20ff. Tabellen zur Rekrutierung der Soldaten des ptolemäischen Heeres im 3. Jahrh. v. Chr. gibt Lesquier a. a. O. 109ff.

# Nr. 25.

# BERICHT EINES DORFEPISTATEN AN DEN STRATEGEN.

Inv.-Nr. 149. Höhe 23 cm, Breite 13 cm. Große Kursive. Faijum. Dem Charakter der Schrift entsprechend, die auf die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. weist, werden wir das 9. Jahr in Z. 17 auf Ptolemaios III. beziehen und die Urkunde danach 238 (237) v. Chr. ansetzen. S. Tafel VIIIb.

Eine Parallelurkunde ist P. P. II 2, 2 (= Mitteis, Chrest. Nr. 22). Aus ihr ergibt sich, daß der Verfasser des Berichts, Eupolis, ἐπιστάτης τῆς κώμης, der Adressat, Philon, στρατηγός des Gaus ist¹). Zu vgl. sind auch die uns im P. Teb. I 14 und bei Schubart, Pap. gr. Berol. Taf. 6a vorliegenden ähnlichen Berichte.

Der ἐπιστάτης τῆς κώμης Eupolis ist vom Strategen Philon in der Klagesache "Diomedon gegen Kalas", einen Bewohner seines Dorfes, zur Erledigung des Vorverfahrens delegiert worden. In dem hierüber an den Strategen erstatteten Bericht, der uns vorliegt, zitiert er am Anfang die ihm von diesem (in der ὑπογραφή der ἔντενξις des Diomedon) erteilte Instruktion (Z. 2—7)²). Der eigentliche Bericht enthält folgendes:

Der Kläger Diomedon hat bei der persönlichen<sup>3</sup>) Übergabe seiner vom Strategen subskribierten Eingabe einen (zweifellos auch schriftlich formulierten) Zusatz-

Vgl. im allgemeinen Paul M. Meyer, Klio VI 460f. VII 289f.; Mitteis, Grundzüge 14 ff.;
 Zucker, Beiträge z. Kenntnis des Gerichtsverfahrens im ptol.-röm. Ägypten (Philologus Suppl.Bd.
 XII 1, 1912) 10. 12. 32 ff., s. auch Lesquier, P. Magd. p. 13 ff.

<sup>2)</sup> Ebenso P. P. II 2, 2; s. Einzelbem. 2.

<sup>3)</sup> S. P. P. II 2, 2; dazu Mitteis, Grundzüge 14 Anm. 3; Zucker a. a. O. 10. — Daß es sich im P. Leyd. A um die Überreichung einer vom Strategen subskribierten ἔντενξις an den delegierten ἐπιστάτης bandelt, glaube ich nicht.

antrag gestellt (προσηξίωσε: Z. 7f.), des Inhalts, auch den Akolluthos, wohl als Zeugen<sup>1</sup>), zu laden (παραγγελῆναι).

- 2. Der Beklagte Kalas ist vom Epistaten zitiert (ἀνακληθείς: Z. 10) und hat sich ihm gegenüher verpflichtet, zusammen mit dem Kläger zum Verhandlungstermin vor dem Strategen zu erscheinen<sup>2</sup>). Der mißlungene Vergleichsversuch wird nicht erwähnt. Als Termin ist der 25. Choiak festgesetzt.
  - 3. Für diesen Termin ist auch Akolluthos vorgeladen.

Der Bericht ist datiert vom 24. Choiak; an diesem Tage haben sich mit großer Wahrscheinlichkeit alle vom Epistaten berichteten Vorgänge innerhalb der engen Grenzen des Dorfes, dessen Bewohner Kalas und Akolluthos sind, abgespielt. Es muß, wie die Ansetzung des Termins vor dem Strategen auf den folgenden Tag zeigt, in der Nähe der Metropole Arsinoe gelegen haben.

Die Ausdrücke παραγγέλλειν und ἀνακαλεῖσθαι werden in unserer Urkunde beide von der amtlichen Ladung gebraucht; synonym sind sie aber durchaus nicht. In Z. 9 steht (προσηξίωσε) παραγγελῆναι καὶ τῶι ᾿Α., Ζ. 14f. καὶ τῶι ᾿Α. παρηγγείλαμεν συναντᾶν πρὸς σέ: der Petent stellt den Antrag auf "Ladung" durch den Epistaten, dieser "ladet" den A. zum Termin vor dem Strategen in der Metropole auf den folgenden Tag. Im Gegensatz dazu kann das ἀνακληθεὶς οὖν Κάλας Ζ. 10 nur so aufgefaßt werden, daß der in der ἔντευξις als Beklagter genannte K. vom Epistaten sofort nach dem Eintreffen des Klägers Diomedon zum Vergleichsversuch (διάλυσις) mit diesem "herbeizitiert" wird, wohl durch einen Amtsdiener". Wir können also vielleicht παραγγέλλειν als "eine formelle Ladung zustellen", ἀνακαλεισθαι β) als "mündlich, durch einen Amtsdiener zitieren" auffassen.

Die παραγγελία der Ptolemäerzeit ist nicht, wie die der Kaiserzeit (litis denuntiatio)<sup>6</sup>), eine nur amtlich zugestellte Privatladung des Klägers, vielmehr eine rein amtliche Ladung. Dafür läßt sich auch der von Schubart (*Pap. gr. Berol.* Taf. 6a. b) veröffentlichte Papyrus des 2. Jahrh. v. Chr. anführen, in dem es (Z. 2f.) heißt (es

Vgl. P. Magd. 18 (= Mitteis, Chrest. Nr. 11), wo im Petitum die Vernehmung der Zeugen durch den ἐπιστάτης beantragt wird; s. Paul M. Meyer a. a. O. 461; Zucker a. a. O. 12.

<sup>2)</sup> Vgl. auch P. P. III 30, 6f.

Vgl. P. Fay. 11 (= Mitteis, Chrest. Nr. 14: 115 v. Chr.), 27: ὅπως . . . ἀνακαλεσάμενοι τὸν
 Θ. . . . . διὰ Δημητρίου λογευτοῦ κρίνωσιν (οἱ χρηματισταί) . . .

<sup>4)</sup> Meist hat sonst παραγγέλλειν in den Ptolemäerurkunden die Bedeutung "befehlen", wie auch gelegentlich in römischer Zeit; s. P. Giss. I Nr. 82, 20 und die daselbst S. 77 Anm. 3 angeführten Parallelen.

<sup>5)</sup> Δνακαλεϊσθαι wird im 3. Jahrh. v. Chr. nur vom Zitieren des Beklagten, Klägers resp. von Zeugen durch den Strategen oder Epistaten u. a. im Vorverfahren gebraucht, ebenso εἰσκαλεῖσθαι. Beispiele für ἀνακαλεῖσθαι: P. P. II 2, 2 (= Mitteis, Chr. 22); 12, 2, 8; III 29e (= Mitteis, Chr. 13); P. Magd. 14 (= Mitteis, Chr. 224), 6; 18, 3 (= Mitteis, Chr. 11); 23, 6 (= Mitteis, Chr. 9); 26, 10; 42, 6; P. Lond. III p. 1 Nr. 887, 7, εἰσκαλεῖσθαι: P. P. II 12, 3, 10 (= Mitteis, Chr. 12); III 29 g. h. — Im 2. Jahrh. v. Chr. findet sich ἀνακαλεῖσθαι auch für Zitieren im Hauptverfahren durch die Chrematisten: P. Fay. 11; s. Anm. 3.

<sup>6)</sup> S. Mitteis, Grundzüge 36f. 40; Chrest. Nr. 50ff.; Nr. 29, 22, 26.

handelt sich wohl um Verfahren vor den Chrematisten): ἔγραψας ἡμὶν λαβόντα ἀντίγραφον ἐντεύξεως τῆς ἐ[πιδοθεί]σης ὑπὸ Ἰ. δοῦναι τοῖς ἐγκαλουμένοις Ἐ. καὶ Τ. καὶ παρ[αγγείλαι] παραγενέσθαι ἐπὶ τὸ κριτήριον ἐν ἡμέραις πέντε. Die Zustellung einer Kopie der Eingabe des Klägers an die Beklagten wird geschieden von der Ladung zum Gerichtstermin in 5 Tagen, die eine rein behördliche ist¹).

Daß der Kläger einen über das Petitum seiner ἔντενξις hinausgehenden Zusatzantrag bei dem delegierten ἐπιστάτης stellen kann, dem dieser stattgibt, ist neu. Die Tätigkeit des ἐπιστάτης beschränkt sich in unserem Falle auf den Sühneversuch, die Zitation des Beklagten und die Ladung zum Termin vor dem Strategen²). Ob die Ansetzung des Termins vor dem Strategen auf deu 25. Choiak von ihm ausgeht, ist mir recht zweifelhaft. Wahrscheinlich war dieser Tag schon vom Strategen selbst in seiner ὑπογραφή angegeben, ähnlich wie P. Magd. 7, 11; 13, 16; 28 (= Wilcken, Chrest. Nr. 338), 13; 29 (= Mitteis, Chrest. Nr. 366), 12 (alle vom 4. Jahre des Ptol. IV.). In den drei erstgenannten Urkunden ordnet der Stratege die Rücksendung an sich ἐκ τῆς δεκάτης τοῦ Χοίακ an, vom 10. Choiak ab, in der letzten ἐκ τῆς δεκάτης τοῦ Παῦνι³).

Εύπολις Φίλωνι χαίφειν. Γράφ[ε]ις μοι ἐπισκεψάμενον περὶ ὧν ἐγκαλεῖ Διομέδων Κάλαι καὶ μάλιστα μὲν πιραθῆναι αὐτοχς διαλῦσαι ἐπὶ τῶν τόπων, εἰ δὲ μή, ἀποσταλῆναι αὐτὸν πρὸς σέ. Προσηξίωσε [ν] δὲ καὶ ὁ Διομέδων παραγγελῆναι καὶ τῶι ἀκολλίσωι. ἀναληθεὶς οὖν

10

5

<sup>1)</sup> Privatladung seitens des Klägers durch Zustellung eines Schriftsatzes an den Beklagten, der attischen  $\pi \varrho \delta \sigma k l \eta a \iota s$  entsprechend, findet sich nur in zwei Urkunden des 3. Jahrh. v. Chr.,  $P.\ Hib.$  1 30 und  $P.\ P.\ III$  21g (= Mitteis, Chrestomathie Nr. 20. 21), die sich auf das Verfahren vor dem sog. Zehnmännergericht beziehen (s. Mitteis, Grundzige 16f.; Zucker a. a. O. 45f.). Mitteis vermutet a. a. O., daß diese private  $\pi \varrho \delta \sigma k l \eta a \iota s$  bei der Ladung zum Hauptverfahren zur Anwendung kam. Für das (Haupt-)Verfahren vor dem Chrematistengericht ist amtliche Ladung aher wenigstens für das 2. Jahrh. v. Chr. hezeugt (s. Mitteis a. a. O.); auch der oben angeführte  $P.\ Schubart$  6a hezieht sich wohl auf dieses. Vielleicht liegt also in den beiden Urkunden des 3. Jahrh. eine Besonderheit des Verfahrens vor den "Zehnmännern" vor, wie Zucker (a. a. O.) annimmt.

Yon einem ἐπισκέψασθαι im eigentlichen Sinne (s. P. Magd.², Index p. 210; P. P. III 64c, 4) ist keine Rede.

<sup>3)</sup> Lesquier (P. Magd. p. 25; Nr. 29, 12 Einzelhem.) hat hieraus auf zwei Gerichtssessionen in Krokodilopolis geschlossen, die erste nach der Aussaat, die zweite zur Zeit des Eintritts der Nilschwelle.

Κάλας τέταπται συναντήσεσθαι πρός σὲ τῆι πε τοῦ Χοίαπ μηνό(ς). 'Ωσαύτως δὲ καὶ τῶι 'Ακολλούθωι παρηγγείλαμεν συναντᾶν πρὸς σέ.

"Ερρωσο. L $\vartheta$  Χοίακ  $\overline{\kappa\delta}$ .

13. Febr. 238 (237) v. Chr.

Verso. Φ[ί]λωνι.

# Übersetzung.

Eupolis an Philon. Du schreibst mir, ich solle die Klagesache "Diomedon gegen Kalas" untersuchen, und zwar zunächst versuchen, sie an Ort und Stelle zu versöhnen, wenn dies aber mißlinge, den Beklagten zur Verhandlung vor Dir senden. Es hat aber Diomedon noch den Zusatzantrag gestellt, auch den Akolluthos zu laden. Zitiert hat sich dann Kalas verpflichtet, zusammen mit dem Prozeßgegner vor Dir am 25. Choiak zu erscheinen. Ebenso habe ich den Akolluthos vor Dich geladen. Leb' wohl. Jahr 9 am 24. Choiak.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 1 Zum ἐπιστάτης τῆς κώμης s. Engers, De Aegyptiarum κωμῶν administratione qualis fuerit aetate Lagidarum, Diss. Groning. 1909, 86 f.; Wilcken, Grundzüge 412. Daß er vom ἀρχιφυλακίτης τῆς κώμης verschieden und ihm untergeordnet ist, zeigt BGU. 1012 Z. 1 vgl. mit Z. 4. Beide haben polizeiliche Funktionen. Der Untergebene setzt hier seinen Namen vor den des Vorgesetzten, ebenso wie er Z. 17 die Grußformel ἔρρωσο (statt εὐτύχει) gebraucht. Die Beispiele für diese Formlosigkeit sind häufig.
- 2 γοάφ[ε]τς μοι: auf die Anweisungen des Vorgesetzten pflegen die Untergebenen in ihren Vollzugsmeldungen sonst meist mit ἔγοαψας ἡμῖν oder μοι Bezug zu nehmen; s. P. Teb. I 14 (= Mitteis, Chrest. 42), 2; Schubart, Pap. gr. Berol. Taf. 6a, 2; P. P. II 38b Verso (= Wilcken, Chrest. Nr. 300); III 43, 3, 12 usw. Vgl. auch Nr. 27, 1.
- 3 Κάλας ist ein makedonischer Name (s. O. Hoffmann, Die Makedonen 1906, 196 f.); vgl. auch P. P. I 17, 2 (+ III 17b), 6; BGU. 71, 11.
- 11 τάσσεσθαι sich verpflichten, ehenso συντάσσεσθαι, ist sehr häufig in den Papyri.

   Neben συναντάσθαι bzw. συναντάν (Z. 16) πρός (ἐπί) τινα bzw. εἰς τόπον τινά ("zusammen mit andern hingehen") finden wir das einfache ἀπαντάν = παραγίγνεσθαι. In römischer Zeit begegnet συναντάν nicht, sehr häufig dagegen καταντάν (dazu Wilcken, Archiv III 531; so schon P. Teb. I 59,3:99 v. Chr.), ebenso ἀπαντάν in byzantinischen Urkunden. S. auch Mayser, Grammatik 389.

15

# Nr. 26.

# PACHTZINSQUITTUNG NEBST GEWÄHRLEISTUNG DES VERPÄCHTERS.

Inv.-Nr. 309. Höhe 16 cm, Breite 14³/4 cm. Runde, aufrechte Kursive. Die Schrift ist am Anfang der Zeilen und im unteren Teil des Papyrus ziemlich ausgehöscht. Oxyrhynchites. 215 v. Chr.

Der Papyrus ist als Mumienkartonnage — vielleicht in der Nekropole El-Hibeh — verwendet. Die Urkunde zeigt Doppelskriptur. Der größte Teil der "Innenschrift" fehlt mit Ausnahme der letzten Zeilen (Z. 1—4); der obere Teil der "Außenschrift" ist in Z. 5—16 erhalten, der untere Teil fehlt, und zwar mehr als von der "Innenschrift" vorliegt, so daß eine wörtliche Wiederherstellung des Ganzen nicht möglich ist.

Eigenartig ist, daß die Zeugen nicht mit Namen aufgeführt sind, wie sonst in den συγγραφοφύλαξ-Urkunden; wir finden Z. 4 nur die Angabe  $μάρτν[ρες c]^1$ ) oder vielleicht nur μάρτν[ρες]. Auf dem Verso standen dagegen von zweiter Hand die Namen sowohl der Kontrahenten als der Zeugen, die die "Innenschrift" gemeinsam versiegelt haben; erhalten sind nur die Namen der Kontrahenten, von denen der Zeugen finden sich kaum Spuren, ebensowenig von den Siegeln.

Das vollständige Präskript einer griechischen Urkunde aus dem 7. Jahre des Ptolemaios IV. Philopator besaßen wir bisher noch nicht. So kannten wir auch nicht die genauen Namen des Alexanderpriesters, ἀγαθοκλῆς ἀγαθοκλέους, und der καυηφόφος ἀροινόης Φιλαδέλφου, Φιληδῶ Δημητρίου, die aber im P. dem. Louvre 3263 vorliegen (s. die Einzelbem. Z. 6ff.).

Der Charakter der Urkunde und die Bestimmung der Kontrahenten ist nicht ohne weiteres klar. Meine Auffassung ist die folgende: Ζωπυρίων, ein Soldat von der "Truppe" des Philon, stellt dem Thrakerepigonen Ἰσιστόλοχος und dem Kleruchen Στράτων") eine Habequittung aus, die durch die Worte Z. 14 εἰς τὰ ἐκφόρια als Pachtzinsquittung 3) (s. auch Z. 15) erwiesen wird. Danach ist also Ζωπυρίων der Verpächter, Ἰσιστόλοχος und Στράτων sind die Pächter, die auf gleicher sozialer Stufe wie jener stehen. Sie haben nach Z. 1—3 für einen bestimmten Fall die Personalexekution gegen den Verpächter nach dem Edikt über das Prozeßrecht. Wann dieser eintritt, dafür gibt uns der erhaltene Text keinen Anhaltspunkt; ich glaube aber mit Recht am Schlusse nach καὶ κατ]ὰ τὴν συγγραφὴν τῆς μισθόσε[ως ...: βεβαιώσειν ergänzt zu haben, wenn auch nicht zu bestimmen ist, wo das Wort gestanden hat. Es wird danach vom Verpächter, der den Pachtzins für das folgende

<sup>1)</sup> Vgl. die meisten griechischen Übersetzungen demotischer Verträge.

<sup>2)</sup> Zur Erklärung des Einzelnen s. die Einzelbem. 11/13.

<sup>3)</sup> S. Waszyński, Bodenpacht 96 und dazn aus ptolemäischer Zeit P. Hib. I 99-101.

8. Jahr im voraus erhalten hat¹), unter Bezugnahme auf den — sicher mehrjährigen — Pachtvertrag die βεβαίωσις²), die Gewährleistung für ungehinderten Pacht-Besitz und -Genuß der Pächter, für dieses 8. Jahr wiederholt. Nach den in Anm. 2 angeführten Parallelen, vor allem nach dem wohl gleichfalls (wie P. Hib. I 90) aus dem Oxyrhynchites stammenden P. Hib. I 91, 3ff. können wir das nach Z. 16 und vor Z. 1 Fehlende dem Sinne nach ergänzen. In dem genannten P. Hib. wird folgendes bestimmt: Verstößt der Verpächter gegen die βεβαίωσις-Verpflichtung, so hater ein ἐπίτιμον zu zahlen oder sein κλῆφος ist den Pächtern, "verfangen", ἐἀν μή τι βασιλικόν κόλνμα γένηται (vgl. P. Hib. I 90, 18ff.; P. P. III 74 b, 13—15). Erfolgt ein solches seitens des Königs als Obereigentümers, dann hat er den vom Pächter (im voraus) geleisteten Pachtzins zurückzuerstatten; tut er das nicht, muß er ein Strafgeld in Silber pro Artabe zahlen [κα]ὶ ἡ πραξις ἔστω Εὐπόλει (dem Pächter) παρά Κλεοπάτρας (der Verpächterin)³) [πράσσοντι κα]τὰ τὸ διάγραμμα⁴). So erklärt sich die den Pächtern gegen den Verpächter in Z. 1ff. unserer Urkunde zustehende Personalexekution sehr gut.

Der obere Teil fehlt.

[......] ....[.]  $\pi$ ισ ....[.]  $\pi$ ισ ......]  $\alpha$ ρα .[ $\pi$ αὶ]  $\eta$   $\pi$ ρα [ξις] ἔστω 'Αριστολό[ $\chi$ ωι]  $\pi$ αὶ Στράτωνι  $\pi$ αρὰ Zω $\pi$ νρίωνος  $\pi$ ράσσουσι  $\pi$ ατὰ τὸ  $\delta$ ι[άγραμμ]α. 'Η δὲ συγγραφὴ ήδε  $\pi$ νρία ἔστω οἱ  $\langle \ddot{u}v \rangle$  ἐπιφέρηται. Μάρτυ[ $\rho$ ες  $\subset$ ].

Spatium von 4,5 cm.

5 Βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Βερενίκης θεῶν Εὐεργετῶν ἔτους έβδόμου ἐφ' ἰερέως Ἀγαθοκλέους τοῦ ᾿Αγαθοκλέους ᾿Αλεξάνδρου καὶ θεῶν ᾿Αδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων κανηφόρου ᾿Αρσινόης Φι [λα]δέλφου Φιλησοῦς τῆς Δημητρίου μηνὸς Περινόης Φι [λα]δέλφου Φιλησοῦς τῆς Δημητρίου μηνὸς Περινόης

1 Erwartet wird etwa (nach P. Hib. I 91, 10 f.; s. die Einl.): ἀποτεισάτω τιμὴν τῆς ἀρτάβης ἐκάστης ἀγυρίου δραχμὰς τέσσαρας, doch kann ich die Buchstaben nicht erkennen; [έ]πισ(ήμου?) δραχμ[ὰς τέσσ]αρας wäre vielleicht mög-

lich zu lesen. Auch das von mir in den Text gesetzte  $[\varkappa\alpha l]$   $\dot{\eta}$   $\pi\varrho\bar{e}[\xi\iota\varsigma]$   $\xi\bar{e}\bar{\epsilon}\omega$  ist schwer zu erkennen. 4 Das — nach  $\mu\underline{d}\varrho\bar{e}v$   $[\varrho\bar{\epsilon}\varsigma$  ist vielleicht zu streichen; s. die Einl.

Auch im P. Hib. I 91 liegt Vorausleistung des Pachtzinses vor (s. den Text). Vgl. z. B. auch PSI. I 30 (a. 82): Vorauszahlung des Pachtzinses für sechs Jahre.

<sup>2)</sup> S. die von Mitteis, Grundzüge 198 Anm. 6 angeführten Beispiele aus der Ptolemäerzeit (P. P. III 74b, 12ff. [s. Grenfell-Hunt, P. Hib. I p. 257]; P. Teb. I 105, 29ff.; 107, 7) und dazu P. P. III 74a, 8ff.; P. Hib. I 90, 17ff.; 91, 3ff. mit meinen Ausführungen in der Berl. phil. Wochenschr. 1906, 1645. — Zur βεβαίωσις des Verpfänders in ptolemäischen Hypothekarverträgen s. Nr. 28, 7ff.

<sup>3)</sup> Die Herausgeber vertauschen mit Unrecht die Namen des Pächters und der Verpächterin.

<sup>4)</sup> S. hierzn schon meine Ausführungen in der Berl. phil. Wochenschr. a. a. O.

Verso (2. Hd.).

Ζωπυρίωνος 'Αριστολόχου Στράτωνος

10 έν Θ(ωλθ)ει: die Ergünzung ist im Hinblick auf die P. Hibeh wahrscheinlich, aber nicht zwingend, da nur unsichere Spuren der beiden Endbuchstaben vorhanden sind. 14 Hier muß der Betrag der Fachtzinsleistung gestanden haben. 15 Eine Ergänzung des Anfangs finde ich nicht, [εἰσιόντ]ος stand nicht da. 16 τῆς προ]κειμένης ist nicht sicher. — Ζυ βεβαιώσειν s. die Einl.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 3 Το διάγραμμα ist das vor dem Jahre 262 v. Chr. erlassene umfassende Königsedikt über das Prozeßrecht, durch das u. a. auch die Personalexekution in Ägypten wiedereingeführt wurde; s. Mitteis, Grundzüge 1 Anm. 1; 20 Anm. 1; 120.
- 6 ff. Im P. dem. Louvre 3263 las Revillout (Chrestomathie démotique S. 369 ff.) als Namen des Alexanderpriesters 'Akdoaros Sohn des Akdoaros', als den der μανηφόρος 'Phil...so Tochter des Demetrios', traf also fast das Richtige: statt Akdoaros ist wohl nach unserem Papyrus Aktokros = Aktoklos zu lesen. Mit Unrecht setzt Otto, Priester und Tempel I 179 Anm. 8; 181 Anm. 2, Letronne (Recueil des Inscr. I 259) folgend, statt dessen 'Aetos Sohn des Aetos' und 'Philesia Tochter des D.' ein. Die Θεοί Σωτῆφες sind zur Zeit unserer Urkunde, im Περίτιος des 7. Jahres, noch nicht dem Kult des Alexander angegliedert, wurden es aber hald danach.
- 11 Andere Belege für den "Abteilungsführer" Φίλων s. Lesquier, Institutions militaires p. 339 mit Anm. 3. Zu  $l\partial\iota$ ώτ $\eta_S=$  "Gemeiner" vgl. Grenfell-Hunt, P. Hib. I 30d, Einzelbem. 13.
- 12 Στράτιος begegnet uns als Name eines Thrakers u. a. auch P. Hib. I 37, 2. 10; P. Magd. 12 heißt so ein ἐπιστάτης κώμης.
- Zur Nationalität der ptolemäischen Soldaten im 3. Jahrh. v. Chr. s. die Listen Lesquiers a. a. O. 110 ff. Zur ἐπιγονή s. Nr. 24, 18 f. Einzelbem.

13 τ[ρι]ακονταρούρου κληφούχου τῶν οὕπω καν ἡγεμόνα: Listen der τριακοντάρουροι κληφούχοι (πεξοί) gibt Lesquier a. a. O. 297. 310. — Dem auf κληφούχοι εππεξς hezüglichen Ausdruck τῶν οὕπω ὑπὸ ἐππάρχην (P. P. III Nr. 5b, 6; 10, 3; 57 a, 7; s. dazu Lesquier 42 Anm. 1; 64 Anm. 2) entspricht für die κληφούχοι πεξοί das hier zum ersten Male begegnende τῶν οὕπω ὑφ' ἡγεμόνα. Wahrscheinlich handelt es sich in beiden Fällen um Kleruchen, die erst vor kurzem den κλῆφος erhalten haben und daher noch keiner Abteilung zugeteilt sind. Der hier genannte (πεξῶν) ἡγεμών hat eine analoge Stellung wie der ἐππάρχης (s. Nr. 28, 3) bei der Kavallerie (Lesquier a. a. O. 83 f.; 93). Als Beispiel eines solchen ἡγεμών nenne ich Φυλεύς (s. P. P. II 38 a = III 34 b, 6 f: Σωσίβιος Μακεδών τῶν ὑπὸ Φυλέα (τριακονταρούρων) κληφοῦχος und dazu Grenfell-Hunt, P. Teb. I p. 549; Lesquier a. a. O. 310, 369).

# Nr. 27.

## SCHREIBEN AN EINEN VORGESETZTEN.

Inv.-Nr. 255. Höhe 20,5 cm, Breite 33,5 cm. Palimpsest; Spuren der ersten Schrift sind an mehreren Stellen sichtbar. Der Anfang der Zeilen fehlt. Deutliche Halbunziale der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. Faijum. 250 (249) v. Chr.

Die in dem Briefe genannten Personen sind nicht näher charakterisiert mit Ausnahme der drei Leute mit Namen Ptolemaios, Pt. des Kleruchen, dessen Angelegenheiten den ersten und größeren Teil des Briefes einnehmen (Z. 1-13), Pt. des Erntewächters (γενηματοφύλαξ), gegen den sich einer der Ansprüche des Kleruchen richtet (Z. 2), und Pt. des γραμματεύς (Z. 5). Der Briefschreiber, dem der Kleruche Ptolemaios vom Adressaten Zenon empfohlen ist (Z. 1f.), bewirtschaftet ein Stück Land (Z. 13—19); er ist aber weder κληφούχος noch βασιλικὸς γεωογός. Von Onnophris erhält er Ochsen als Arbeitstiere, für die er haftet, und Lohnarbeiter (Z. 13f.) sowie Grünfutter (Z. 16f.), vom Adressaten Zenon erbittet er Geld für die Entlohnung der Lohnarbeiter (Z. 15f.) und Saatkorn (Z. 17f.). Der Brief ist zur Zeit der Aussaat im Dezember geschrieben (Z. 18. 19). Zenon¹) erteilt dem Briefschreiber, der ihm untergeordnet ist, auch sonst Befehle und Instruktionen (Z. 10. 19.). Welche Stellung er aber einnahm, läßt sich nicht mit voller Sicherheit bestimmen; um unmittelbare königliche Beamte handelt es sich wohl nicht. Unmöglich erscheint es mir nicht, in ihm den Verwalter eines Lehnsgutes (γἤ ἐν δωρεά), einen προεστηκώς της του δείνα δωρεάς, zu sehen²), im Briefschreiber einen

<sup>1)</sup> Vielleicht ist an denselhen Zenon ein ungefähr gleichzeitiger Brief gerichtet, dessen spärliche Fragmente (8 Zeilen von je 7—12 Buchstaben) uns in Inv.-Nr.~316 erhalten sind; das Verso trägt das Datum  $\perp \lambda \beta ~\Pi g \chi [\dot{\omega} \nu ~.~.$ 

S. Rostowzew, Kolonat 42 ff. 78; Wilcken, Grundzüge 284; Chrest. Nr. 338 Einl.; P. Lille 19
 Wilcken, Chrest. Nr. 164; P. Magd.<sup>2</sup> 28, Einzelbem. 1 n. 9—11.

seiner Untergebenen im Bezirk von Philadelpheia<sup>1</sup>), der den Erntewächter Ptolemaios zitiert. Ist das richtig, dann würde unser Brief zeigen, daß die Lehnsgüter nicht nur durch Verpachtung an Kleinpächter<sup>2</sup>), sondern auch in eigener Regie (wenn auch unter Aufsicht königlicher Beamten)<sup>3</sup>) bewirtschaftet wurden.

Über der Zeile vereinzelte Buchstaben der früheren Schrift.

[...ος Ζή]νωνι χαίφειν. "Εγφαψάς μοι πεφί Πτολεμαίου τοῦ κληφούχου, ὅτι ἐμοὶ αὐτὸν ἀποσυστήσαις, ὅπως κατασ-

γενηματοφύλακα [τήσω ἐπ' ἐμὲ] Πτολεμαῖον τὸν 『κληφοῦχον』, ὅπως τὰ δίκαια αὐτῶι ποιήσηι. Συνέβη οὖμ μοι ἐνοχληθῆναι ἐμ Φιλαδελφείαι

[ὥστε ἀσχολί]αν με ἔχειν τῆι ἡμέραι ἐχείνηι. Ὁ δὲ Πτολεμαίος ἔφη συνεστάσθαι "Ανδρωνι περὶ τῆς τιμῆς τῶν π ἀρ(ταβῶν).

[Περί δὲ "Αν]δοωνος, ἐνωχλήθη καὶ ἐκεῖνος, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν Κοίτην. Τῆι δὲ ἐφαύριον αὐτὸν ἐκεξήτουν καὶ οὐχ ηὕρισ-

5 [κον ἐμ Φιλαδε]λφείαι. Ἡρώτων οὖν Πτολεμαΐον τὸν γραμμα[τ]ἔα καὶ οὐκ ἔφη εἰδέναι, τὴν δὲ τιμὴν οὕπω ἐκεκόμιστο

[οὐδὲ πάντως] συνεγέγραπτο. Ααβὼν δὲ παρὰ σοῦ χαλκὸν εἰς ξυλάμησιν ἐπαγομένων  $\bar{\rho}$  ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ Ἰσιεῖον καὶ ἐπο- 21.0kt.

[ είθην εί]ς την Κοίτην πυνθανόμενος αὐτοῦ ὅτι ἀπῆλθεν οὐ συγγραψάμενος οὐδὲ τῶν πυρῶν την τιμην κομισά-

[μενος . . . . ] ι καὶ ἄμα ὅτι πρὸς Ἰάσονά ἐστιν αὐτῶι περί τε τῆς τιμῆς καὶ τοῦ λοιποῦ ἐκφορίου. Ἔφη οὖν ὡς ἄν ῥαίσηι πα-

[οαγενήσεσ]θαι εἰς Φιλαδέλφειαν ἐπὶ τὰργύοιον. Οὐκ ἔτι οὖν παοκλαβέμ με, ἀλλ' ἔλαθέμ με κομισάμενος. Καὶ ἀπελθὼν

 $_{10}$  [κατὰ τὴν πα] $\underline{o}$ ὰ σοῦ ἐπιστολὴν ἐπορεύθην πρὸς τὸν  $\Phi$ (λωνα εἰς τὴν Κοίτην καὶ ἐνέτυχον αὐτῶι περὶ τούτων.  ${}^5H_{\underline{v}}$  οὖν

[...... καὶ ἐ]κέλευεν τὸν Πτολεμαϊον παραγενέ[σ] <u>δ</u>[αι. 'Ε]στιν γὰο τὸ γένημα αὶ ο τ[ω]ν κο(ιδης) ἀο(ταβων) καὶ αὶ κ των πυρ[οῦ]

1 Der Name des Schreibers endet auf ος; s. Verso Z. 1. 3 Zwischen εκ und ει von ἐκείνηι ist eine verwischte Stelle von der ersten Schrift. — A Pap.; ebenso Z. 11. 4 καξεκινος Pap. 5 τθε Pap. 8 ώς ἄν sobald als (Wilcken), ξαίσηι= ξαΐσηι. 10 Schluß 'Hr' Pap. 11 έ]στὶν ist nicht sicher, da das σ zweifelhaft. — RR Pap.; s. Z. 3.

<sup>1)</sup> Zu vgl. ist etwa der προστάς της κεχωρισμένου προσόδου und die ibm untergebenen κεχειρικότες την κεχωρισμένην πρόσοδον; s. Rostowzew a. a. O. 45.

<sup>2)</sup> S. P. Magd. 28 = Wilcken, Chrest. Nr. 338; dazu Rostowzew a. a. O. 42f.

<sup>3)</sup> Rostowzew a. a. O. 43.

[ἀρ(ταβῶν). Ὅσα δὲ ὀφεί]λεται ἐκεί ἐν τῆι Κοίτηι, ἔφη παρέξε(σ)θαι [α]ἀτῶι τοῦ αὐτοῦ γενήματος καὶ ἄμα καὶ περὶ τῶν

[.....]σθαι. Γίνωσκε δέ με παρὰ Όννώφριος είληφότα τὰ ζεύγη ἐχθὲς ὀψέ, ὥστε εἰς τὴν σήμερον ἐργάζεσθαι, ζεύ-

[γη δὲ πάντα], ξάν τι αὐτῶν ἐγλιμπάνηι, διαδέχεσθαι. Συναφέσταλχεν δὲ χαὶ γεωφγοὺς γ, οἶς κελεύει ἐμὲ τοὺς

15 [μισθούς δοῦναι. 'Α] πόστειλον οὖμ μοι χαλκοὺς εἰς τοῦτο· εἰ δέ σοι φαίνεται, καλῶς ποιήσεις ἀποστεζίλλας (δραγμάς) η, ὅπως δώ-

[σω  $\dot{v}\pi(\dot{\epsilon}\varrho)$   $\gamma \epsilon \omega \varrho]\gamma \bar{\omega}\nu \cdot \epsilon l \bar{\sigma}l\nu$   $\gamma \dot{\alpha}\varrho$   $\epsilon l s$   $\iota \beta$   $\dot{\alpha}\varrho(o)\dot{v}(\varrho\alpha s)$   $\tau \bar{\omega}\nu$   $\delta$   $(\delta \varrho\alpha \chi \mu \bar{\omega}\nu)$   $X \dot{\varrho}\varrho \tau \sigma \nu$   $\langle \gamma \dot{\alpha}\varrho \rangle$  [ήμιν] οὐχ ἔδωχεν ήμιν Όνν  $\bar{\omega}\varphi \varrho s$  ἀλλ' ἢ [τ]  $\epsilon \sigma [\sigma \epsilon \varrho \dot{\alpha}]$ -

[χοντα ἀρ(τάβας)] τῶν Υ ὧν ἔγραψας αὐτῶι, ὥστε λυσιτελεῖ μισθώσασθαι ἢ χορτάσματα ζητεῖν. ᾿Απόστειλον δὲ ἡμῖν

[τὰς . ἀρ(τάβας)] τῶν πυρῶν οὐ γὰο ἔχομεν ἀλλ' ἢ ἡμερῶν β σπέρμα. Παρεγενόμην δ' ἂν καὶ έγὰ πρὸς σὲ, ἀλλ' ἐνοχλού-

[μενος πρὸ]ς τῶι σπόρωι εἰμί. Γομάψον οὖμ μοι περὶ τούτων ὧς σοι φαίνεται. "Έρρωσο. ("Έτους) λ⊂ Φαὧφι Κς. 19. Dez. 250 (249) v. Chr.

> Verso. [("Ετους λ⊂] Φαῷφι κ⊂. [...]ος Ζήνωνι.

12 παρεξεθαι, του Pap. 13 Anfang ist etwa zu ergänzen: περὶ τῶν [..... (ἄλλου?) συγγράψε]σθαι. — ἐληφοτα Pap. — ὁψὲ ὧστε: so richtig abgeteilt von Wilcken. 14f. ἐμὲ τοὺς [μισθοὺς δοῦναι verbessert von Wilcken. 16 Das zweite ι von εἰσιν ist aus ε korrigiert. — Է Pap. — χορτζ]ογ Pap. — Die Er-

gänzung [τ]εσ[σεράχοντα ist durchaus nicht sicher. Buchstabenspuren sind am Schlusse der Zeile 16 vorhanden; sie könnten aber auch der ersten Schrift angehören. 18 δαν korr. aus δεν. Verso 2 Die Ergänzung [ἀπόδ]ος ist ausgeschlossen, es wird der Name des Schreibers erfordert.

# Übersetzung.

Du schriebst mir betreffs Ptolemaios des Kleruchen, daß Du ihn mir empfiehlst, damit ich Ptolemaios den Erntewächter vor mich bringen lasse, auf daß er ihm sein Recht gebe. Es traf sich nun, daß ich in Philadelpheia zu tun hatte, so daß ich an jenem Tage keine Zeit hatte. Ptolemaios aber erklärte dem Andron empfohlen zu sein wegen des Preises für die 80 Artaben. Was aber Andron betrifft, so war auch er beschäftigt; so ging (Ptolemaios) fort (von Philadelpheia) nach Koite. Am folgenden Tage aber suchte ich ihn und fand ihn nicht in Philadelpheia. Ich fragte nun Ptolemaios den Sekretär und er erklärte nichts zu wissen; den Preis aber hatte er (sc. Ptol. der Kleruche) noch nicht erhalten und überhaupt keine Vereinbarung getroffen. Nachdem ich aber von Dir das Kupfer für die Grasaussaat erhalten hatte,

ging ich am 2. Schalttag zum Isieion und begab mich nach Koite; dort erfuhr ich. daß er fortgegangen, ohne eine Vereinbarung getroffen oder den Preis für den Weizen erhalten zu haben, zugleich, daß Iason es ist, gegen den sich sein Anspruch wegen des Preises und des rückständigen Pachtzinses richtet. Er erklärte nun, daß er, sobald er sich erholt habe, nach Philadelpheia wegen des Geldes kommen werde. Er traf mich aber (dort) nicht und es blieb mir unbekannt, ob er (das Geld) bekommen. Und darauf begab ich mich Deinem Schreiben gemäß zu Philon nach Koite und ging ihn deswegen an. Er war nun..... und befahl dem Ptolemaios (dem Kleruchen) zu kommen. Der Erntebetrag beläuft sich nämlich auf 100 Artaben Gerste und 20 Artaben Weizen. [Was aber] von diesem Erntebetrag in Koite geschuldet wird, erklärte er (sc. Philon) ihm (dem Ptolemaios) zu geben und zugleich auch wegen [.... mit ihm eine Vereinbarung zu treffen]. Wisse aber, daß ich von Onnophris gestern spät die Ochsengespanne erhalten habe, so daß ich bis heute arbeite und alle Tiere, wenn etwa eines abhanden kommen sollte, übernehme. Er hat aber auch drei Feldarbeiter mitgeschickt, denen er den Lohn auszuzahlen befiehlt. Sende mir nun hierfür Kupfer; wenn es Dir genehm ist, sende mir bitte 8 Drachmen, damit ich sie [für die Feldarbeiter] gebe; es kommen nämlich auf 12 Aruren 4 Drachmen für den Lohnarbeiter. An Heu hat uns Onnophris nur [40] Artaben von den 400 gegeben, um die Du ihm schriebst, so daß es nützlich ist, es zu dingen oder Futter zu suchen. Sende uns aber die [...] Artaben Weizen; wir haben nur noch für 2 Tage Saatkorn. Ich würde selbst zu Dir gekommen sein, aber bei der Aussaat beschäftigt bin ich verhindert. Schreibe mir nun hierüber, wie Du es für richtig hältst. Leb' wohl. Jahr 36 Phaophi 25.

### EINZELBEMERKUNGEN.

- 1 ἀποσυνιστάναι = συνιστάναι (Z. 3) empfehlen; s. Partsch, Archiv IV 499 f.
- 2 Zur Bedeutung der γενηματοφύλακες s. vor allem P. Teb. I 27 = Wilcken, Chrest. Nr. 331; dazu Rostowzew, Archiv III 204f.; Kolonat 52. 81, weitere Belege P. Magd.<sup>2</sup> 1, 10 Einzelbem.

Assimilation des  $\nu$  am Wortende vor Labialen zu  $\mu$ : οὖμ μοι — ἐμ Φιλαδελφείαι; Z. 9: παφέλαβέμ με — ἔλαθέμ με; Z. 15: οὖμ μοι, vor Gutturalen zu  $\gamma$ : Z. 16: χόφτογ γάφ. S. Mayser, Grammatik 229 ff.

- 3 Zur Abkürzung & s. auch P. Magd. 3, 4; 12, 6; 25, 3 und sonst (s. Index p. 212), vgl. auch Z. 11: &&.
- 4 Zur Ergänzung  $[\pi \epsilon \varrho i \ \delta i \ A\nu] \delta \varrho \omega \nu o c cet. = , was also A. anbetrifft' vgl. Roßberg, De praepositionum graecarum in chartis Aegyptiacis Ptolemaeorum aetatis usu, Diss. Ienensis 1909, p. 42.$

Die Krasis κἀκεῖνος wird in καὶ ἐκεῖνος korrigiert, ebenso wie daneben τῆι δὲ ἐφαύριον (vgl. P. Teb. I 119, 17; τῆι δὲ ἐπαύριον ἡμέραι P. Lille 15, 2) steht. Krasis findet sich noch Z. 9 τὰργύριον. Vgl. Mayser a. a. O. 158 f. ή Κοίτη = Κοῖται = 'Οννιτῶν Κοίται bzw. Κοίτη = 'Οννιτῶν. Unsere Urkunde (Z. 4—7) erweist das Dorf als Φιλαδέλφεια und dem Dorfe 'Ισιεῖον benachbart in der 'Ηφακλείδου μεφίς im Nordosten des Faijum gelegen. Das ergab sich schon aus P. P. III Nr. 117 k, wo Κοῖται zwischen Φιλαδέλφεια, Τάνις und 'Ηφαιστιάς genannt wird. — Das einfache Κοίτη (Κοῖται) findet sich, ebenso wie das einfache 'Ισιεῖον (s. Z. 6 f.), nur in Urkunden des 3. Jahrh. v. Chr. S. Grenfell-Hunt, P. Teb. II p. 385.

6f. Was für eine συγγραφή hier in Betracht kommt, läßt sich schwer sagen, m. E. eher eine öffentlichrechtliche als privatrechtliche (s. Klio VI 426).

Das Wort ξυλάμησις ist neu, es sei denn, daß ξυλαμη P. Lond. III p. 178, 37; p. 179, 56 (a. d. J. 8 v. Chr.) so aufzulösen ist, was recht wahrscheinlich ist. Sonst waren bisher nur das Verbum ξυλαμᾶν und das Substantiv ξυλαμή bezeugt, doch nur in Urkunden der römischen Zeit, besonders aus Oxyrhynchos (s. P. Oxy. I. II. III. IV. VI. VIII Indices; P. Lips. I 118, 13; PSI. I 73), daneben aber auch aus dem Hermopolites (P. Amh. II 87, 11; P. Flor. I 41, 12; 85, 21; P. Lond. III p. 138—140) und dem Faijum (P. Fay. 118, 21). Die Bedeutung der Worte ist sicher: säen mit Grünsaat, d. h. mit χλωρά = χόρτος und ἄρακος, im Gegensatz zum σπείρειν, säen mit Getreidesaat, wie die meisten Belegstellen zeigen. Nur einmal findet sich ξυλαμᾶν χριθήν (P. Flor. I 85, 21).

τὸ Ἰσιεῖον = ἀντινοῦ Ἰσιεῖον. Im P. P. III Nr. 106i wird das Dorf zwischen Τάνις und Καφανίς genannt, was der aus unserem Brief sich ergebenden Lage zwischen Philadelpheia und Κοίτη entspricht. S. zu Z. 4; Grenfell-Hunt, P. Teb. II p. 370. 381.

13 ζεῦγος ist Paar, Gespann, hier Ochsengespann (s. S. 31); vgl. z. B. P. Alexandr. bei Wilcken, Chrest. Nr. 198, 11 (240 v. Chr.): βοῶν ζεύγεσιν ξξ; P. P. III Nr. 31, 5. 9 (240/39 v. Chr.): τοῦ ζεύγους τῶν βοῷν μου; P. Lille I 8, 8: ζεύγη ταυρικὰ β (= πτήνη Z. 13); Theb. Bank Nr. XII, 14 (116 v. Chr.): βοικῶν ζευγῶν; P. Lond. III Nr. 890 Verso p. 168 (6 v. Chr.): πρᾶσις ζευγῶν (= βοῶν πέντε); s. auch P. Magd. 5, 13; P. Teb. 1 27, 56: γεωργικὰ πτήνη.

**14** ἐγλιμπάνηι: s. Mayser, Gramm. 227.

διαδέχεσθαι; besser wäre ἀναδέχεσθαι. Zu vgl. sind die Eisernviehverträge (contractus socidae) P. Straβb. I 30 und P. Flor. I 16, 19—22 (BGU. 1058, 25; 1106, 25); dazu Wenger, Festgabe für Bekker, Separatabzug S. 9f. Der Briefschreiber hat dem Zenon gegenüber für jedes Stück Vieh aufzukommen.

Die 3 γεωργοί sind Lohnarbeiter; Z. 16 wird entsprechend ὁ μίσθιος gebraucht. Vgl. die ἀπογραφή Wilcken, Chrest. Nr. 198, 4 f., wo im Haushalt eines Kleingrundbesitzers 6 γεωργοὶ μισθῶι beschäftigt sind, die er als solche deklariert, und aus byzant. Zeit γεωργὸς μίσθυος P. Cairo byz. 67 093 fr. 2, 9; 67 095, 7, γεωργὸς μισθωτής 67 093 fr. 1, 4 f.

17 χορτάσματα Futter, s. P. Teb. I 244; P. Lond. III 1229 p. 142, 7; χορτάζειν s. P. P. III 42D 1, 5. Vgl. auch P. Teb. I 27, 56. 72: τροφαὶ τῶν γεωργικῶν πτηνῶν.

# Nr. 28.

# BESTELLUNG EINER SKLAVIN ALS HYPOTHEK FÜR EIN DARLEHEN.

Inv.-Nr. 52. Höhe 8 cm, Breite 8 cm. Palimpsest; die erste Schrift ist nicht sorgsam ausgelöscht, erschwert daher die Lesung. Der untere Teil und die linke Hälfte der Urkunde fehlen, diese läßt sich aber im großen und ganzen ergänzen. Faijum. Die Zeit der Urkunde können wir ungefähr bestimmen nach dem Z. 2 genannten "Kommandeur"  $Ktv\acute{e}\alpha\varsigma$ , der in gleicher Eigenschaft in dem vom Jahre 173 v. Chr. datierten P. Giss. I 2 (Kol. I 10. II 5) erwähnt wird; es ergibt sich danach im Einklang mit dem Schriftcharakter die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr.

Der Papyrus ist dadurch rechtshistorisch von Bedeutung, daß uns hier die einzige Privat-Hypothekarurkunde aus ptolemäischer Zeit und damit die älteste auf griechischen Papyri vorliegt. Was wir bisher von der Hypothek der Ptolemäerzeit wußten, bezog sich nur auf hypothekarische Sicherungen von Bürgen für Steuerpächter, also auf Hypotheken für staatliche Forderungen (s. unten)<sup>1</sup>); aber auch hier fehlten eigentliche Hypothekarurkunden.

Gegenstand der Hypothek unserer Urkunde ist eine Sklavin. Unter den Papyri der Kaiserzeit, in denen von Verpfändung von Sklaven die Rede ist, handelt es sich im P. Oxy. III 485 (= Mitteis, Chrestom. Nr. 246), 19 ff. (a. 178), BGU. 567 I 24 (saec. II) und P. Amh. II 144, 7 ff. (saec. V) um Hypothek, in den übrigen Fällen, BGU. 1147 (= Mitteis, Chrestom. Nr. 103); 1149; P. Lond. II 311 p. 220 (= Mitteis, Chrestom. Nr. 237), 12 um Hypallagma.

Der Tatbestand der Urkunde ist folgender: Ein Hundertaruren-Kleruche der zweiten Hipparchie in der Militärkolonie des Åρσινοίτης νομός empfängt von einem Hipparchen ein Darlehen von 1200(?) Silberdrachmen in bar (s. Z. 4:  $[\delta\varphi\vartheta]\alpha\lambda\mu$ o- $\varphi\alpha\nu$ o $\bar{\nu}$ s) zum hohen Jahreszinssatz von 24 % und bestellt zur Sicherung eine Hypothek an einer ihm gehörigen Sklavin (Z. 1—7). Dem Charakter der Hypothek als Verfallspfand ("normalerweise ausschließliches Haftobjekt") entsprechend schließen sich, wie in allen Hypothekarurkunden der Kaiserzeit (im Gegensatz zu den Hypallagmaverträgen)²), ausführliche Gewährleistungsklauseln des Verpfänders an (Z.7—12).

Der erste Teil dieser Klauseln (Z. 7—10), der die Zusicherung der völligen Lastenfreiheit der Hypothek (in diesem Falle der Sklavin) enthält, ist den Papyri der ptolemäischen und römischen Zeit gemeinsam. Aus ersterer kommen P. P. III 57a (= Wilcken, Chrestom. Nr. 110: 200 v. Chr.) und Theb. Bank XI (116 v. Chr.) in Betracht. Beide geben den Königseid eines Bürgen wieder, der eine in Liegenschaften bestehende hypothekarische Sicherung für einen Steuerpächter gestellt hat. P. P. III 57a, 4f. schwört der Bürge: [τ]αὐτην τὴν ὑποθήκην . . . [εἶναι] ἐμὴν κα-

<sup>1)</sup> S. dazu B. Schwarz, Hypothek und Hypallagma 1911, 41 ff.

<sup>2</sup> S. dazu Mitteis, Grundzüge 145; Schwarz a. a. O. 54f.

Im zweiten Teil der Klausel (Z. 11f.) verpflichtet sich der Schuldner zur  $\dot{\epsilon}\mu$ - $\varphi\acute{a}\nu\epsilon\iota\alpha$ , d. h. er verspricht, die Sklavin dem Anblick des Gläubigers auf keine Weise zu entziehen<sup>4</sup>): der Schutz des Asylrechts der Tempel und jegliche Protektion durch einflußreiche Personen<sup>5</sup>) wird ausgeschlossen. Diese Bestimmungen sind für die Ptolemäerzeit charakteristisch, sie fehlen in den Urkunden der römischen Zeit<sup>6</sup>), erscheinen erst wieder in den spätbyzantinischen Urkunden. Das Asylrecht der Tempel (und ebenso das Privatpatronatsrecht) wird von den Römern fast ganz beseitigt, lebt erst nach dem völligen Sieg der christlichen Kirche wieder auf<sup>7</sup>).

Die in Z. 12ff. folgenden Strafbestimmungen für den Fall des Zuwiderhandelns des Verpfänders sind nicht erhalten.

<sup>1)</sup> Der Ergänzungsvorschlag idi [wrixw bei Rabel, Verfügungsbeschränkungen 26 Anm. 3.

S. dazu Rabel a. a. O. 67 f. 108.

<sup>3)</sup> Dort wie auch in unserer Urkunde Z. 8 findet sich das Wort ἀνέπαφος, das mit Kübler (a. a. O. und Ztschr. d. Savignyst. R. A. XXXII 3866 ff.) als "frei von Vindikation durch Dritte (manus iniectio)" zu fassen ist. Mitteis (Grundzüge 194) hielt die Bedeutung von ἀνέπαφος als "frei von Aussatz" in den Sklavenurkunden für wahrscheinlicher.

<sup>4)</sup> Nach attischem Recht steht dem Gläubiger gegen den Verpfänder, der die Mobiliar-Hypothek seinem Anblick entzogen hat, die Klage εἰς ἐμφανῶν κατάστασιν zu; sie geht auf das ἐμφανές τι καθιστάναι. S. Demosth., contra Dionysod. 38 p. 1294, 13; contra Lacr. 38 p. 937, 4 und dazu Lipsius, Attisches Recht und Rechtsverfahren II 588, 703. — In den in Anm. 6 angeführten Urkunden P. Hib. 193; P. Oxy. IV 785 verpflichtet sich der Gestellungsbürge ααρέχεσθαι ἐν τῶι ἐμφανεῖ ἔξω (ἐκτὸς) ἰεροῦ (βωμοῦ τεμένους) πάσης σκέπης, P. Teb. I 210 (= Wilcken, Chrest. Nr. 327) schwört der Domanialpächter ἔσεσθαι ἐμφανής σοί τε καί . . . . ἔξω ἰεροῦ βωμοῦ τεμένους σκέπης πάσης. Vgl. auch den auf einen Sklaven bezüglichen P. Grenf. I 47, 14f. (a. 148): ὁ δὲ Αδοντᾶς ἐπὶ τοῦ παρόντος οὐχ ὀρᾶται ἐμφανής, sodann P. Teb. I 24, 71; BGU. 1145 R. 11. V. 29. 36. 41; P. Flor. I 83, 8.

<sup>5)</sup> Wilcken (Chrest. Nr. 327 Anm.) faßt mit Recht σκέπης πάσης als koordiniert zu ἰεροῦ cet. (s. jetzt auch Rostowzew, Kolonat 407). Zur Bedeutung des Wortes s. Wilcken a. a. O.

<sup>6)</sup> Vgl. P. Hib. I 93, 3ff. (etwa 250 v. Chr.); P. Teb. I 210, 5ff. (s. jetzt Wilcken, Chrest. Nr. 327: 107 v. Chr.); BGU. 1156, 25ff. (16 v. Chr.); 1053 II 4ff. (13 v. Chr.), auch 1147, 30ff.; P. Oxy. IV 785 (a. 1). Die Urkunden der augusteischen Zeit zeigen, wie meist, noch die ptolemäischen Verhältnisse. Vgl. Otto, Priester und Tempel II 298f. (dazu Rostowzew, GGAnz. 1909, 640); Preisigke, P. Straßb. I S. 164f.; Lewald, Zur Personalexekution im Recht der Papyri 53ff.; Rostowzew, Kolonat 215. 406f.

S. P. Straβb. I 46-51 (a. 566); P. Oxy. I 135 (= Wilcken, Chrest. Nr. 384: a. 579), 24 ff.;
 BGU. 255, 8 (a. 599); PSI. I 61, 28 f. (a. 609), vgl. auch daselbst Nr. 52; 62.

["Έτους . . Monat Tag έν Φιλ]α<u>δ</u>ελφείαι [τ]οῦ 'Αφσινοίτου νομοῦ. [Ομολογεῖ ὁ δεῖνα Ethnikon τ]<u>ῶν</u> Κινέου [τ]ῆς β ἰπ(παρχίας) (ἐκατοντάρουρος) 'Αντιπάτρω[ι]

[Patronymikon Μακεδόνι lπ]πάρχηι τ[ω]ν έκ του 'Αρσινοίτου [ἔχειν δάνειον ἀργυρίου νομι[σματος [ὀφθ]αλμοφανους (δραχμάς) 2Σ.

- 5 [.....]ου χούνου, τ[ό]χων (διδραχμαίων) τῆι μνᾶι [κατὰ μῆνα ἔχαστου, ἐφ' ὑποθήκηι] τῆι ὑπαρχούσηι αὐτῶι παιδίσκηι [δούληι ἦς τὸ ὄνομα .....]ατυρα. Βεβαιούτω δὲ καὶ παρεχέσ-[θω ὁ δείνα τῶι ᾿Αντιπάτρωι τὴν ὑπ]οθήκην ταύτην ἀνέπαφον καὶ [ἀνενεχύραστον καὶ ἀνεπιδάνει|στον ἄλλου δανείου καὶ καθαρὰν

Der Papyrus bricht ab.

7 ] α σνοα steht nicht da. 9 ff. Zur Ergänzung der Zeilenanfänge s. die Einl. 10 f. Etwa ά-[πογραφῆς oder ά-[δικίας (=Delikt)? 11 Für ξξω βωμοῦ τεμένους iε]οῦ ist kein Platz, die ühliche Folge ist auch ξξω ἰεροῦ βωμοῦ τεμένους (s. die Einl. S. 121 Anm. 4). 12 καὶ ἀκίνδυ]νου (ohne παντός κινδύρου) ist wohl ausgeschlossen. 13 Die Ergänzung der Zeile im einzelnen ist keine bindende.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 2 τ] $\underline{\alpha}\underline{\nu}$  Κινέου  $[\tau]$  $\underline{\tilde{\eta}}\underline{\varsigma}$   $\underline{\tilde{\beta}}$   $i\pi(\pi\alpha\varrho\gamma i\alpha\varsigma)$  (έπατοντάρου $\varrho$ ος): s. die Einl. und Nr. 24, 5 Einzelbem.
- 3 tπ]πάρχηι τ.[ω]ν έπ τοῦ 'Αρσινοίτου: s. Wilcken, Grundzüge 388; Lesquier, Institutions militaires 83 ft.; 340 ft.; 365 ft, auch Nr. 26, 13 Einzelbem.
- 4 Ζα ἀργυρίου νομί] σματος [όφθ] αλμοφανούς πτα. vgl. P. Hib. I 89, 8f.: ἀργυρίου όφθαλμοφα[νο] ὖς ἐναντ[ίον τῶν ὑπογε]γομμένων μαρτύρων (ὅραχμὰς) φ.
- 5 Die Festsetzung von 24 % Jahreszinsen ist nicht normal, wenn auch nicht ungewöhnlich; für Verzugszinsen ist sie in ptolemäischer Zeit das Übliche. S. Mitteis, Grundzüge 118.
  - 7ff. S. die Einl.
  - 8 Zu ἀνέπαφος s. die Einl. S. 121 Anm. 3.

#### Nr. 29.

# AUS DEN AMTSTAGEBÜCHERN (ὑπομνηματισμοί) DES PRÄFEKTEN M. IUNIUS METTIUS RUFUS.

Inv.-Nr. 269. Höhe 27,5 cm, Breite 16,5 cm. Halbunziale eines Kanzlisten. Herkunft unbekannt. Domitian. S. Tafel IX.

Zwei Amtstagebuch-Auszüge liegen vor. Der erste (Z. 1—17), mit dem Kopfstück: ἀντίγραφ[ο]ν ὑπομνη (ματισμοῦ), bezieht sich auf eine Verhandlung vor dem praef. Aeg. Mettius Rufus am 3. August 89. Am Kopf des zweiten Auszuges steht (Z. 18): I[ούνιος 'P]οῦφ[ο]ς (s. Z. 22. 25). Damit wird auf den inzwischen erfolgten Namenswechsel des Präfekten hingewiesen, der uns auch in der Holztafel aus Philadelpheia bei Wilcken, Chrestomathie Nr. 463 vom Juli 94 entgegentritt¹). Wahrscheinlich ist diese zweite Urkunde auf den 26. Februar 94 anzusetzen (s. die Einzelbem. 5).

In beiden Auszügen handelt es sich um Konventsgerichtsbarkeit des Präfekten, im ersten um den alexandrinischen Konvent, im zweiten um den memphitischen<sup>2</sup>). Der zugrunde liegende Sachverhalt ist kaum angedeutet. Beide Fälle, denen das μὴ ὑπακούειν der Beklagten gemeinsam ist, beziehen sich auf Zivilprozeß.

I. Im ersten Fall hat die Ladung zum Konvent durch öffentlichen Anschlag stattgefunden. Es liegt zweifellos amtliche Ladung in Form eines Edikts vor (evocatio edicto), die uns durch die Rechtsquellen³), aber m. W. bisher nicht durch die Papyri bezeugt war. Aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgte diese Ladung in Erledigung eines dem praef. Aeg. zu eigenen Händen vom Kläger überreichten⁴) ὑπόμωτημα. Einige der auf diese Weise Geladenen (τὰ προτεθέντα πρὸς δικαιοδοσίαν⁵) ὁνόματα Z. 3f. = οἰ προτεθέντες ἐπ' ἐμέ Z. 6f.) sind ausgeblieben. Darauf läßt der Präfekt durch einen seiner praecones (κήρνκες)⁶) verkünden, daß Nichterscheinen der Beklagten nach nochmaligem Aufruf Untersuchung und Entscheidung in ihrer

<sup>1)</sup> Kol. III 8: Ex permissu M. Iuni Rufi praefecti Aegypti. — S. jetzt auch Cat. général du Musée d'Alexandrie, Iscrizioni greche e latine ed. Breccia Nr. 61 a.

<sup>2)</sup> S. Wilcken, Archiv IV 417, 419; Grundzüge 33.

<sup>3)</sup> S. z. B. Paul., sent. V 5a, 7; D. 5, 3, 20, 6d. 11; 40, 5, 26, 9 (Ulpian.); vgl. Bethmann-Hollweg, Röm. Zivilprozeß II 774. — Evocatio literis ad magistratus datis (s. fr. Vatic. 162) liegt vor P. Hamb. I 4; P. Giss. I 34 (= Mitteis, Chrest. Nr. 75); dazu Mitteis, Ztschr. Savignyst. R. A. 1911, 341.

<sup>4)</sup> S. Mitteis, Zur Lehre von den Libellen 85 ff.; Grundzüge 38 f.

Zu δικαιοδοσία s. Wilcken, Archiv IV 369 ff.

<sup>6)</sup> Über die praecones s. Mommsen, St. R. 1 $^3$  363 f. — Auf einen praeco des praef. Aeg. wird Bezug genommen BGU. 288, 9. Die übrigen Erwähnungen eines  $\varkappa\bar{\eta}_i\varrho\nu\xi$  in den Papyri römischer Zeit lassen keine nähere Bestimmung zu.

Auf dieses edictum peremptorium hin gibt der Anwalt Apollodoros im Namen seiner Klienten Mενελαϊς ή χαλ Ποσειδωνία und Ποσειδώνιος (ihres Sohnes?) die Erklärung ab³) (Z. 10—17), daß diese, bevor sie nicht die Akten (βιβλλα) von den Vormündern empfangen haben⁴), nicht in die Verhandlung eintreten und sich verteidigen können, weiter Protokollierung ihres Antrages beantragen (Z. 15f.: ἀξιοῦσιν ὑπομνηματισθιζί[ναι]⁵) τὴν ἔντενξιν⁰) αὐτῶν). Dem gibt der Präfekt statt. Der Antrag geht auf Aufhebung der Wirkung des edictum peremptorium für ihre Person bis zur Beschaffung der Papiere der Vormünder. Wilcken verweist mich auf P. Straβb. I 41, 5ff. 34f. und P. Teb. II 335, wo eine ähnliche Situation vorliegt: in diesen beiden Urkunden wird in der Verhandlung ein Antrag auf Vertagung gestellt, um die βιβλλα (Beweispapiere = τὰ δίχαια) zur Stelle zu schaffen (vgl. Wilcken, Archiv V 261f.).

II. Im zweiten Fall (Z. 18—26) handelt es sich um παραγγελία (litis denuntiatio), eine amtlich zugestellte Privatladung<sup>τ</sup>). Kläger ist Salvius Maior, Beklagter Apronius Celer. Dieser meldet sich beim Aufruf nicht. Darauf wendet sich der Präfekt an einen nicht näher Bezeichneten mit der Frage, ob er die Ladung zugestellt habe (Z. 22). Der so Befragte kann nur der Stratege des Gaus des Beklagten sein, dem in den ersten drei Jahrhunderten der Kaiserzeit die Zustellung der Privatladung des Klägers

<sup>1)</sup> S. D. 42, 1, 53, 1 (Hermogenian.): Contumax est, qui tribus edictis propositis vel uno pro tribus, quod vulgo peremptorium appellatur, . . . praeșentiam sui facere contemnet; D. 5, 1, 68—73, bes. 71f. (Ulpian.): In peremptorio autem comminatur is qui edictum dedit etiam absente diversa parte cogniturum se et pronuntiaturum. Nonnumquam autem hoc edictum post tot numero edicta quae praecesserint datur, nonnumquam post unum vel alterum, nonnumquam statim, quod appellatur unum pro omnibus; Paul., sent V 5a, 7. Vgl. Bethmann-Hollweg, R. Zivilproceß II 775 f. III 303. — Zur Einleitung des Kontumazialverfabrens im Denuntiationsprozeß des 4 Jahrhunderts durch die denuntiatio ex auctoritate (παραγηελία ἐξ αὐθ-εντίας) s. P. Lips. I 33 = Mitteis, Chrest. Nr. 55.

Vgl. D. 5, 1, 73 pr. (Ulpian.): et post edictum peremptorium impetratum, cum dies eius supervenerit, tunc absens citari debet.

<sup>3)</sup> Ασφαλίζεσθαι, sichern, sicherstellen (s. P. Teb. II 283, 19; 407, 4; BGU. 893, 21; 923, 4; P. Flor. I 6, 6; CPR. 20 II 14 und sonst), bedeutet hier "sich durch eine Erklärung sichern, Verwahrung einlegen"; vgl. etwa P. Oxy. VII 1033, 13.

Ich folge hier, besonders in der Auffassung der ἐπίτροποι als "Vormünder", einer Anregung Wilckens.

<sup>5)</sup> Vgl. z. B. Mitteis, Chrest. Nr. 68, 16f.; P. Amh. II 66 Kol. II 48; P. Oxy. II 237 Kol. VII 38.

<sup>6)</sup> S. die Einzelbem. 16.

<sup>7)</sup> S. Mitteis, Grundzüge 36f.; Nr. 24 Einl.

'Αντίγοαφ[ο]ν ύπομνη(ματισμοῦ). Lη Δομιτιανοῦ μη νὸς) Καισαρείου ῖ. 8 Aug 89. Κληθέντων τινών έκ τών προτ[ε]θέντων πρός δικαιοδοσίαν όνομάτ ων] καὶ μὴ ὑπακουσάντων Μέττιος 'Ροῦφ[ος] 5 έκέλευσε τὸν κ[ή]ουκα κηοῦξαι: "Οἱ ποοτεθέντες έπ' έμε και μη ύπακούσαντες ίστωσαν, ὅτι πάλιν ἀναγορευθήσονται κἆ[ν] μηδὲ τότε ὑπακούσωσ[ι]ν ἀπόντες κοιθήσο<u>ν</u>[ται]". 'Απολλόδωρος δήτως · ,,Πρὸς τοῦτο σοῦ τὸ κήρυγμ[α] 10 οί συνηγορούμενοι ύπ' έμου Μενελαΐς ή καί Ποσειδωνία και Ποσειδώνιος αναγκαίως ασφαλίζουτ[α]ι, ὅτι [ἄ]λλως οὐ δύνανται λέγειν την δίκην, εί μη λάβοιεν τὰ βιβλία παρὰ τῶ[ν] έπιτοόπων, καὶ ἀξιούσιν ὑπομνηματισθή[ναι] 15

Vgl. die Schuldialoge bei Haupt, Opuscula II 514, 10 f.: Παρήγγειλας αὐτῷ; Παρήγγειλα.
 Sie beziehen sich aber auf den nachklassischen Denuntiationsprozeß.

Das Gegenstück bildet der άξιόπιστος μάφτυς P. Lips. 40 III 6. 16 (s. P. Lips. 32, 2 = P. Straβb. I 41, 38)
 Vgl. auch den ὑποπτενόμενος ἐν πᾶσι BGU. 388 (= Mitteis, Chrest. Nr. 91)
 II 11f. und Dittenberger, OGI. II 669, 22; BGU. 372 II 21 (= Wilcken, Chrest. Nr. 19); 935, 6.

Im Denuntiationsprozeß des 1. Jahrhunderts kann παραγγέλλειν nur vom Strategen, nicht vom Kläger gesagt werden.

<sup>3)</sup> Die τάβελλαι (tabulae) sind Wachstafeln (s. Mitteis, Röm. Privatrecht I 292. 297 f.). ·Vgl. die τάβελλα (resp. -αι) ἐλευθερώσεως Bull soc. arch. d'Alexandrie XIV (1912), Pap. Nr. 6 (ed. Lefebvre-Jouguet) Z. 16 f.; BGU. 388 (= Mitteis, Chrest. Nr. 91) passim; Mitteis, Chrest. Nr. 362, die tabulae (emancipationis) P. Lips. Inv.-Nr. 136, 2 (ed. Mitteis, Lauhn-Denkschrift, 1912), die tabulae teatamenti u. a. (s. Heumann-Seckel, Handlexikon s. v. tabulae), die ταβέλλη P. Οχγ. II 273 (= Mitteis, Chrest. Nr. 221), 7: Bestallungsurkunde eines κύριος. — S. auch die χαλκή τάβλη (= δέλτος χαλκή) BGU. 847 (= Wilcken, Chrest. Nr. 460), 15 und dazu Nr. 31 Einl., weiter ή τάβλα BGU 1079 (= Wilcken, Chrest. Nr. 60), 29 (a. 41) Hinzuweisen ist ferner auf die δέλτος μαςτυροποιήσεως ἐπὶ σφραγείδων BGU. 1032, 3f; Bull. soc. arch. d'Alex. a. a. O. Z. 18 (dazu Jouguet ebendort S. 22 f.), die δέλτος προφξε]σσίωνος ἐπὶ σφραγείδων BGU. 1032, 1f. (= tabula professionis liberorum natorum: s. Wilcken, Chrest. Nr. 212).

την έντευξιν αὐτῶν". Μέττιος Ροῦφος , ύπομνηματισθήτωι".

 $I[\circ \acute{v} \iota \circ \varsigma 'P] \circ \check{v} \varphi [\circ] \varsigma.$ 

∟ιγ Δομιτιανοῦ

26. Febr. 94.

20

25

Κληθέντος Σαλβίου Μαΐορος πρός Άπρώνιον Κέλερα καὶ μὴ ύπακούσαντος τοῦ

Ί[ού]νι[ος] 'Ρούφος' "παρήνγειλας";

Φαμενώθ β.

[..... , παρήνγει]λα καὶ ταβέλλας ἐσφράγι[σα]."  $M\eta ... [.] ... [.] .[..... \dot{\epsilon}] \beta[\lambda] \dot{\alpha} \beta \eta_{S} \dot{\alpha} \varphi \vartheta \alpha \dot{\lambda} \mu [\alpha \dot{\nu}_{S}]$ .

Ἰούνιος Ῥοῖφος: "πῶς ἀποδεῖξαι δ<u>ύ</u>νασ[αι],

δτι παρήνγειλας, [ώς] ὅποπτος μάρτ[υς]

Der Papyrus bricht ab nach geringen Spuren einer weiteren Zeile.

18 Ergänzt nach Z. 22. 25. 19 Nach Lι sind höchst geringfügige Spuren eines zweiten Buchstabens erkennbar; in Betracht kommt Lια bis ιγ; das letztere ist paläographisch am wabrscheinlichsten. - Vor und über dem Anfang von Φαμενώθ stehen ausgelöschte Buch-

22 'Aπ[οωνίου] ist nicht sicher. staben. 23/24 S. die Einl. S. 125. 23 Γατ έσφραγι[σμένας] ist kein Platz. 24 Möglich wäre auch  $\beta[1]\alpha\beta\eta\varsigma$   $\delta\varphi\vartheta\alpha\lambda\mu[\tilde{\omega}\nu]$  (Wilchen).

#### EINZELBEMERKUNGEN.

5 Daß der praef. Aeg. M. Mettius Rufus, der für das Jahr 89/90 bezeugt war, identisch ist mit dem Präfekten M. Iunius Rufus, den die Holztafel aus Philadelpheia (Wilcken, Chrestomathie Nr. 463 Kol. III 8) nennt, zeigt unsere Urkunde klar und deutlich. Danach fungiert er mindestens vom 3. August 89 bis zum 1. Juli 94. Als tempus post q. seiner Präfektur ergibt sich der 25. Febr. 88 [= 7. Jahr Domitians], als t. ante q. der 14. März 95 [= 14. Jahr D.'s] (s. Cantarelli, Prefetti di Egitto I Nr. 31. 33). In Z. 19 unserer Urkunde ist wohl Liv zu lesen und damit als Datum der 26. Febr. 94 anzunehmen. Der Papyrus erweist auch, daß in der Zeit zwischen dem 3. Aug. 89 und 26. Fehr. 94 der Namenswechsel des Präfekten (Adoption durch einen Iunius?) stattgefunden hat. - Der CIL. 30 901 = Dessau, Inscr. lat. sel. 1622 als cos. suff. zusammen mit Q. Pomponius Maternus genannte M. Iunius Mettius Rufus (s. Dessau, Prosop. I. R. II p. 240 Nr. 510) ist nicht mit ihm identisch, wie Lefebvre in der editio princeps der Holztafel von Philadelpheia (Bull. de la soc. arch. d'Alexandrie 1910 Nr. 12, Separatabdruck p. 13) annahm.

16 "Εντευξις ist hier ein beim Konvent an den praef. Aeg. (als Stellvertreter des "Königs") gerichteter Antrag. In den uns bekannten Urkunden der Ptolemäerzeit bezeichnet das Wort stets die an den König als obersten Gerichtsherrn adressierte schriftliche Eingabe (s. statt aller Mitteis, Grundzüge 13 f.). In römischer Zeit finden wir es selten; immer bedeutet es aber auch hier eine schriftliche, an den praef. Aeg. gerichtete Eingabe; s. P. Flor. I 55 (Domitian) passim; 61 (= Mitteis, Chrest. 80), 16 (a. 88); 56 (= Mitteis, Chrest. 241), 6.7.9 (a. 234); P. Oxy. VIII 1101, 6 (a. 367-370); BGU. 1038 (= Mitteis, Chrest. 240), 13 (Pius).

# Nr. 30.

# WOHNUNGS-ZINSANTICHRESE.

Inv.-Nr. 285. Höhe 19 cm, Breite 15,5 cm. Faijum (Philadelpheia). 30. Aug. 89. Der Papyrus ist ein Palimpsest; rechts oben sieht man Reste dreier ausgelöschter Zeilen. Die Schrift der ersten Hand ist eine kleine runde, aufrechte Kursive eines Notariatsschreibers, die der zweiten Hand (der ὑπογραφή) eine nicht ungewandte, aber sehr häßliche Halbunziale. Die Zeilenenden sind meist ziemlich verlöscht und schwer lesbar. Die Orthographie beider Hände ist mangelhaft; der Notariatsschreiber hat häufig Silben und Wörter ausgelassen.

An Literatur zur Frage ist vor allem Manigk, Gläubigerbefriedigung durch Nutzung (Berlin 1910) zu vergleichen; s. dazu jetzt E. Levy in den Beitrügen zur Erläuterung des Deutschen Rechts LVI, 810 ff. Manigk sieht in der Antichrese ein selbständiges, durchaus nicht von einer gleichzeitigen Verpfändung abhängiges Rechtsinstitut, das zur Gläubiger-Befriedigung, nicht zu ihrer Sicherung dient. Mitteis (Grundzüge 152 ff.; Ztschr. d. Savignyst. R. A. 1911, 344) dagegen, der eine eigentliche Pfandantichrese (Nutzung des Gläubigers an einem Substanzpfand: P. Lips. I 10; P. Oxy. VIII 1105 [= II 339]) und eine Nutzungspfand-Antichrese scheidet, bestreitet das. Daß es sich aber im P. Lips. I 10, P. Oxy. VIII 1105, sowie im P. Lond. III 1168 p. 136 nicht um Pfandantichrese handelt, sondern um Substanzpfand und Antichrese, führt Levy (a. a. O. 812) treffend, besonders auf Grund von P. Oxy. VIII 1105 aus, wo die Wohnungsantichrese nicht nur an den hypothezierten drei Fünfteln des Hauses, sondern auch an den anderen zwei Fünfteln besteht. Durch diese Urkunden wird also die Selbständigkeit der Antichrese erwiesen¹).

Beispiele einer Wohnungs-Antichrese bieten außer unserer Urkunde BGU. 1115 (13 v. Chr.), P. Teb. II 586 (a. 20 21), P. Lond. III 1168, 1—17 (a. 44); P. Oxy. VIII 1105 (Domitian), BGU. 260 (= Mitteis, Chrestomathie Nr. 137: a. 90), P. Oxy. I 104 (a. 96) und ein von Wessely in den Wiener Studien VII 130f. (a. 608) veröffentlichter Papyrus<sup>2</sup>)<sup>3</sup>).

Antichrese neben Hypothek: P. Oxy. VIII 1105; P. Wien. Stud. VII 130 f., Antichrese neben Hypallagma: P. Lips 1 10; P. Lond. III 1168.

<sup>2)</sup> Die Urkunden P. Teb. II 586 (beschrieben), BGU. 260, P. Oxy. I 104 und P. Wien. Studsind zu den von Manigk, Mitteis, Levy angeführten binzuzufügen.

<sup>3)</sup> Weitere Fälle von ἐνοίκησις bieten P. Oxy. I 75, 32 (a. 129); 104, 25f. (ἐνοίκησις für die Tochter); 105, 5 (= Mitteis, Chrest. Nr. 303: Hadrian); III 489, 6 (a. 117); IV 729, 34 (a. 137); P. Goodspeed 27 (saec. II), νοη καφπεία καὶ ἐνοίκησις ist die Rede im P. Giss. I 30, 8 (Pius) und P. Oxy. II 265, 11 (Domitian), νοη οἴκησις καὶ χρῆσις P. Lond. III 1164 p. 161, 20 (a. 212); P. Flor. I 47, 6 (a. 217). Um Antichrese handelt es sich wohl in keiner dieser Urkunden.

Wohnungs-Antichrese neben Pfandbestellung wird ausdrücklich erwähnt im P. Oxy. VIII 1105 und im P. Wiener Studien 1), die übrigen oben erwähnten Urkunden gebrauchen die Ausdrücke ὑποθήκη oder ὑπάλλαγμα nicht. Doch haben wir mit Levy (a. a. O. 812) im P. Lond. III 1168 neben der Antichrese ein Substanzpfand (ὑπάλλαγμα) anzunehmen (s. S. 127 Anm. 1). Auch die Bestimmungen des Testaments P. Oxy. I 104 gehören hierher: Die Erblasserin hat bei Lebzeiten ihrem Mann und Darlehnsgläubiger — es handelt sich um ein (auf welche Weise begründetes?) Darlehn von 600 Silberdrachmen — die ἐνοίκησις an einem ihr gehörigen Haus nebst Hof eingeräumt (κατὰ ἀσφάλειαν ἐνοικισμοῦ)²). In ihrem Testament legt sie ihrem Sohn als Erben von Haus und Hof die Verpflichtung auf, ihrem Mann την ένοίκησιν (χωρίς ένοικίου) και τὰ περιεσόμενα ένοίκια bis zu seinem Tode zu belassen und ihm außerdem jährlich 48 Drachmen bis zur Gesamthöhe von 300 Drachmen zu zahlen. Von der Darlehnsschuld von 600 Drachmen soll also nur die Hälfte zurückgezahlt werden, die übrigen 300 Drachmen des Kapitals gelten durch die ένοίκησις als amortisiert. Hier liegt demnach eine gemischte Zins- und Amortisations-Antichrese vor, deren Existenz schon Manigk (zwar mit Unrecht auf Grund von BGU. 1127) annahm (a. a. O. 28), Levy (a. a. O. 815) bestreitet.

In allen Urkunden über Wohnungs-Antichrese außer diesem P. Oxy. I 104<sup>3</sup>) wird die ενοίχησις nur als Gegenwert für die laufenden Zinsen (ἀντὶ τῶν τόκων) gewährt, so auch in unserem Papyrus, dessen Tathestand folgender ist:

Terootois erhält von Niκάφιον ein Darlehn von 600 Silberdrachmen. Als Gegenwert für die Zinsen überläßt die Schuldnerin T. der Gläubigerin N. und ihren Angehörigen das (von ihr gewährleistete) unbeschränkte, direkte und indirekte Wohnund Nutzungsrecht der ihr gehörigen, von allen dinglichen und sonstigen Lasten bereinigten zwei Drittel eines Dreiviertel-Hausanteiles nebst Zubehör im Dorfe Philadelpheia. Die Dauer der ἐνοίκησις wird auf 5 Jahre festgesetzt; nach Ablauf dieser Zeit ist die Darlehnssumme zurückzuerstatten. Für den Fall des Verzugs der Schuld-

<sup>1)</sup> Πρὸς δὲ ἀσφάλειαν καὶ ἔκτισιν (? ἔκφησιν Wessely) τοῦ αὐ[τ]οῦ χ[ρέο]νς ὑπεθέμην σ[ο]ὶ κα[τ]ὰ δίκαιον ὑποθήκης  $^{1}$ β Hausteil . . . , πρὸς τά (l. τό) σε ἔχειν τὴν τούτον χρῆσίν τε καὶ οἴκησιν ἀντὶ τῆς παραμνθείας τοῦ αὐτοῦ χρέους. Das πρὸς τό κ.τ.α. erweckt den Anschein, als ob die χρῆσίς τε καὶ οἴκησις die Folge einer mit Besitzübertragung verbundenen Hypothek sei (γgl. Levy a a. 0. 812 f.). Zur Sicherung der Rūckzahlung des Kapitals wird die Hypothek bestellt, ἀντὶ τῆς παραμνθείας die Antichrese. Παραμνθιά ist "Trost, Unterstützung, Ersatz" (z. B. BGU. 1024 VII 12; P. Thead. 17, 17 u. sonst); hier bedeutet es, wie auch an anderen Stellen, "Entgelt für Kapitalnutzung". Im P. Grenf. II 89, 8 (saec. VI) wird μετὰ τῆς παραμνθείας = μετὰ τῶν νομίμων τόκων gebraucht, im P. Grenf II 90, 11 (saec. VI) wird als παραμνθεία einer Kapitalschuld eine jäbrliche Naturalleistung verabredet. Vgl. auch BGU. 1020, 7 (saec. VI); PSI. I 48, 2. 5 (saec. VI/VII).

<sup>2)</sup> Z. 19 ff.: 300 Dr. οὐσαι ἐσταμέναι πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ διαλύσεως καὶ συμφωνίας περὶ τῶν ὀφειλομένων ὑπ² ἐμοῦ τῷ ἀνδρὶ κατὰ ἀσφάλειαν διὰ τραπέζης ἐνοικισμοῦ τῆς αὐτῆς οἰκίας . . . ἀργυρίου δραχμῶν ἑξακοσίων.

<sup>3)</sup> In BGU. 260, 3 steht nur:  $\partial_S$  ὤφιλές μοι έπ' έννκήσι κατὰ δημόσ[ιον] χρη[μ] $\varphi[\tau]$ ισμόν . . . δραχμάς έξακοσίας.

nerin steht der Gläubigerin Personal- und Real-Exekution zu. Von Vollstreckung in das Nutzungsobjekt (wie in *P. Lond.* III 1168, 13) ist nicht die Rede; eine solche Bestimmung hat in der Lücke am Anfang der Zeile 26 keinen Platz. Auch die der Herstellung große Schwierigkeiten bereitenden Zeilen 27/28 beziehen sich kaum hierauf. Ob neben der Antichrese ein Substanzpfand bestellt ist, läßt sich nicht entscheiden; die Freiheit von allen Lasten (Z. 19f.) spricht vielleicht dafür.

- 1. Hd. "Ετους ὀγδόου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιμανού Σεβαστού Γερμανικού μηνὸς Γερμανικείου πέμπτη ἐν Φιλα[δελ]φεία τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ 'Αρσίνο- 30 Αρτίι 89. είτου νομού. Όμολογει Τετοσίρις Ζωίλου ὡς ⟨ἐ⟩τῶν έβδομηκοντα πέψτε οὐλη δευτέρφ δακτύλφ |χ|ειρὸς ἀριστερᾶς τε[..]...ς με[τ]ὰ κυρίου τοῦ συγγενοῦς Που[τ]ι-[δίου]
  - 5 Σα . . ιου ὡς ζέ⟩τ[ῶν έ]β[δ]ομήποντα οὐλὴ ὀφού[ε|ι ἀριστερὰ Νικαρίωι θυγατρεὶ Εξέστου Σατρίου

απολυσίμου στρατιώτου ώς ξέντῶν τεσσεράχοντα ὀχτὰι οὐλὴ ὀφρύει δεξιζ μετὰ χυρίου τοῦ υἰοῦ Σέξστου Γαλλωνίου Σατριανοῦ ώς ξέντῶν εἴχοσι δύο οὐλὴ δευτέρο δαχτύλο χειρὸς δεξιᾶς ἔχειν παρὰ τῆς Νιχαρίου [τὴν] ὁμολογοῦσαν Τετοσίριν παραχρῆμα διὰ χειρὸς έξ οἴχου ἀργυρίου περαλαίου ἐπισήμου Σεβαστ(οῦ)

- 10 νομίσματος δ[ο] αχμάς έξακοσίας καὶ ἀν[τ]ὶ τῶν τούτων [τ]όκων συνκεχωρηκέναι ἐνοικῖν τὴν Νικάριον καὶ το[ὺ]ς παρ' αὐτῆς καὶ οὓς ἐὰν βοὐληται ἐπὶ χρόνον ἔτη πέντε ἀπὸ τοῦ προκειμένου χρόνου ἐν μέρεσι δυσὶ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντω[ν] αὐτῆ Τετοσίρι μερῶν τριῶν οὐσῶν ἀπὸ μερῶν τεσσάρων οἰκίας καὶ ψειλῶν τόπων καὶ καμάρας καὶ ἰσόδου καὶ ἐξόδου καὶ
- 15 τῶν σύνκυρόντων πάντων κοινῶν καὶ ἀδιαιρέτων ἐν τῆ προγεγοαμμένη κώμη Φιλα[δ]ελφεία καὶ βεβαιώσιν τὴν ὁμολο[γ]οῦ[σαν Τετ]οσίοιν καὶ τοῦ[ς] παρ' αὐτῆς τῆ Νικαρίωι καὶ τοῖς παρ' αὐτῆς τὰ κατὰ τὴν ἐνοίκησιν ταὐτην [π]ά[σ]η βεβαιώσι ἐπί τε τὸν κ[....]. την καὶ ἐφ' ὂν ἐὰν.ε.. ην..ε... [...χρ]όνον καὶ παρέξεται αὐτὰ ἀνέπαφα καὶ ἀν<εν⟩εχύραστα καὶ ἀνεπειδάνισ-</p>
- 20 [τα], ἀπ' ἄλλου δὲ [εἴδους καὶ μη|δένα κο|λ]ύοντα (τὴν> Μικάομ[ον] μηδὲ τοὺς παρ' αὐ-

[τῆς] ένοικοῦντας καὶ έτέφους ἐνοικίζοντας οὓς ἐὰν βούληται ἐν τοἰς σημενομένοις μέφεσι δυσὶ ἀπὸ μεφῶν τοιῶν τῆς οἰκίας καὶ ψειλῶν

4 Πορ[τ]ε[δίον] nach Z. 29. 5 l. θυγατρί. — Σατρίον ist sehr verwischt, aber
wahrscheinlich; s. Z. 30. 11 l. ἐνοιπεῖν. 13 l. ὄντων. 14 l. ψιλῶν, εἰσόδου. — Απ Schluß
der Zeile ein Füllstrich. 16 l. βεβαιώσειν.
18 l. βεβαιώσει. — Was folgt, konnte ich bis-

her nicht herstellen; καὶ έφ' ον ξὰν (δοκῆ) μετὰ τὴν περτα[ετίαν χρ]όνον stoht nicht da. 19 l. παρέξεσθαι, ἀνεπιδάνειστα. 20 ἀπ' ἄλλου δὶ [είδους sc. καθαφά. — l. κολέειν. 22 l. σημαινομένοις, ψιλών.

Hamburger Papyri, I, 2.

τόπ[ων] καὶ καζο<u>α</u>)μάρας καὶ ἰσόδου καὶ ἐξόδου καὶ τὰ ἐνοίκια ἀποφεζοο)μένους (καὶ) χρωμένους

τοῖς τ[ούτ]ων χοηστηρίοις πᾶσει. Καὶ μετὰ τὸν χρόνον ἀπο[δότω ἡ ὁμο]λογοῦσᾳ  $\langle \textit{Τετοσίρις} \rangle \, \tau \bar{\eta} \, [N] \, | x [\alpha \varrho] \ell [\omega \iota]$ 

25 [ἢ τοῖς] πα[ρ' α]ὐτῆς τ[ὰς τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς έξακοσίας, τῆς πράξεως] οὕσης τῆ Νικαρίωι

[ἢ τοῖς παρ' αὐτῆς ἔκ τε τῆς Τετοσίριος καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντω]υ αὐτῆ πάντων

[ etwa 40 Buchstaben δμολο]γούσης ποάσεως (?) καὶ παοὰ

[ etwa 38 Buchstaben Τετοσί] ριος καὶ τῆς Νικαρίου δ νίός.

2. Hd. [Τετοσίοις Ζωίλου μετά κυρίου τοῦ σ]υνγενοῦς Ποντιδίου

30 [Σα..ιου ἔχω παρὰ τῆς Νικαρίου θυγατρὸς Σ]έκετου Σατρ[ίου ἀπο][λυσίμο]υ στρατι[ώτου μ]ετὰ κυρίου τοῦ υείοῦ Σέκστου Γαλλωνίου [Σατρι]ανοῦ τὰς τοῦ ἀργυρίου κεφαλέου ἐπισήμου δραχμὰς έξακοσί[ας καὶ]
ἀντὶ τῶν τούτων τόκων συνχωρῶ ἐνοικῖν τὴν Νικάριον καὶ
τοὺς παρ' αὐτῆς καὶ οὺς ἐὰν βούλητε ἐπὶ χρόνον ἔτη πέντε ἀπὸ
36 τοῦ προκειμένου χρόνου ἐμ μέρεσι δυσὶ ἀπὸ τῶ[ν] ὑπαρχ[ό]ντω[ν]
αὐ[τῆ μ]ερῶν τριῶν οὐσῶν δὲ[

Der Papyrus bricht ab.

23 l. εἰσόδον. — Der Schluß der Zeile ist sehr undeutlich. 24 l. πᾶσι. 25 Vor τῆς πράξεως ist etwa ausgefallen: ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῷ, ἀποτεισάτω ... oder ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῷ καὶ βούληται ἡ N. πάλιν οἰκεῖν ..., ἐξεῖναι αὐτῷ ... (vgl. P. Lond. III p. 136,11). 26 Schluß: Erwartet wird καθάπερ ἐγ δίκης, doch kann ich auch eine Abkürzung dieser

Worte — am Schlusse wäre ἢ oder ἢ möglich — nicht erkennen. Eine Ergänzung der Zeilen 27/28 ist mir bisher nicht gelungen. 29 ff. Zur Ergänzung der ὑπογραφή vgl. Z. 3 ff. 3 ll. νίοδ. 32 l. κεφαλαίον. 33 l. ἐνοικεῖν. 34 l. βούληται. 35 l. ἐν. 36 l. ὄνταν. — Der fehlende Schluß der ὑπογραφή ist nach Z. 13 ff. zu ergänzen.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 6 Ζυ ἀπολύσιμος στρατιώτης s. Nr. 1, 6 f. Einzelbem.
- 12 Zu μέρος s. Manigk, Ztschr. d. Savignyst. R. A. XXX 277 ff.
- 19 Vgl. Nr. 28, 7 ff. mit Einl. S. 120 f.
- **20** Zu μφ[λ]ύοντα vgl. Mitteis, Chrest. Nr. 159 Z. 21; P. Berol. ined. 357 R. Kol. III 10 und sonst.
- 21 Zu έτέρους ένοικίζοντας vgl. P. Lond. III 1168 p. 136, 12: έτέροις μεταμισθοίν (sic); Dig. 20, 1, 11, 1.

## Nr. 31.

# AUSZUG AUS DEN EPIKRISIS-AKTEN DES PRÄFEKTEN VIBIUS MAXIMUS.

Inv-Nr. 294. Höhe 17,5 cm, Breite 15,5 cm. Kursive des 2. Jahrhunderts, mit roter Tinte geschrieben. Faijum. S. Tafel X.

Parallelurkunden sind Nr. 31a (Hadrian); BGU. 113 (= Wilcken, Chrest. Nr. 458: a. 140); 265 (= Wilcken, Chrest. 459: a. 148); 780 (a. 154'9). Weitere, nicht auf Veteranen bezügliche Auszüge aus den Epikrisis-Akten eines praef. Aeg. bieten BGU. 847 (= Wilcken, Chrest. 460: a. 182 183); 1033'); 1032 und ein Theadelpheia-Papyrus (a. 148), der soeben von Lefebvre-Jouguet im Bull. soc. arch. d'Alexandrie XIV (1912) veröffentlicht ist. Die beiden letzten Papyri kommen für uns besonders in Betracht.

Der vorliegende Auszug bezieht sich auf eine durch den Stellvertreter des praef. Aeg. Vibius Maximus im Oktober November 103 abgehaltene  $\ell\pi i\pi \iota \iota \iota \iota \iota \iota$ , ist aber nicht vor Hadrian verfertigt. Das zeigt das auf den Schreiber zurückgehende  $\vartheta \iota \iota \iota \iota$   $\tau \iota \iota \iota \iota \iota$  Wir haben es jedoch mit einer offiziellen Ausfertigung zu tun, die, ebenso wie BGU. 113. 780. 1032. mit roter Tinte geschrieben ist<sup>3</sup>) und als Beweisurkunde, wohl für den Sohn des Veteranen, dienen sollte (s. unten).

<sup>1)</sup> Daß es sich BGU. 847 und 1033 nicht um die Epikrisis von Veteranen handelt, nehme ich mit Jonguet (Bull. soc. arch. d'Alex. XIV, Separatabzug S. 18f.  $22_7$  an.

<sup>2)</sup> Zum γενομένου ήγεμ(όνος) Z. 1 vgl. BGU. 113, 1; 780, 1. 8. 11; 1033, 1. 31.

<sup>3)</sup> BGU. 10:33 ist mit roter Tinte durchkorrigiert; in Nr. 31a zeigt das Verso rote Schrift. Die übrigen mit roter Tinte geschriebenen Stücke der Hamburger Sammlung sind unbedeutende Fragmente. Inv.-Nr. 291 (16,5:8 cm), sehr zerfressen und mit ziemlich ausgelöschter Schrift, enthält scheinbar eine Namensliste, Inv.-Nr. 292 (6:7 cm) Rechnungsanfstellungen. Von Inv.-Nr. 293 (5,5:3 cm) ist folgendes erhalten: ¹]νπο εφενι[ον . . . | ²] ψτων τον [. . . | ³]τιτον αλ-½[ιον (sic)] | ⁴] . χαιφειν [ . . . | ⁵]ταγμα[ .

BGU. 113, 12f.; 265, 19ff.; Nr. 31a, 11f.) oder sehr verstümmelt (BGU. 780, 13ff.: s. S. 133 Anm. 3).

Im Gegensatz zu ihnen verzichtet unser Abschreiber auf die Wiedergabe des Kopfstückes (προγραφή) des Bandes, gibt vielmehr nur die παρεπιγραφή. Darunter verstehe ich den index, σίλλυβος des τόμος, den "Aktenschwanz", die "Aktenfahne"1), auf der der Inhalt kurz angegeben war, hier mit den Worten (Z. 2f.): Ἐπικρίσεις [Οὐιβίου Μαξ](μου ξι (θεοῦ) Τραιανοῦ Άθὺρ [διὰ . . . . . ] Πρόκλου χειλιάρχου. Der tribunus militum Proculus — er gehört der legio XXII Deiotariana oder der legio III Cyrenaica an — hält als Stellvertreter des Präfekten die ἐπίκρισισς ab, und zwar zu einer Zeit, im Oktober/November, die sonst hierfür nicht bezeugt ist. Wo sie stattfand, ist nicht bemerkt. Der Präfekt pflegte sich um diese Zeit in Alexandreia zu befinden (s. Wilcken, Archiv IV 417. 419; Grundzüge 33); die Annahme läge also nahe, daß die Kontrollmusterung außerhalb Alexandreias vor sich ging²). Auf Alexandreia weist aber wohl die Tatsache hin, daß der Truppenteil des Veterauen, die ala Augusta, hier stationiert ist (s. Nr. 1, 8 Einzelbem.).

Die ersten 26 Seiten der Åθύο Rolle sind vom Abschreiber ausgelassen; sie enthielten das Kopfstück und die Akten anderer Veteranen. Die Worte der Z. 9f.:  $[\delta]$ έλτον χαλαῆν, ἦς τὸ ἀντίγραφον ποόκειται, zeigen, daß auch eine Kopie des Militärdiploms gegeben war, und zwar der für die Gesamtheit der damals entlassenen ägyptischen alarii und cohortales gemeinsamen Originalkonstitution in Rom (vgl. BGU. 265, 22; 780, 16). Sie folgte auf das Kopfstück. Die Abschrift beginnt mit Seite 27 der Rolle (Z. 5:  $[M\epsilon\vartheta]$  ἔτερα] σελίδων  $\varkappa$ ξ) und gibt uns den ziemlich vollständigen Wortlaut der ἐπίκρισις-Akten des Veteranen der ala Augusta, L Cornelius Antas. Sie enthalten folgende Bestandteile:

1. Aufzählung der Namen des Veteranen und seiner Kinder, die der aus der missio sich ergebenden Privilegien mit ihm zusammen teilhaftig werden (Z. 5—8). Zum Namen des Veteranen tritt der von ihm gewählte Aufenthaltsort:  $\beta ov \lambda \delta \mu \epsilon \nu o \epsilon \delta \eta u \epsilon i \nu \langle \hat{\epsilon} \nu \rangle \nu o \mu \bar{\phi} Ao \sigma \iota \nu o \epsilon \delta \eta \chi$  (Z. 6); er will sich im Arsinoitischen Gau nieder-

<sup>1)</sup> Vgl. Preisigke, Girowesen 457 A. 1; Gardthausen, Griech. Puläographie Iº 146f.

<sup>2)</sup> Ähnlich liegt der Fall in BGU. 847 (= Wilcken, Chrest. Nr. 460): die Kontrollmusterung beginnt mit dem  $Il\alpha z \acute{o}v$  (April/Mai), zu einer Zeit, wo der Präfekt schon wieder in Alexandreia war (Wilcken, Chrest. Nr. 460, 5 Anm.). Auch hier fungiert aber ein trib. mil. (leg. II Traianae Fortis) in Stellvertretung des praef. Aeg. — In allen anderen Fällen fällt die Epikrisis in die Monate  $M\epsilon z \acute{e}i\varrho$  bis  $Il\alpha z \acute{o}v$  (Januar/Februar bis April/Mai), zur Zeit des memphitischen Konvents (s. Wilcken, Chrest. Nr. 458, 8 Anm; 459, 14 Anm.): BGU. 265: 28. 1 bis 27. 4; BGU. 113: 15. 2 bis 16.5; Nr. 31a: 21. 2 bis 22 5 (?); BGU. 780: Februar und März; BGU.1033: vom 20. Februar ab. Der Pap. im Bull. soc. arch. d'Alex. XIV, der sich auf dieselbe  $\epsilon \pi i x \varrho o i s$  wie BGU. 265 bezieht, beschränkt sie (im Gegensatz zum Berliner Papyrus) auf die Zeit  $\dot{\alpha}\pi$ ] d $M\epsilon z \epsilon [l\varrho]$   $\vec{\vartheta}$   $\epsilon \omega [s.]$   $\tau o \vec{\vartheta}$   $[\alpha \dot{\vartheta}] \tau o \vec{\vartheta}$   $\mu \eta \nu \acute{o}s$  (Febroar 148); s. dazu Jouguet a a 0. 19. In den erwähnten Urkunden hält der Präfekt zusammen mit Offizieren, die ihm zur Seite stehen, die  $\epsilon \pi i \kappa \varrho o i s$   $\epsilon u che d'Alex.$  XIV wird ein trib. mil. leg. II Traianae Fortis, Nr. 31a der praef. alae Aprianae, BGU. 780 ein praef. cohortis genannt, BGU. 1033 ist die Bestimmung unsicher

lassen¹). Auf den Namen der Kinder — die Frau ist, wohl nur durch Versehen des Abschreibers (s. Z. 14f.), ausgelassen — folgt  $\ell \tau \tilde{\omega} \nu$  ohne Jahresziffer²).

2. Hinweis auf die Vorlegung  $(\ell \pi \ell \delta \epsilon \iota \xi \epsilon \nu)$  des bronzenen Militärdiploms  $(\delta \ell \lambda \tau o \varsigma \chi a \lambda \kappa \tilde{\eta})^8$ ), von dem eine Kopie zu den Akten genommen ist (s. oben), seitens des Veteranen und griechische Übersetzung des seinen Namen und den seiner Familienmitglieder enthaltenden speziellen Teiles dieses Militärdiploms (Z. 8—16). Die lateinische Originalfassung  $^4$ ) desselben lautete folgendermaßen:

alae Aug., cui praeest Messius Iunianus<sup>5</sup>), ex duplicario: L. Cornelio Heraclidis f. Antati castr. et Antoniae Crispi filiae uxori eius et Heraclidi f. eius et Crispinae filiae eius et Ammonario filiae eius.

Danach ist L. Cornelius Antas ein während der Dienstzeit seines peregrinen Vaters  $^{\prime}H_{\varphi\alpha\varkappa\lambda\epsilon\ell\delta\eta\varsigma}$  geborenes Lagerkind"). Beim Eintritt in die in Alexandreia stationierte ala Augusta im Jahre 77 erhält er die Bezeichnung castris  $(\varkappa\alpha\sigma\tau\varrho\bar{\eta}\sigma\iota\varsigma)^{7}$ ), nicht dagegen das römische Bürgerrecht. Daß er vor seiner missio ebensowenig civis R. war wie seine "Frau" Antonia Crispi f., zeigen vor allem die neben ihm aufgezählten Namen (seiner Frau und) seiner Kinder: dies erweist ihren Anteil an den Privilegien, schließt während der Dienstzeit geborene Kinder eines Bürgersoldaten aus (s. meinen  $R\ddot{o}mischen~Konkubinat,~1895,~109f.)^{8}$ ); das römische Prä-

BGU. 113, 12; 265, 19f.; 780, 14, auch Nr. 31a, 11 steht παφεπιδημεῖν πρὸς καιρόν: da handelt es sich also um nur vorübergehenden Aufenthalt, vgl. auch das πρώτως παφεπιδημήσας P. Oxy. VII 1023, 3f. In unserer Urkunde ist dagegen ständiges Domizil beabsichtigt.

<sup>2)</sup> Die Jahresziffer ist vom Schreiber, der den Auszug herstellte, nicht mitabgeschrieben. Auch BGU. 847, 10 ist so zu erklären, ebenso P. Bull. soc. arch. d'Alex. Z. 11; Jouguets Auslegung (a. a. O. 20 f.) läßt sich nicht halten.

<sup>3)</sup> Δέλτος χαλκή s. auch BGU. 265, 21. BGU. 780 Z. 13 ff. ist nach unserer Urkunde etwa folgendermaßen zu ergänzen: [Meθ' έτερα σελίθων. Pränomen Nomen Σ[ατοφνείλος βουλ[ό]- |  $^{1}$ ε[μενος παρεπιδημείν πρός καιρὸν] έν νομφ Άρρινο- |  $^{15}$ [είτη. Ἐπέδειξεν (oder ἐπήνεγκεν) ὁ προγεγαζωνένος) Σατο[φνείλος δέλτον χαλκήν ἐκσφρ[α]- |  $^{16}$ [γισθείσαν . . . . τῆς παρ]ακειμένης ἐν Ῥρωμ, δι'  $^{1}$ ίς  $^{1}$ ίης  $^{1}$ ίν αθαι κτλ. In  $^{1}$  Z 19 haben wohl eher die Namen seiner Familienmitglieder (s. unseren Text Z. 11 ff.) als die seiner γνωστήρες (s. Z 20) gestanden (s. ].  $^{1}$ ίν  $^{1}$ ίος  $^{1}$ ίης  $^{1}$ ίης

Vgl. z. B. das Militärdiplom vom Jahre 110 CIL. III 2 p. 868 = Dessau, Inscr. lat. sel.
 I 2004.
 Messius Iunianus ist sonst nicht bekannt.

<sup>6)</sup> Die beiden einzigen, bisher bekaunten Militärdiplome peregriner ex castris gehören den Jahren 142/5 und 178 an (s. CIL. III, D. 59 und 76).

<sup>7)</sup> Eine Erwähnung von "Lagerkindern" in griechischen Urkunden ist mir sonst nicht bekannt. Das Wort καστρῆσις läßt sich hier nur als Übersetzung des castris (ex castris) auffassen. Die, wie stets in Militärdiplomen, vorangesetzte militärische Rangbezeichnung (ex duplicario) und die dem castr. entsprechende Stellung des Wortes schließen eine andere Deutung aus.

<sup>8)</sup> Die Auffassung des P. Catt. I Recto (= Mitteis, Chrestomathie Nr. 372) Kol. III 11-22 durch Wilcken (Grundzüge 402 Anm. 4) kann ich nicht teilen. Alle während der Dienstzeit geborenen Kinder eines miles civis R. und einer civis Romana sind stets cives R., dagegen werden sie auch nach der missio (oder durch die ἐπίκρισις) nicht legitim. S. meine Ausführungen

nomen und Nomen L. Cornelius läßt keinen Rückschluß auf Zivität zu<sup>1</sup>). Während seiner Dienstzeit avanciert dann Antas zum duplicarius<sup>2</sup>), erhält bei der missio honesta im Jahre 103 die civitas R. samt Frau und Kindern, weiter conubium mit der Frau, und zwar mit rückwirkender Kraft, so daß die während der militia geborenen Kinder legitimiert werden<sup>3</sup>).

3. Bezugnahme auf die Einreichung (ἐπήνευπευ)<sup>4</sup>) einer von den ταβουλάφιοι Kastor und Polydeukes, Archiv- und Registraturbeamten im tabularium der ala Augusta<sup>5</sup>), verfertigten ἀπογραφή des Inhalts, daß er 26 Jahre lang (von 77 bis

im Archiv III 79 f. Es kommt hinzu, daß, wie mir seinerzeit Grenfell schrieb, das von mir Kol. III 20 Schluß vermutete  $\xi\xi\varepsilon\sigma\iota$  (statt  $\xi\xi\varepsilon\pi\iota$ ) dasteht, also wohl auch meine Ergänzung  $\xi\xi\varepsilon\sigma\iota$  [ $\mu \delta \nu$   $\kappa \lambda \eta \varrho o \nu \delta \vert \mu o \nu \kappa \kappa \alpha \kappa \lambda \delta \iota \omega \nu \omega$  (entsprechend IV 9.13 ff.) richtig ist. Nur die unanfechtbare Zivität der Kinder und ihr testamentarisches Erbrecht wird demnach durch die  $\ell \pi i \kappa \varrho \iota \omega \omega$  bestätigt. — Wenn dagegen die während der Dienstzeit (von peregrinae) geborenen Kinder der Legionare der leg. X Fretensis im Jahre 93 nach der missio ihrer Väter in Jerusalem die civitas R. durch den Kaiser erhalten (s. Wilcken, Chrestomathie Nr. 463 Kol. III), so handelt es sich offenbar um ein außerordentliches beneficium.

1) Beispiele für römische Nomenklatur von auxiliarii peregrini bieten z. B. P. Catt. I Recto Kol. I 16. V 6ff., die Militärdiplome 47. 51. 76. Anderseits lassen sich schon für die trajanische Zeit Rekruten einer Auxiliarkohorte nachweisen, die vor ihrem Eintritt ins Heer im Besitz des römischen Bürgerrechts sind (s. P.Oxy. VII 1022 = Wilcken, Chrestomathie Nr. 453: a. 103). Auch sie mußten sich wohl, ebenso wie die Legionsveteranen (s. Wilcken, Chrestomathie S. 547), nach ihrer Entlassung zur ἐπίκρισις melden, ob sie nun ein Militärdiplom besaßen oder nicht. Wir dürften daher auch ihre gelegentliche Erwähnung in den Epikrisis-Akten erwarten. Unter den 'Ρωμαΐοι Nr. 31a, 6; BGU. 113, 6; 847, 2; 1033, 2 sind sie aber, wie auch Wilcken (Grundzüge 403 Anm. 1) hervorhebt, nicht zu verstehen (s. vor allem BGU. 747 = Wilcken, Chrestomathie Nr. 35 I 8ft. 'Ρωμαίοις καὶ ἀλεξανδοξεῦσι καὶ πάλαι στρατιόπαις, sowie BGU. 1032 und P. Bull. Soc. arch. d'Alex. XIV). Jedenfalls erscheint es mir jedoch nicht unwahrscheinlich, daß sie, ebenso wie die milites coh. urbanae und die Prätorianer, bei der missio honesta ius conubii mit ihren peregrinen Frauen (ohne rückwirkende Kraft) erhielten. S. Nr. 31a, 5 Apparat.

Zum duplicarius alae s. v. Domaszewski, Die Rangordnung des r\u00fcmischen Heeres 53f.
 und Nr. 39 Einl.

3) S. meinen Konkubinat 119.

4) Vgl. den P. Bull. soc. arch. d'Alex. XIV Z. 11.

5) Tabularii finden wir in allen kaiserlichen Bureaus als angesehenste Subalternbeamte; sie sind als solche stets Freigelassene; s. Hirschfeld, Verwaltungsbeamte² 62f. 460f. An tabularii des Zentralstaatsarchivs in Alexandreia ist hier nicht zu denken, noch weniger an solche des Zentralprivatarchivs. Es kommt m. E. nur das tabularium der ala Augusta in Betracht. Vgl. P. Oxy. VII 1022 (= Wilcken, Chrestomathie Nr. 453), 27 ff.: Avidius Arrianus cornicular(ius) coh(ortis) III lturaeorum scripsi authenticam epistulam in tabulario cohortis esse; v. Domaszewski, Die Rangordnung des röm. Heeres 38. 50. Als tabularii unter einem cornicularius fungierende beneficiarii des praef, praet. und des praef, vigilum s. v. Domaszewski a. a. O. 8. 21. — Während wir in den griechischen Inschriften meist die Form ταβλάφιος (s. z. B. den ἀρχιταβλάφιος Δίγόπτον Dittenberger, OGI. II 707 = Dessan, Inscr. lat. sel. 8846) finden, haben die Papyri immer ταβονλάφιος: s. P. Lond. I I13 p. 209, 8; III I157 p. 6:2fi., 15. 24. 41. 114; 985 p. 229, 10. 15; P. Fay. 104, 15; P. Oxy. I 123, 26; P. Paris. bei Wilcken, Hermes 23, 593, 21; P. Straβb. I 5, 11. — S. anch den Aug. lib. tabul. P. Oxy. VIII 1114, 35.

103)¹) gedient habe und ihm die missio honesta (ἔντειμος ἀπόλυσις) erteilt worden sei (Z. 16—20). Der Ausdruck ἀπογραφή beweist, daß wir es mit einer Anzeige der tabularii alae über die vollzogene Entlassung zu tun haben. Diese Anzeige kann m. E. nur an den praef. Aeg. als Leiter der ἐπίκρισις gerichtet sein²).

Nach unserer Urkunde und den Parallelurkunden haben wir uns also den Hergang bei der auf die missio folgenden ἐπίκοισις folgendermaßen vorzustellen: Der Veteran reicht an Militärpapieren") die ἀπογραφή ἀπολύσεως der tabularii seines bisherigen Truppenteils ein, zugleich wird eine Kopie seines Militärdiploms, das er behält, zu den Akten genommen. Weiter beschwören die von ihm gestellten Identitätszeugen mit ihm zusammen die Richtigkeit der auf ihn und seine Angehörigen bezüglichen Status-Angaben. Nachdem der die ἐπίκοισις leitende Offizier das auf den Veteranen bezügliche Protokoll im τόμος ἐπικοίσεων durch seine Unterschrift beglaubigt hat (s. P. Bull. soc. arch. d'Alex. Z. 27f.), erhält dieser die Epikrisis-Be-

<sup>1)</sup> Die normale Dienstzeit f\u00fcr die Auxiliarsoldaten betrug 25 Jahre; doch wurden diese h\u00e4ufig \u00fcberschritten. S. die Formel in den Milit\u00e4rdiplomen der cohortales und alarii: quinis et vicenis pluribusve stipendiis emeritis.

<sup>2)</sup> In der Wachstafel in Kairo bei Wilcken, Chrest. Nr. 457 (= Bruns, Fontes<sup>7</sup> Nr. 100; Girard, Textes<sup>4</sup> p. 127) liegt eine vom praef. Aeg. eigenhändig unterzeichnete Bescheinigung der honesta missio vor. Sie stammt wohl aus dem Bureau des Präfekten, ist vielleicht auf die ἀπογραφή der tabularii alae hin ausgestellt.

<sup>3)</sup> S. P. Fay. 27, 26. 32; Hartel, Griech Papyri S. 66: τῷ γενομένῳ μου γνωστῆςι ἐν τῷ ἐπικρίσει; Wessely, Stud. Pal. Il 32, 19; vgl. BGU. 142. 143 und dazu mein Heerwesen 124f.; Wilcken, Chrestomathie Nr. 454. 455. — Sonstige γνωστῆςες s. Einzelbem. 20.

<sup>4)</sup> Es wird vor allem eidlich erhärtet μηδενί άλλοτρίω κεχρησθαι (αὐτήν).

<sup>5)</sup> Ibi ... Quadratus cora (a)m ac praesentibus eis, qui signaturi erant, textatus est iuratusque dixit per .... in militia sibi .... omnes tres s(upra) s(criptos) natos esse eosque in aere incisos civitatem Romanam consecutos esse beneficio eiusdem optimi principis.

<sup>6)</sup> Vgl. das "A δὲ παφέθεντο δικαιώματα . . . , ἐκάστω ὀνόματι παφάκειται: so u. a. Nr. 31α, 9f. — Bei der ἐπίκρισις von cives R. spurii werden von der Mutter der spurii folgende δικαιώματα eingereicht: δέλτος παραφεσδίωνος, wenn die Mutter ingenua, ἐπίκρισις-Dokument des Patrons und τάβελλα ἐλενθερώσεως, wenn sie liberta ist, sodann die δέλτος μαφτνοροποιήσεως. Auch hier werden γνωστήφες gestellt (s. oben); es folgt die σημείωσις des die ἐπίκρισις leitenden Offiziers.

136

scheinigung (vgl. Wilcken, Chrest. Nr. 463 III) 1). Sie ist sein einziges Dokument über die vollzogene  $\ell\pi\ell\iota\bar{\iota}\varrho\iota\bar{\iota}\varrho\iota$  und in Parallele zu stellen mit dem Ausmusterungspaß (s. BGU. 143 = Wilcken, Chrestomathie Nr. 454), dem Dienstuntauglichkeitspaß (s. P. Oxy. I 39 = Wilcken, Chrest. Nr. 456), dem Translationspaß (s. BGU. 142 = Wilcken, Chrest. Nr. 455), die gleichfalls auf Grund der  $\ell\pi\ell\iota\bar{\iota}\varrho\iota\bar{\iota}\varrho\iota$  ausgestellt werden. Auszüge aus dem  $\tau\delta\mu\sigma$   $\ell\pi\ell\iota\bar{\iota}\varrho\iota\bar{\iota}\iota$  bekommen die Veteranen im Anschluß an die  $\ell\pi\ell\iota\bar{\iota}\varrho\iota\bar{\iota}\iota$  nicht. Die Urkunden dieser Art sind vielmehr, wie unser Text und BGU. 113. 780. 1033 zeigen, erst später bei besonderen Anlässen, meist wohl auf Ansuchen der Angehörigen des Veteranen, ausgehändigt worden.

[Εκ τόμου έπι]κοίσεων Οὐιβίου Μαξίμου γενομένου ἡγεμ(όνος) [[έκ τόμου έπι]κρίσεων], οὖ παρεπιγραφή: Ἐπικρίσεις [Οὐιβίου Μαξ]ίμου ζ- θεοῦ Τοαιανοῦ Αθὺο Okt./Nov. 103. [διὰ . . . . . . ] Πρόκλου γειλιάργου. σελίδων αζ. Λούκιος Κοονή-5 Μεθ' έτερα] [λιος 'Αντᾶς] βουλόμενος ἐπιδημεῖν (ἐν) νομῷ 'Αρσινοείκαὶ τέκνα 'Ηρακλείδης ἐτῶν τῆ Κοεισπείνα έτων 'Αμμωνάριον έτων. 'Επέδειξεν δ ποογεγοαμμένος 'Αντᾶς [δ]έλτον χαλαῆν, ης τὸ ἀντίγραφον πρόκειται, δι' ης δηλούται ένκε-10 γαράγθαι σύν τέκνοις καὶ γυναικὶ οὕτως. Εἴλης Αὐγούστης, ῆς ἔπαργος Μέσσιος Ίουνιανός. Έξ δουπλικαρίων Λούκιος Κορνήλιος Ήρακλείδου υίος 'Αντᾶς καστοῆσις, 'Αντωνία Κοίσπου θυγάτηο γυνή, Ηρακλείδης υίός, Κρισπείνα θυ-15 γάτηο, 'Αμμωνάοιον θυγάτηο. 'Επήνενκεν δὲ Κάστορος καὶ Πολυδεύκους ταβουλαρίων άπογοαφήν περιέχουσαν έστρατεῦσθαι αὐτὸν [έ]τεσι κς καὶ ἀπολελύσθαι ἐντείμω

1 Die Zeile ist nachträglich von der gleichen Hand hinzugefügt und zugleich das έχ τόμον ἐπικρίσεων in Z. 2 gestrichen. — η/γε Pap. 4 Nach διά stand das Gentile des Πρόκλος. 5 Zur Ergänzung vgl. Wilcken, Chrestomathie Nr. 458, 12 Ann. — κ; ist ohne Ordinalstrich gesetzt, den der Schreiber merkwürdigerweise stets bei der Kardinalzahl gebraucht; s. Z. 19. 20. 6 ἀντάς ergänzt nach

Z. 9. 14. 7 Zwischen τη und καὶ τέκνα war wohl ein freier Raum; für Δντωνία oder gar Δντωνία γυνή reicht die Lücke nicht aus. — Nach έτων fehlt hier und Z. 8 die Jahresziffer (s. die Einl. S. 133 Anm. 2).

8 Hier steht Κρεισπείνα, Z. 15 Κρισπείνα.
12 Daszweite σνοπ Μέσσιος ist aus ι korrigiert.
16 Das Anfangs-ε νοπ έπήνενκεν (l. -εγκεν) ist korrigiert.
19 κςs. zu Z. 5.

Vgl. auch Breccia, Cat. gén. du Musée d'Alexandrie, Iscr. greche e latine Nr. 61a Add.;
 dazu Wilcken, Chrest. S. 547f.; Grundzüge 401.

ἀπολύσσει καὶ παρέστησεν γνωστῆρας γ,
Κλαύ(ι)διον [....]ν, Ίγνάτιον Νίγερα, Ἰούλιον..... Vom Rest der Zeile sind nur uubedeutende
Buchstabenspitzen erhalten. Der Papyrus bricht ab

Verso (quer zur Schrift des Recto). ['Αντίγρα(φον) ἐπ μις(ρίσεως) Κορυηλίου 'Αντά.

20 l. ἀπολύσει. 22 ff. Das Schema des fehlenden Schlusses wird etwa gelautet haben: συνχειοργοφοῦντας αὐτῷ.... Καὶ τῆς... Πρόκλου χειλιάρχου σημειώσεως ἐπὶ τοῦ προκειμένου ὑνόματος Λουκίου Κορνηλίου 'Họα-κλείδου vioù 'Αντᾶ... Vgl. P. Bull soc. arch. d'Alex. Z. 25 ff. und BGU. 1032, 15 ff.; s. die Einl, S. 135. Verso: Von zweiter Hand sind

20

parallel der Schrift des Recto mit schwarzer Tinte 9 Zeilen geschrieben, die wohl mit der Urkunde auf dem Recto nichts zu tun haben. Da sie zum größten Teil durchgestrichen sind, ist die Lesung schwierig:  $\llbracket \epsilon \pi \epsilon \chi \bar{\epsilon} \rrbracket \mid \pi \cdot [.] \dots \rrbracket$   $\llbracket \delta \iota \alpha \vartheta \eta \cdot \eta \rrbracket$   $(-\chi \eta \text{ scheint nicht dazustehen}) \rrbracket$   $\llbracket \dots \dots \gamma \rrbracket ^{-\delta} \llbracket \epsilon \pi \epsilon \chi \bar{\epsilon} \rrbracket$   $\delta \epsilon \dots \gamma \bar{\epsilon} \gamma \dots \bar{\epsilon} \rrbracket$   $\lceil \epsilon \eta \bar{\epsilon} \varphi \eta \cdot \eta \rrbracket$   $\lceil \epsilon \eta \bar{\epsilon} \varphi \bar{\epsilon}$ 

## EINZELBEMERKUNGEN.

- 1 C. Vibius Maximus ist als praef. Aeg. bezeugt für die Zeit vom August 103 bis März 107; s. Cantarelli, Prefetti di Egitto I 41. Unsere Urkunde vom Sept./Okt. 103 erweitert diese Zeitgrenze nicht. Bei derselben ἐπίπρισις ist der Patron der Mutter im Epikrisis-Dokument P. Bull. soc. arch. d'Alex. XIV Z. 13 ff. "geprüft".
- 20 Über γνωστῆρες bei Rechtsgeschäften, bei Gestellungsbürgschaften, Liturgen-Eingaben, amtlichen Rechnungsablegungen und soustigen Berichten s. Mitteis, Archiv II 263; Chrestomathie Nr. 287, 16 Anm.; P. Ory. III 496, 16; VI 976; IX 1196, 20. Gelegentlich finden wir γνωστῆρες als liturgische Amtspersonen für einen bestimmten Bezirk, so γν. πόλεως (P. Klein. Form. 201), γν. φνλῆς (P. Lips. 65 = Wilcken, Chrest. Nr. 404, 7; s. auch P. Lips. 66, 21), γν. ἀμφόδον (P. Ory. I 43 Verso II 20), γν. αώμης (P. Cairo ed. Preisigke 8 = Wilcken, Chrest. Nr. 240, 3; P. Klein. Form. 95; P. Lond. III 1248 p. 227, 28; vgl. etwa auch 1028 p. 277, 14. 15). Diese γνωστῆρες bilden in spätbyzantinischer Zeit einen Zwangsverband (συντεχνία), wie Nr. 56 Kol. V 13 ff. zeigt, und zwar einen ausschließlich im staatlichen Interesse tätigen (λειτουργούντες). Vgl. auch den ἀναγνώστης P. Wien. Denk. 37 p. 126 LXX 5

# Nr. 31a.

# AUSZUG AUS DEN EPIKRISIS-AKTEN DES PRÄFEKTEN T. FLAVIUS TITIANUS.

Inv.-Nr. 303. Höhe 11,2 cm, Breite 7 cm Kanzleischrift (Verso mit roter Tinte).
Faijum(?). Hadrian.

Als Gegenstück zu Nr. 31 gebe ich dieses Fragment. Die Zeilen 1—11 lassen sich im großen und ganzen mit ziemlicher Sicherheit an der Hand der in der Ein-Hamburger Papyri. I. 2.

leitung zu Nr. 31 (S. 131) angeführten Parallelen rekonstruieren, da gerade die Namen des Kaisers (Hadrian), des praef. Aeg. (T. Flavius Titianus), des Truppenteils des diesem zur Seite stehenden Offiziers (praef. alae Aprianae), des Veteranen (C. Petronius Ma[ximus?]) und der Anfangstag der meist drei Monate währenden ἐπίκρισις (s. S. 132 Anm. 2) vorhanden sind. Von der quer zum Recto stehenden Schrift des Verso sind 15 Buchstaben vorhanden, der Zahl der erhaltenen Zeilen des Recto entsprechend, fortgefallen sind ungefähr 17 Buchstaben; es fehlen also ungefähr 17 Zeilen des Recto. — Z. 1—10 enthalten das Kopfstück (προγραφή) des betreffenden Epikrisis-Bandes (s. Nr. 31 Einl. S. 132; Wilcken, Chrestomathie Nr. 458 Einl.). Es folgt der Auslassungsvermerk (Z. 10). Die Zeilen 11ff. bieten wieder Sonderheiten: nach dem Namen des Veteranen (nebst dem von ihm gewählten Aufenthaltsort) und dem seiner Familienmitglieder (? Z. 12) steht in Z. 13 eine neue Rubrik, die als solche schon vom Abschreiber kenntlich gemacht ist und die ich als παφεπιγραφή (s. Nr. 31, 2 ff. nebst Einl. S. 132) ergänzt habe. Z. 14 ist nach links ausgerückt; was hier und in der folgenden Zeile gestanden hat, läßt sich nicht mehr bestimmen. Handelt es sich etwa um eine zweite Epikrisis, der sich der Veteran unterzogen hat? In diesem Falle wäre die Ergänzung der Namen des Titianus und Hadrian in Z. 13 ganz unsicher. - Im übrigen verweise ich für die Ergänzungen auf die Parallelurkunden und den Apparat, sowie auf die Einleitung zu Nr. 31.

Έχ τόμου [ἐπιχοίσεων Τίτου Φλαουίου Τιτιανοῦ ἐπάρχου Αἰγύπτου, οὖ προγραφή· Οἰ ὑπογι-]

γοαμμ[ένοι οὐετρανοὶ στοατευσάμενοι ἐν εἴλαις καὶ ἐν σπείραις ἐπιτυχόντες σὺν τέχνοις]

καὶ ἐγγόν[οις τῆς 'Ρωμαίων πολειτίας καὶ ἐπιγαμίας πρὸς γυναϊκας, ἃς τότε εἶχον, ὅτε αὐτοῖς]

ή πολειτ[ία ἐδόθη, ἢ εἴ τινες ἄγαμοι εἶεν, πρὸς ἀς ἐὰν μεταξὺ ἀγάγωσι, τοῦ μέχρι μιᾶς ἔκωσ=]

5 τος, ἔτι δὲ [καὶ ἔτεοοι οὐετρανοὶ ἐπιτυχόντες μόνοι τῆς Ῥωμαίων πολειτίας, όμοίως δὲ|

καί 'Ρωμαΐοι κα[ὶ 'Αλε]ξ[ανδοεῖς καὶ ἀπελεύθεροι καὶ δοῦλοι καὶ ἔτεροι παρεγένοντο πρὸς ἐπί-]

1 ἐπάρχου Αἰγυπτου: möglich wäre auch statt dessen γενομένου ἡγεμόνος. 2 Für καὶ ἐν κλάσσαις κτλ. ist kein Platz. 5 Die Ergänzung ἐπιτυχόντες μόνοι τῆς Ρωμαίων πολειτίας geht von der Voraussetzung aus, daß es schon unter Hadrian peregrine Auxiliare mit beschränkten Privilegien gab. Lehnt man das ab, dann bleibt nur übrig anzunehmen, daß auxiliarii cives R. in der Lücke standen, die

bei der missio ius conubii mit ihren peregrinen "Franen" erhielten, also etwa: ἐπιενχόντες τῆς πρὸς γυναῖνας ἐπιγαμίας; s. S. 134 Anm. 1. Die Kategorie χωρὶς χαἰκῶν hat außerdem in der Lücke keinen Platz; für sie allein ist die Lücke zu groß. 6 ἀλεξανδρεῖς werden sonst nur BGU. 847, 2 (ergänzt von Jouguet) und 1033, 2 (Wilcken) genannt.

κρισιν Τίτου Φλαουί[ου Τιτιανοῦ ἐπάρχου Αλγύπτου ἀπὸ τῆς πρὸ θ̄ Καλαυδῶν Μαρτίων, ἥτις]

21. Febr. bls 22, Mai (?).

έστιν Μεχείο πξ, εω[ς τῆς ποὸ τα Καλανδῶν Ίουνίων, ἥτις ἐστὶν Παχὼν κζ (?) τοῦ ἐνεστῶ(τος) . . ς Αὐτοκράτορος]

Καίσαρος Τοαιανοῦ 'Αδ[οιανοῦ Σεβαστοῦ. 'Α δὲ παρέθεντο δικαιώματα τῷ δεῖνι]  $[\tilde{\epsilon}]$ πάρχ $\varphi$  εἴλης Ἀπριαγ[ῆς, ἐκάστ $\varphi$  ὀνόματι παράκειται. Μεθ' ἔτερα σελίδων . ].

Γάιος Πετρώνιος Μά[ξιμος (?) βουλόμενος παρεπιδημείν πρὸς καιρὸν ἐν Οτί τοῦ ᾿Αρσινοεί-]

[του (?) ν]ομοῦ εκ $\underline{\delta}$  [..]ο[....

🧖 Ἐπικρίσε[ι]ς [Τίτου Φλαουίου Τιτιανοῦ . . ς Αδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Monat].

Der Papyrus bricht ab.

Verso (quer zur Schrift des Recto). 'Αντίγοα(φον) ἐπικ(οίσεως) Γαίο[υ Πετοωνίου Μαξίμου (?)].

8 Als Jahr kommt das 9. bis 17. Jahr des Hadrian in Betracht; s. die Einzelbem. zu Z. 1. 11 Με[ξιως ist nur beispielshalber eingesetzt. 12 ἐκ δ[ουπλικαρίων stand nicht da. Zwischen Z. 12 und 13 erkennt man

die Reste eines mit schwarzer Tinte gezogenen Striches. 13 Vor  $\hat{\epsilon}\pi\iota\kappa\rho[i\sigma\hat{\epsilon}_i]_S$  zwei kleine rote Striche. Zum folgenden s. die Einl. Verso: Vgl. Nr. 31 Verso. — Vielleicht ist statt  $\hat{\epsilon}\pi\iota\kappa(\rho\hat{\epsilon}-\epsilon\omega S):\hat{\epsilon}\pi\iota\kappa(\rho\hat{\epsilon}\epsilon\omega F)$  zu ergänzen (s. die Einl.).

## EINZELBEMERKUNGEN.

- 1 Als tempus post quod der Präfektur des T. Flavius Titianus ergibt sich der 13. 4. 124, als t. ante q. der November 133 (s. Cantarelli, *Prefetti di Egitto* I Nr. 40. 42), bezeugt ist er als Präfekt vom 20. 3. 126 bis 30. 6. 132 (s. Nr. 7, 6 Einzelbem.). Danach erhalten wir als weitesten Spielraum für die Zeit der Epikrisis Z. 1—12 die Jahre 125 bis 133, d. h. das 9. bis 17. Jahr Hadrians.
- 10 Die ala Apriana hat während der ganzen Kaiserzeit in Ägypten gelegen; s. Cichorius bei Pauly-Wissowa s. v. ala: I 1229. Zu den hier genannten Belegen ist der P. Rainer AN. 285 bei Wessely, Wiener Studien 1902, 103 hinzuzufügen (Αὐφήλιος Κόλλουθος Ιππεὺς εἴλης ᾿Απομανῆς Κλαυδιανῆς τύομης ᾿Αμμανιανοῦ), der zeigt, daß sie unter Claudius II. den Beinamen Claudiana erhielt. Nach CIL. III 6026 lag sie, wie schon Cichorius hervorhebt, in Oberägypten in Garnison. Dazu würde die Verwendung ihres Präfekten bei einer anläßlich des memphitischen Konventes stattfindenden ἐπίπομους (s. Nr. 31 Einl. S. 132 Anm. 2) recht gut passen.

# Nr. 32.

# DARLEHNSSCHULDSCHEIN (NOVATION).

Inv.-Nr. 314. Höhe 21,6 cm, Breite 9,3 cm; oberer Rand 2 cm, unterer Rand 8 cm. Etwas nach rechts geneigte, runde Kursive, z. T. verwischt. Faijum (Kerkeuris).

16. Januar 120.

Der Schuldschein hat die Form eines als Homologie stilisierten  $\chi \epsilon \iota \varrho \acute{\varrho} \gamma \varrho \iota \varphi o \nu$  und enthält am Schlusse (Z. 14ff.) die übliche Bekräftigungsformel: "Der Handschein soll gültig sein, als ob er schon im Archiv registriert wäre", d. h. in den Zentralarchiven in Alexandreia oder in den Lokalarchiven. Dadurch wird das  $\chi \epsilon \iota \varrho \acute{\varrho} \gamma \varrho \iota \varphi o \nu$  als Urkunde minderen Rechts gekennzeichnet, die erst durch die nachträgliche, nur für die Produktion vor Gericht obligatorische  $\delta \eta \mu o \emph{e} \iota \omega o \iota g$  in Alexandreia resp. in den lokalen Archiven eine vollkräftige wird 1).

Aussteller des Schuldscheines ist ein Priester der Isis²) aus dem sonst nicht bezeugten Faijumdorfe Κεραεῦρις (s. die Einzelbem. 2). Er ist schreibunkundig, das χειρόγραφον allographisch (Z. 16f.). Darlehnsgeber sind die Erben eines ἀπολλώνιος ἀσαληπιάδου, vertreten durch den φροντιστής Eudaimon (Z. 3 ff.); die Darlehnsbegründung findet durch ihn als ihren direkten Stellvertreter statt³), nur er erscheint im Kontext der Urkunde als Kontrahent. Was seine rechtliche Stellung betrifft, so werden wir ihn wohl nicht als Gutsverwalter⁴), vielmehr als Nachlaßkurator oder Testamentsvollstrecker⁵) anzusehen haben; unmöglich wäre es aber auch nicht, daß er tutor impuberum (= ἐπίτροπος ἀφηλίκων)⁶) der Erben war.

Der Darlehnsnehmer erklärt (Z. 6ff.) am 16. Januar 120, also nach vollendeter Saatzeit, ἔχειν . . ἀπὸ τιμῆς π[υ]οοῦ ὰογυρίου . . . δραχμὰς δεκαοκτώ und verpflichtet

<sup>1)</sup> Neben der δημοσίωσις νου χειφόγρασα in den alexandrinischen Zeutralarchiven (s. statt aller Mitteis, Grundzüge 84 ff.) läßt sich jetzt für das Ende des zweiten und das dritte Jahrhundert auch eine solche in der χώρα nachweisen. Im P. Oxy. IX 1208, 5 (a. 291) wird eine Originalaussertigung des χειφόγρασον dem Vorsteher des Staatsnotariats eingereicht zwecks Registrierung im Grundbuchamt des Gans (vgl. Z. 25). Auf die Einreichung eines solchen χειφόγρασον beim Staatsnotariat bezieht sich P. Grenf. II 70 (= Mitteis, Chrest. Nr. 191: a. 287). Im P. Lips. I 31 (Severus) und P. Amh. II 98 (saec. II/III) handelt es sich um Urkundsregister des Staatsnotariats oder des Grundbuchamts. In den beiden Urkunden P. Oxy. IX 1200, 53 ff. (a. 266) und PSI. I 74 (saec. III) wird nur Mitteilung der in Alexandreia vollzogenen δημοσίωσες δες χειφόγραφον an das Grundbuchamt erbeten. Zu vgl. ist jetzt Hunt, P. Oxy. IX 1208 Einl. (s. auch schon Preisigke, Girowesen 455).

<sup>2)</sup> S. Z. 3 Apparat. 3) S. Wenger, Stellvertretung 207f.

<sup>4)</sup> S. P. Giss. I Nr. 101 Einl. Anm. 4-7 (daselbst die Literatur).

S. P. Giss. I Nr. 104, 3f. nebst Einl. S. 105 Anm. 2, wo die Literatur verzeichnet ist.
 S. dazu Mitteis, Grundzüge 249f. — Zum Worte φροντιστής s. Mitteis a. a. O.: Graden

S. dazu Mitteis, Grundzüge 249 f. — Zum Worte φροντιστής s. Mitteis a. a. O.; Gradenwitz, Archiv III 406 ff.; E. Weiß, Archiv IV 91 ff.

sich, diese bis¹) zum Παῦνι (Mai Juni) des Jahres, d. h. nach der Ernte, zurückzuerstatten, widrigenfalls dem φουντιστής oder seinen Vertretern das Exekutionsverfahren gegen seine Person und sein Vermögen zustehe. Von Verzugszinsen und Konventionalstrafe<sup>2</sup>) bei Nichteinhaltung des Zahlungstermins ist nicht die Rede. Das ist nichts Seltenes, wohl aber das Fehlen jeder Bezugnahme auf Vertragszinsen. An der Stelle des Schuldscheines, wo sonst meist χρῆσιν ἔντοχον zu stehen pflegt, finden wir die Worte ἀπὸ τιμῆς π[υ]οοῦ. Die 18 Silberdrachmen vertreten den adärierten3) Teil eines ursprünglichen Getreidedarlehns, das noch zu Lebzeiten des Apollonios erfolgt ist. Jetzt, Mitte Januar, verpflichtet sich der Darlehnsnehmer nach dem Tode des Apollonios dem φουντιστής seiner Rechtsnachfolger gegenüber, einen Teil in Geld zurückzuzahlen. Es liegt also Teilnovation durch Umwandlung des Schuldobjektes vor. So wird sich das Fehlen von Vertragszinsen sehr gut erklären, ebenso die Nichterwähnung des Namens der dem Darlehnsuehmer unbekannten Erben des Apollonios, denen aber Phyle und Demos des Verstorbenen zugeteilt wird. Wie viel Weizen den 18 Drachmen entspricht, wird nicht vermerkt. Wahrscheinlich ist zugleich auch über das restierende Getreidequantum ein neuer Schuldschein ausgestellt.

> Μευχῆς Μευχέως Διτβήους τῶν άπο κώμης Κερκεύρεως ίερευς "Ισιδο(ς) . ευοσ . [...] θεᾶς μεγί(στης) κληφονόμοις Απολλω[νίο | υ Ασκληπ(ιάδου) Νεοκοσμίοις τοίς καὶ Ζηνεί οι ς διὰ Εὐδαίμονος φοοντιστ(οῦ) 5 γαί(οειν). Όμο[λ]ογῶ ἔχειν παρὰ σοῦ ἀπὸ τιμῆς π[υ]οοῦ ἀργυρίου Σεβαστοῦ νομίσματος δραγμάς δεκαοκτώ (ιη, ας και αποδώσω σοι άνευ πάσης ύπεοθέσεως έως Παῦνι μηνὸς τοῦ Mai/Juni 120 n. Chr. 10 ένεστῶ(τος) τετάρτ[ο]υ L Αδριανοῦ Καίσαρος τοῦ χυρίου, τῆς πράξεώς σοι οὔσης καὶ τοῖς παρὰ σοῦ ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ύπαρχόντων μοι πάντων. Κύριον τὸ χειρίον ραφον ώ[ς έ]ν δημοσίω

5 de Pap. 14 χύριον sc. 3 Der erste Πεύρσε[ως]? 2 Κερχεύρεως ist sicher. ἔστω. Buchstabe ist nicht sicher, am wahrscheinlichsten ist  $\pi$ , möglich wäre aber auch  $\sigma$ :

2) Vgl. Berger, Strafklauseln 118f. Nr. 55, 14: ἐ[ν μ]ηνὶ Παῦνι.

κατακεχωρισμένον. Σαραπίω(ν)

15

Vgl. Wilcken, Ostr. I 290 § 109: ὑπὲς τιμῆς πυςοῦ; Ostr. II Nr. 1535: δέδωκας ὑπὲς οὖ γεωργείς κλήρου . . . ἀπὸ τιμῆς πυρού χαλκού δραχμὰς τρισχιλίας (2. Jahrh. v. Chr.).

Ανουβ(ίωνος) [ἔ]γοαψα ὑπὲο αὐτοῦ μή εἰδότος [γρά]μματα. L τετάοτου Αὐτ[οκρά]τορος Καίσα[ρο]ς Τοαιανοῦ 'Αδρι[α]νοῦ Σεβαστοῦ Τῦβι κα.

16. Januar 120.

17/18 ειδο τος Pap.

20

## EINZELBEMERKUNGEN.

2 Ein Dorf Κεφπεύζις ist sonst nicht bezeugt. Zwei πεφιχώματα in Κεφπεοσίζις tragen den Namen Κεφπεοδίζις 'Απηλιώτου und Λιβός (s. Grenfell-Hunt, P. Teb. II p. 383).
 — Ein Schreibversehen (Κεφπευζού)ζεως = Κεφπεοσίζεως?) liegt wohl nicht vor.

4f. Die Phylenbezeichnung Νεοπόσμιος ist uns schon für das Jahr 84 n. Chr. bezeugt (s. P. Flor. I 92, 1), sie geht auf Nero zurück (Wilcken, Archiv V 182; Schubart, Archiv V 94f.). Das alexandrinische Demotikon Ζήνειος (s. Nr. 14, 6f. Einzelbem.; BGU. IV Index p. 18) begegnet neben den Phylennamen Ποοπαπποσεβάσειος (P. Lond. III 908 p. 133, 36: a. 139; Nr. 33, 6: saec. II exeuntis), Σωσικόσμιος (P. Flor. I 97b, 23: a. 155; IG. ad res R. pert. I 1133, 5: a. 171). S. jetzt Jouguet, Vie municipale 131. Dazu kommt nun noch in unserer Urkunde vom Jahre 120 der Phylenname Νεοπόσμιος. Die richtige Erklärung hierfür hat Schubart (Archiv V 97) gegehen: er nimmt an, daß die großen Demen in Alexandreia geteilt und verschiedenen Phylen zugewiesen wurden. S. auch Jouguet a. a. O. 147 und seine Liste 130 f.

## Nr. 33.

# MONATSBERICHT EINES STEUERPÄCHTERS ÜBER STEUER-ZAHLUNGEN VON ESELBESITZERN.

Inv.-Nr. 266 Recto. Höhe 21 cm, Breite 24 cm. Deutliche Kursive. Arsinoe. Zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.

Es handelt sich um Steuerzahlungen, die alle in einen Monat fallen und bei Privatbanken durch Käufer von Eseln stattgefunden haben; für jeden Esel sind 4 Drachmen erlegt. Die Zahlungen werden nach den Banken, bei denen sie erfolgt sind, geordnet; die Rubrik lautet stets  $\delta\iota\dot{\alpha}$   $\tau\eta_{\bar{\beta}}$   $\tau o\bar{\upsilon}$   $\delta\epsilon\bar{\iota}\nu os$   $\tau\varrho\alpha\pi\dot{\epsilon}\xi\eta s$ . Die einzelnen Posten sind innerhalb jeder Bankrubrik meist (nicht immer; s. II 14. III 19) in chronologischer Reihenfolge aufgeführt; sie haben die Form:  $\dot{\upsilon}$  ( $\dot{\eta}$ )  $\delta\epsilon\bar{\iota}\nu a$   $\ddot{\upsilon}\nu \upsilon$  bzw.  $\ddot{\upsilon}\nu \omega \nu$  (es folgt die Angabe des Geschlechts, ev. der Farhe und Zahnung)  $\dot{\iota}$ ),  $o\dot{\upsilon}$  ( $\dot{\eta}s$ ) bzw.  $\dot{\omega}\nu$   $\dot{\eta}\gamma o(\varrho\alpha\sigma\epsilon\nu)$   $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$   $\tau o\bar{\upsilon}$   $\delta\epsilon\bar{\iota}\nu os$ ,  $(\delta\varrho\alpha\chi\mu\dot{\alpha}s)$   $\delta$  bzw.  $\eta$ ,  $\iota\beta$ . Die für alle Esel gleiche Steuerhöhe weist auf eine feste Steuer hin²); die zweiprozentige Kaufsteuer wie alle anderen Prozentualsteuern³) sind ausgeschlossen. An die "Eselmarkensteuer" ( $\dot{\upsilon}\pi\dot{\epsilon}\varrho$ 

<sup>1)</sup> Ἄρφην ΙΙ 12. 14. 17. 26. ΙΙΙ 4. 8. 13. 16. 19. 22; ἄρφην . . . ΙΙΙ 2; ἄρφην λευκός ΙΙ 32; ἄρφην ἄβολος (der noch nicht gezahnt hat; s. den Apparat zu II 3) ΙΙ 3. 20. 22. 24. 28; μέλας ΙΙ 9; θήλεια λευκή ΙΙ 7. 2) S. Preisigke, Girowesen 258 f. 3) S. Wilcken, Ostraka I 343.

διπλώματος ὄνων; s. Nr. 9 Einl.), die für jeden Esel jährlich 8 Drachmen betrug, könnte man vielleicht denken. Ausgeschlossen scheint mir die Esel-Vermögenssteuer, die, wie die Schweine-Vermögenssteuer¹) und die Eselmarkensteuer, aller Wahrscheinlichkeit nach verpachtet war²). Wir müssen darauf verzichten, die hier in Betracht kommende Steuer zu bestimmen. Die Steuerbeträge sind von den Käufern bei ihrer Privatbank, deren Girokunden sie sind und durch die wahrscheinlich auch der Kaufvertrag abgeschlossen war³), eingezahlt. Jede Privatbank überweist dann den Monatsbetrag⁴) an das Dienstkonto des Steuerpächters bei der Staatskasse⁵). Dieser erstattet auf Grund dessen den hier vorliegenden Monatsbericht⁶), der zweifellos an den Strategen gerichtet ist.

Folgende Privatbanken werden aufgezählt:

- 1. ή 'Αντιφίλου τράπεζα (Η 2), 2. ή 'Αγαθοῦ Δαίμονος τρ. (Η 11),
- 3. ή Έρμιου τρ. (Η 16), 4. ή Διονυσίου τοῦ καὶ Χαιρήμονος τρ. (Η 30),
- 5. ή Διδύμου το. (ΗΙ 6), 6. ή Τσιδώρου το. (ΗΙ 10. 15),
- ή Πτολεμαίου το. (III 21. 24).

Die große Zahl zeigt, daß nur eine Metropole in Betracht kommen kann. Da nun die Urkunde auf dem Verso (s. unten) Faijumdörfer betrifft, befinden sich die Banken in Arsinoe<sup>7</sup>). Hier begegnet uns im Jahre 158 ein Ἰσίδωρος (s. 6.) und um 140 und in den Jahren 149, 166, 167 mehrere Δίδυμος (s. 5.) als Bankhalter<sup>8</sup>). Wir werden daher unsere Urkunde in die fünfziger oder sechziger Jahre des 2. Jahrhunderts zu setzen und als Käufer und Verkäufer δνηλάται<sup>9</sup>) aus Arsinoe anzunehmen haben.

Die Grundlage für die Berechnung und Erhebung der verschiedenen Eselsteuern bilden die alljährlichen ἀπογραφαί ὅνων und die auf diesen beruhende Aufstellung über den Eselbestand des gesamten Gaus. Ob die ἀπογραφαί ὄνων, die Steuerprofessionen der Eigentümer, wie die anderen Deklarationen über Viehbesitz 10), an den Strategen und den königlichen Schreiber zu richten waren, läßt sich zur Zeit

<sup>1)</sup> S. Wilcken, Ostr. I 310. 576. Das τέλεσμα καμήλων wurde dagegen vom Staate direkt erhoben; s. Nr. 40.

<sup>2)</sup> Dafür lassen sich wohl die im P.  $Stra\beta b$ . gr. ined. 178 aus dem Jahre 119/120 (s. Wilcken, Grundzüge 205 Anm. 4) erwähnten  $\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}$ 

<sup>3)</sup> S. Preisigke, Girowesen 278f. 4) S. Preisigke a. a. O. 252.

<sup>5)</sup> S. Preisigke a. a. O. 255. 6) Beispiele s. Preisigke a. a. O. 252 ff.

<sup>7)</sup> Alexandreia kommt nicht in Betracht; der II 5f. genannte Alexandriner ist in Arsinoe domiziliert; s. die Einzelbem. 8) S. Preisigke a. a. O. 33f.

Einige von ihnen figurieren in dem Bericht sowohl als Käufer wie als Verkäufer;
 II 13. 14; II 21. 22. 27; II 32. III 3; III 1. 2; III 11. 14. Die griechischen Namen überwiegen gegenüber den ägyptischen.

<sup>10)</sup> S. Wilcken, Ostr. 1 466; Grundzüge 205 Anm. 1. 2, vgl. auch Nr. 34.

nicht mit Sicherheit entscheiden 1). Jeder Eselbesitzer hat seine Tiere, anderseits die Korporation der Eselbesitzer (χτηνοτρόφοι, ὀνηλάται) jedes Dorfes 2) den Gesamtbestand der Esel des Dorfes und ihre Verteilung auf die einzelnen Betriebe zu deklarieren. Das letztere können wir aus Nr. 34, einer ἀπογραφὴ προβάτων καὶ αἰγῶν seitens der προσθύτεροι προβατοκτηνοτρόφων des Dorfes Εὐημέρεια, erschließen. Was für diese gilt, war auch für die ὀνηλάται üblich.

Teile einer Aufstellung üher den Eselbestand von Faijumdörfern nehmen die Rückseite unseres Papyrus ein. Da das Recto, wie wir annehmen konnten, einen an den Strategen gerichteten Bericht des Steuerpächters repräsentiert, ist die später auf das Verso geschriebene Urkunde wohl sicher im Bureau des Strategen auf Grund der ἀπογραφαί aus den einzelnen Dörfern angefertigt. Reste dreier Kolumnen liegen vor; sie enthalten die Namen von Eselbesitzern nebst Angabe der Zahl ihrer Tiere. Von der ersten Kolumne sind nur wenige unbedeutende Zeilenenden erhalten, von der zweiten Kolumne die Mitte, die dritte Kolumne ist zwar ziemlich vollständig, die Schrift aber z. T. verlöscht. Die Zeilen 18—29 dieser dritten Kolumne weisen auf das Dorf Philadelpheia; alle hier aufgeführten Namen kehren mit Ausnahme eines einzigen in den Zeilen 1—8 der zweiten Kolumne wieder, die also auch auf Philadelpheia zu beziehen sind. Ich setze die beiden Stücke neben einander, gebe zugleich die sicheren Ergänzungen:

| Verso III 18—29.            |   | Verso II 1-8.                                                                                                                                                                  |       |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| [Φ]ιλαδελφίας δημ(οσίων):   |   |                                                                                                                                                                                |       |
| [Π]νᾶσις Πτολλίδος [        |   | $ \Pi \nu \tilde{\alpha} \sigma \iota_{\mathcal{S}} \Pi \circ \lambda \lambda \ell \delta \circ_{\mathcal{S}}(\mathrm{sic}) \delta \eta \mu (\delta \sigma \iota \circ \iota)$ | ὄνοιε |
| 20 "Αλκιμος Κολλούθ[ου .    |   | ["Αλκιμο]ς Κολλούθου ὄζι»νοι                                                                                                                                                   | γ     |
| Ήρακλῆς Κολλού[θου          |   | 'Απύν χις Πανετβηοῦτος                                                                                                                                                         | γ     |
| 'Αφροδίσιος 'Ισιδώρου   .   |   | [ Αφοοδίσ] 103 Ισιδώρου                                                                                                                                                        | Ÿ     |
| 'Απύνχις Πανετβηοῦ[τος .    | 1 | 5 [ Ήραμλῆς] Κολλούθου                                                                                                                                                         | γ     |
| Πεοπῆις Πετεαμού[νεος (sic) |   | [Πεοπηις] Πετεαμούνεος (sic)                                                                                                                                                   | δ     |
| 25 Δίδυμος Κεφάλου[ος (sic) |   | [Δίδυμος   Κεφάλονος (sic)                                                                                                                                                     | α     |
| Τόνσναος Ψεναμο[ύνεος (sic) |   |                                                                                                                                                                                |       |
| $\varkappa \beta$ .         |   | 8 [   κβ.                                                                                                                                                                      |       |
| Ίδιοτιχῶν (sic)             |   | •                                                                                                                                                                              |       |
| 'Αντώνιος Σαβινια[νοῦ       |   | 13 ['Αντώνιος Σ]αβινιανοῦ                                                                                                                                                      | ſ.    |
| Die Kolumne bricht ab.      |   |                                                                                                                                                                                |       |

<sup>1)</sup> P. Lond. II 473 p. 77 (a. 193) bezieht sich auf eine ἀπογραφή ὅνον, ist aber keine solche. Die einzige, die wir besitzen, enthält der S. 143 Anm. 2 erwähnte P. Straßb. gr. ined. 178; sie ist an die Steuerpächter gerichtet. Vgl. bierzu Wilcken, Ostr. I 477. Die auf dem Verso unseres Papyrus befindliche Urkunde, die wohl sicher im Bureau des Strategen aufgesetzt ist (s. den Text), spricht aber vielleicht dafür, daß im allgemeinen auch die ἀπογραφαί ὄνων an den Strategen eingereicht wurden.

<sup>2)</sup> S. Wilcken, Grundzüge 377; Chrest, Nr. 440; P. Fay. 146; Ostr. Fay. 14, 1; 15, 1.

Kol. III 18—29 werden also die  $\delta\eta\mu\dot{\delta}\sigma\iota \iota$  öνοι und die  $l\delta\iota \omega\tau\iota \kappa \iota \delta$  des Dorfes Philadelpheia gesondert aufgeführt. Die Zahl der ersteren, die sich auf acht, zur Zeit der  $\delta\eta\mu \omega\sigma \iota \omega$  auch unterworfene Dorf bewohner verteilt, beträgt 22. Das ergibt danach im Durchschnitt etwa drei Esel pro Mann; eine obligatorische  $\tau \varrho\iota \iota \upsilon \iota \omega$  läßt sich aus unserer Urkunde nicht erschließen. Die 22  $\delta\eta\mu \omega \sigma \iota \iota$  öνοι sind auf ein Jahr für Staatstransporte requirierte Esel¹), im Gegensatz zu den in dem betrefenden Jahr für private Dienste ihren Eigentümern (εις  $l\delta\iota \omega\tau\iota \kappa \dot{\eta}\nu = l\delta\iota \omega\nu \ \chi \varrho \epsilon\iota \omega\nu$  zur Verfügung stehenden  $l\delta\iota \omega\tau\iota \kappa \iota \delta$  öνοι. Kol. II 1ff. muß sich auf ein anderes Jahr wie III 18 ff. beziehen: nur einer von sieben beiden Listen gemeinsamen Dorf bewohnern (es fehlt nur der III 26 genannte) stellt auch hier  $\delta\eta\mu \dot{\omega} \sigma\iota \iota \iota$  vund zwar fünf — das sind sicher alle Esel, die er besitzt —, die übrigen sind in diesem Jahre nicht liturgiepflichtig²). — Ich gebe jetzt den vollständigen Text des Recto.

Spuren einer vorhergehenden Kolumne.

## Kol. II.

|    | παρὰ Τιβερίου Κλαυδίου Πρείσκ(ου)                                                                                                                                                                                                                      | 5 | δ. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    | Διὰ τῆς ἀΑντιφίλου τραπέζης. ξ                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
|    | "Hown $\mathcal{Q}$ $\rho$ lwvo $(\varsigma)$ $\ddot{o}$ $\nu$ o $(v)$ $\ddot{a}$ $\rho$ $\rho$ $\nu$ o $(\varsigma)$ $\dot{a}$ ( $\rho$ $\dot{o}$ $\lambda$ o $\dot{v}$ $\dot{\eta}$ $\gamma$ $\dot{o}$ ( $\rho$ $\alpha$ $\sigma$ $\epsilon$ $\nu$ ) |   |    |
|    | παρὰ Τιβερίου ἀπελ(ευθέρου) Ποντίωνο(ς)                                                                                                                                                                                                                | 5 | δ. |
| 5  | ιε 'Α $\varrho \pi$ οχ $\varrho$ ατίων 'Αμμωνίο $(v)$ τοῦ $X$ αι $\varrho$ ήμ $(ovos)$                                                                                                                                                                 |   |    |
|    | Προπαπποσεβάστιος δ κ(αὶ) Ζήνιο(ς)                                                                                                                                                                                                                     |   |    |
|    | ὄνου θηλ(είας) λευκῆς ἦς ἦγό(οασεν) παοὰ                                                                                                                                                                                                               |   |    |
|    | Λεωνί(δ)ου τοῦ Λεωνίδου                                                                                                                                                                                                                                | 5 | δ. |
|    | κζ Ταμύσ <u>θ</u> α Διοσκόρου ὄνο(v) μέλανο(ς)                                                                                                                                                                                                         |   |    |
| 10 | οὖ ἠγό(ρασεν) παρὰ Διδύμου τοῦ Ζωίλο(υ)                                                                                                                                                                                                                | 5 | δ. |
|    | Διὰ τῆς 'Αγαθοῦ Δαίμωνος τρα(πέζης).                                                                                                                                                                                                                   |   |    |
|    | ιδ 'Ηρακ(λείδης) Σαραπίωνος ὄνο(ν) ἄρρενος                                                                                                                                                                                                             |   |    |
|    | οὖ ἢγό(οασεν) παρὰ ἀμμωνίο(υ) τοῦ Σαοαπ(ίωνος)                                                                                                                                                                                                         | 5 | δ. |
|    | $\bar{a}$ ' $A\mu\mu\dot{\omega}\nu\iota o(\varsigma)$ $\Sigma a\varrho a\pi l \omega vo(\varsigma)$ $\ddot{o}\nu ov$ $\ddot{a}\varrho \varrho \epsilon vo(\varsigma)$                                                                                 |   |    |
| 15 | οὖ ἠγό(οασεν) παρὰ Άρπάλου τοῦ Άρπάλ(ου)                                                                                                                                                                                                               | 5 | δ. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |

111 Am Schluß der ersten Kolumne stand of (bzw.  $\hat{\eta}_S$ )  $\hat{\eta}_T \phi(\varrho \alpha \sigma \epsilon \nu)$ . 3  $\bar{\alpha}$  Pap.; die vom mir in den Text gesetzte Auflösung  $\hat{\alpha}(\beta \hat{\sigma} \lambda \sigma \nu)$  ist mir wahrscheinlicher als  $(\pi \rho \omega \tau \sigma \beta \hat{\sigma} \lambda \sigma \nu)$ ; vgl.

Preisigke, Girowesen 360 A. 1. S. Z. 20. 22. 24. 28. 11 l.  $\Delta \alpha i \mu \sigma v \sigma_S$ . 12 Statt  $H_{\theta} \alpha \kappa (\lambda i \delta \eta_S)$  ist auch  $H_{\theta} \alpha \kappa (\lambda \bar{\eta}_S)$  oder  $H_{\theta} \alpha \kappa (\lambda \bar{\alpha}_S)$  möglich. 13  $\sigma \alpha_{\theta} \alpha$  Pap.

S. Rostowzew, Klio VI 253. Vgl. auch bes. Nr. 17 nebst Einl.: die Zahl der hier funktionierenden δημόσιοι ὅτοι aus verschiedenen Dörfern des Κυνοπολίτης νομός beträgt pro Dorf 4 bis 20, im ganzen aus 8 Dörfern 94 bis 98.

<sup>2)</sup> Die Kol. II 18-22 des Verso aufgeführten, von 3 ὀνηλάται gestellten δημίσσιοι στοι -- es scheinen 16 zu sein -- gehören in ein anderes Dorf, dessen Name nicht erhalten ist.

```
Διὰ τῆς Έρμίου τραπέζης·
                     Θέων 'Απίωνο(ς) ὄνου ἄρρενο(ς) παρά
                     Δείου τοῦ Άχιλλέως
                                                                                       5 d.
                 ιε 'Αμμώνιος δ κ(αί) Οὐαλέριος Δημητρίο(υ)
                     ὄνου ἄρρενος ἀ(βόλου) οὖ ἠγό(ρασεν) παρὰ
20
                                                                                       δ.
                     Μάρωνος τοῦ Πτολ(εμαίου)
                τ Μάρων Πτολ(εμαίου) ὄνου ἄρρενος ἀ(βόλου)
                     οὖ ἠγό(οασεν) παρὰ Θέωνο(ς) τοῦ Θέωνο(ς)
                                                                                       ( δ.
                ιθ Απολλώνιος Απολλωνίου ὄνο(υ) ἄρε(νος) ἀ(βόλου)
                     οὖ ἠγό(ρασεν) παρὰ Ἑρμαίσκου Ἑρμογένο(υς)
25
                                                                                          δ.
                κβ Δίδυμος Μάρωνος ὄνου ἄρρενο(ς)
                     οὖ ἢγό(οασεν) παρὰ Μάρωνο(ς) τοῦ Πτολ(εμαίου)
                                                                                       ( δ.
                πη Κόττος Διδύμου ὄνου ἄρρενο(ς) ἀ(βόλου)
                     οὖ ἠγό(οασεν) παοὰ Φαβίου Εὐαγγελ(ίου)
                                                                                       δ.
              Διὰ τῆς Διονυσίου τοῦ κ(αὶ) Χαιρήμωνο(ς)
30
                     τραπέζης.
                                      2. Hd. xc
                \overline{\mathsf{xC}} Ήρα\mathsf{x}(\lambda \varepsilon l \delta \eta_S) Τεσενού\varphiεως ὄνο(v) ἄροενο(\varsigma) λευ\mathsf{x}(o\tilde{v})
                                             Kol. III.
                     0\tilde{b} \eta\gamma\delta(\varrho\alpha\sigma\epsilon\nu) \pi\alpha\varrho\dot{\alpha} \Delta\iota\varrho\nu\upsilon\sigma \delta\varrho\nu \tau\tilde{\varrho} \Delta\iota\varrho\nu\upsilon\sigma \delta\varrho(\nu)
                                                                                       § δ.
                     Διονύσιος Διονυσίου ὄνο(v) ἄρ[ρε]v[ος .....]
                     οὖ ἠγό(οασεν) παρὰ Ἡρακ(λείδου) τοῦ Τεσενούφ[εως ζ
                                                                                          δ].
                πη Διόσκορος Όνησίμου όνου ά[ορενος]
 5
                     οὖ ἠγό(ρασεν) παρὰ Σατύρου τοῦ [......
                                                                                       5 87.
             Διὰ τῆς Διδύμου τραπέζ[ης]:
                \overline{u\delta} \Delta l\delta \underline{v}\langle \mu \rangle_{OS} \Sigma \alpha \varrho \alpha \pi l \omega v_{O}(\varsigma)
                     ὄνου ἄρρενα (sic) οὖ ἠγό(ρασεν) πα[ρὰ . . . . . . . . ]
                    τοῦ Τούφωνος
                                                                                      [ \delta ].
              Διὰ τῆς Ἰσιδώρου τραπ[έζης: .]
10
                    Συρίων Ωριγένους ὄ[νων ......]
                        ών ήγό(οασεν) παρά Πτολ(εμαίου) [τοῦ . . . . .

 ۱.].

                    Κάστωρ Πετεσούχο[ν ὄνο(ν) ἄρρενο(ς)]
                    οὖ ἠγό(οασεν) παρὰ Συρ[ίωνος τοῦ Ὠριγ(ένους)
                                                                                       5 8.
```

II 17 Das ου ηγο ist ausgelassen. 24 l. ἄς- ςενος. 10 Am Schluß der Zeile stand der geνος. 30 l. Χαιοήμονος. Tag, ebenso Z. 15. 14 ergänzt nach Z. 11.

III 7 Das κδ ist nicht sicher. 8 l. αρ-

| 15 | Διὰ τῆς Ἰσιδώρου τομ[πέξης: .]                                                                                                     |   |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
|    | Πασίων Μεναγω $($ $)$ ὄ $[νο(v)$ ἄρρενο $(g)]$                                                                                     |   |                  |
|    | οὖ ἢγό(ρασεν) παρὰ $\mathbb{Z}[\ \dots \ 	au$ οῦ]                                                                                  |   |                  |
|    | Πλουτά[μμωνος                                                                                                                      | 5 | $\delta$ ].      |
|    | $\overline{\alpha}$ $X$ $\alpha$ $\iota$ $\alpha$ |   |                  |
| 20 | οὖ ἠγό $($ οασεν $)$ παρὰ $	o $ [                                                                                                  | 5 | $\delta$ ].      |
|    | Διὰ τῆς Πτολεμ[αίου τραπέζης]:                                                                                                     |   |                  |
|    | $\overline{\varkappa}$ α Εlοηναὶς $K$ ε . $[\ldots$ ὄνο $(v)$ ἄροενο $(\varsigma)$ $]$                                             |   |                  |
|    | οὖ ἢγό(οασεν) παοὰ.[                                                                                                               | 5 | $\delta$ ].      |
|    | Διὰ τῆς Πτολ[εμαίου τραπέζης]·                                                                                                     |   |                  |
| 25 | $\overline{\eta}$ Πολυχράτης $ \dots\dots $                                                                                        |   |                  |
|    | ὄνων τριῶν [ὧν ἡγό(ρασεν) παρὰ]                                                                                                    |   |                  |
|    | 'Ηομίου (sie) 'Ηοακ[λείδου                                                                                                         | 5 | $\iota \beta$ ]. |
|    | Δ[ιὰ τῆς το απέζης].                                                                                                               |   |                  |
|    | $ar{\delta}$ [                                                                                                                     |   |                  |
|    | Die Kolumne bricht ab.                                                                                                             |   |                  |

III 16 μεγαγω Pap. 27 1. Έρμίου.

## EINZELBEMERKUNG.

**II 6** Der Phylenname Ποοπαπποσεβάστειος (d. i. ein Mann, dessen ποόπαππος der Kaiser Augustus war) weist auf Nero als Begründer der neuen alexandrinischen Phylenordnung; s. Wilcken, Kaiser Nero und die alexandrinischen Phylen (Archiv V 182 f.). — Zum Demotikon Zήνειος s. Nr. 32, 4 f. Einzelbem.

# Nr. 34.

# DEKLARATION DER SCHAFE UND ZIEGEN IM DORFBEZIRK VON EUHEMEREIA DURCH DIE ÄLTESTEN DER GILDE.

Inv.-Nr. 290 Recto. Höhe 20,5 cm, Breite 38 cm. Kursive. Faijum (Euhemereia). 159/160. Die Urkunde enthielt zum mindesten vier Kolumnen; die erste ist bis auf die häufig ausgelöschten Zeilenanfänge gut erhalten, ebenso die zweite; die dritte ist fast ganz ausgelöscht; von der vierten sind nur die Anfangsbuchstaben vorhanden. Eine Wiedergabe der zweiten und dritten Kolumne, die nur Namen von  $\pi \rho o \rho \rho \sigma \tau o \pi \tau \rho \nu \sigma \rho \phi \sigma u$  und ihrer  $\pi \rho \phi \rho \rho \sigma \tau o \pi \tau \rho \sigma \rho \phi \sigma \tau$  enthalten, erübrigt sich. — Auf dem

noch im 2. Jahrhundert geschriebenen Verso des Papyrus lassen sich fünf Kolumnen mit Listen über Steuerzahlungen (u. a. an ἡγούμενοι¹) καὶ κωμογραίμματεύς) eines nicht genannten Dorfes) erkennen, Kol. I/II. IV und V geben Zahlungen in Drachmen, in Kol. III ist das Zahlungsobjekt nicht angegeben.

Die Deklaration ist, wie alle Deklarationen über Viehbesitz³), an den Strategen³) und den βασιλικὸς γοαμματεύς gerichtet. Deklaranten sind die sechs πρεσβύτεροι προβατοκτηνοτρόφων κώμης Εὐημερείας, die "Ältesten"⁴) der wie die Eselbesitzer⁵) als Korporation oder Gilde organisierten Schaf- (und Ziegen-) Besitzer⁶) des Dorfes Euhemereia¹). Einbegriffen in die Deklaration des Gesamtbestandes des Dorfes sind die Schafe und Ziegen der innerhalb der Dorfgemarkung gelegenen Μαικηνατιανή οὐσίαδ³), deren Besitzer mit ihren Tieren wohl am Schluß der Liste ȝ) verzeichnet waren. Diese stehen außerhalb der Gilde; daher übernehmen die Gildeältesten keine Haftung für sie; das läßt sich m. E. aus den Worten (Z. 9f.) entnehmen: [ἀν] ἔχωμεν (sic) . . . σύν ὑπογεγραμμένοις [προ]βατοκτηνοτρόφοις ἔξ ἀλληλεγγύης Μαικαιν[ατι]-ανῆς οὐσίας . . .

In der Liste der προβατοκτηνοτρόφοι (Kol. I 12 ff. II. III. IV) kommt auf jeden einzelnen eine Zeile: zuerst steht der Name der Besitzer, darunter gelegentlich Vater und Sohn (I 12) oder andere Samtbesitzer (I 22. 23), dann wird die Zahl ihrer πρόβατα und αἶγες aufgeführt. Die Gesamtsumme des Kleinviehs des Dorfes beträgt 819 πρόβατα, 28 αἶγες (I 11)<sup>10</sup>).

S. Nr. 35 Einl, S. 150.

<sup>2)</sup> Über die ἀπογραφαί ὄνων s. S. 144.

<sup>3)</sup> Der bier im Jahre 159/160 genannte στρατηγὸς Αρσινοίτου Θεμίστου καὶ Πολέμωνος μερείδων Eudoros ist für das Jahr 157/158 (BGU. 6, 1), sowie den März/April 159 (BGU. 134, 1) bezeugt; im P. Fay. 24 vom 27. Oktober 158 ist statt [Δι]οδώρφ: [Ε]ψόώρφ zu lesen.

<sup>4)</sup> S. im allgemeinen M. L. Strack, Ztschr. f. d. neutestamentliche Wissenschaft 1903, 213 ff., bes. 230 ff.

<sup>5)</sup> S. S. 144 mit Anm. 2; vgl. anch die δημόσιοι γεωργοί: Nr. 3 Einl. S. 11f.

<sup>6)</sup> Προβατοκτηνοτρόφοι s. auch P. Lond. III 842 p. 141, 10; 604B p. 77 ff., 97. 268. 355.

<sup>7)</sup> Zum Dorf Euhemereia s. P. Giss. I Nr. 95, 5 Einzelbem.; Nr. 36.

<sup>8)</sup> S. Nr. 3 Einl. S. 11 und Einzelbem. Z. 4; Wilcken, Grundzüge 299; P. Giss. I Nr. 101 Einl. S. 98.

<sup>9)</sup> Spuren finden sich in den erhaltenen Kolumnen nicht.

<sup>10)</sup> Deklarationen von Großherdenbesitzern enthalten PSI. I 56 (a. 107; Hermopolites: hier werden 100 πρόβατα, 1 αΙξ, 10 ἄρνες deklariert) und BGU. 133 (a. 144/5; Faijum: 100 πρόβατα, 6 αΙγες); vgl. auch BGU. 338 (= Mitteis, Chrest. Nr. 91) II 6ff. Den Viehbestand an πρόβατα und αΙγες eines größeren Gutes im Hermopolites (unter Erwähnung des Zuganges und Abganges) gibt P. Straßb. I24 (a. 118). Anf eine Privatdomäne bezieht sich auch P. Cairo byz. 67141 Kol. III ff. aus dem Ende des 6. Jahrhunderts; auch hier werden die πρόβατα und αΙγες, vielleicht des Klosters vom H. Michael im Bezirk von Άρφοδιτό, aufgezählt, die unter verschiedenen Herdeninspektoren (ποιμένες) stehen. — S. auch P. Hib. I 120; P. Lond. III 851 p. 49 f. (ein στρατηγός von Alexandreia als Großgrund- und Herdenbesitzer im Faijum in den Jahren 216—219); Nr. 40 bis 53 Einl.

#### Kol. I.

```
Εὐδώρω στρα(τηγῷ) Άρσι(νοίτου) Θεμ(ίστου) καὶ Πολ(έμωνος) μερίδ(ων)
             καὶ . . ις βασιλ(ικῷ) γοαμ(ματεῖ) Θεμίστου μερίδος
             πα[οὰ] . [ ] σ΄ε . ς Όρσενού φεως καὶ Διόδωρος Διοδώρου
             [καὶ Απύγ]χις Ἡρακλήου καὶ Ὀρσενοῦφις Ὀννόφρεως
             μ[α]] [.]... Άρσύθμεως καὶ Άπύγχις Άρσύθμεως
 5
             τῷ[ν] ξξ ποεσβυτέρων προβατοκτηνοτρόφων
             [κώ]μης Εὐημερείας. 'Απογραφή πρ[ο]βάτων καὶ α<ί>γων
             [τοῦ ἐν]εστῶτος κη ζ ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου,
                                                                                                                         159/160.
             [ων] έχωμεν έν διαταγή σύν ύπογεγοαμμένοις
             [ποο]βατοκτηνοτοόφοις έξ άλληλεγγύης Μαικαι-
10
             [νατι]ανής οὐσίας πρόβ(ατα) ωιθ αίγαις κη ὧν τὸ κ(αθ' εν).
                 [Διό]δωρος Ωρίωνος καὶ "Ηρων υίὸς
                                                                                              \pi_{Q}(\delta)\beta(\alpha\tau\alpha) \ \vartheta \ \alpha(\tilde{l})\xi \ \overline{\alpha}
                 ['Απ]ύγχις Ηοακλήου
                                                                                              πο(ό)β(ατα) ι
                                                                                              \pi \varrho(\delta)\beta(\alpha\tau\alpha) \subset
                 [..] . o [...] s "Howvos
                                                                                              \pi \varrho(\delta)\beta(\alpha\tau\alpha). \alpha(\overline{l})\xi \overline{\alpha}
                 [Κ]άστως Διδύμου
15
                 [\mathcal{O}\varphi]ε<u>λλ</u>ίων \mathcal{O}[\varphi]ελλίωνος
                                                                                              \pi(\varrho \delta)\beta(\alpha \tau \alpha) \bar{\iota}
                                                                                              \pi(\varrho \delta)\beta(\alpha \tau \alpha) \ \overline{\vartheta}
                 ['Η] ρακλείδης 'Ηρακλείδου
                 [Z] ώιλος Zωίλ[o]v
                                                                                              \pi(\varrho\delta)\beta(\alpha\tau\alpha)\delta
                                                                                              \pi(\varrho \delta)\beta(\alpha \tau \alpha) \subset \varrho(\tilde{t})\xi \ \bar{\alpha}
                  . [ . ] Χαιρήμων . ε . ενχ[ . . |
                                                                                              π(οό)β(ατα) γ
                  Παῶν Παῶνος
20
                                                                                              π(οό)β(ατα) ι
                  Παποντῶς Όκκελλοῦς
                                                                                              \pi(\varrho \dot{o})\beta(\alpha \tau \alpha) \times \alpha(\tilde{t})\xi[\bar{\alpha}]
                  Νέων καὶ Παποντῶς
                  Όρσεὺς καὶ Ἡρωνῖνος
                                                                                              \pi(\varrho\delta)\beta(\alpha\tau\alpha) \iota\delta \alpha(l)\xi \bar{\alpha}
                                                                                              π(οό)β(ατα) γ
                 'Ωοίων Χαιοήμωνος
                                                                                              π(οό)β(ατα) η
                  Σωτᾶς "Ηοωνος
25
                                                                                              \pi(\varrho \acute{o})\beta(\alpha\tau\alpha) \iota \alpha(\vec{l})\xi \bar{\alpha}
                  Διδᾶς "Ηρωνος
                                                                                              \pi(\varrho\delta)\beta(\alpha\tau\alpha) \subset
                 "Ηρων Αλλουρᾶ
                  A . . [.] . \varkappa . . \varsigma 'A\pi \acute{v} [ \chi \varepsilon \omega \varsigma ]
                                                                                              \pi(o\delta)\beta(\alpha\tau\alpha)\beta \left[\alpha(\tilde{l})\xi \overline{\alpha}\right]
```

1 Über der Zeile sind geringe Buchstabenspuren, die wohl einer früheren, ausgelöschten Schrift angehören. 2 Die Lesung des Namens ist unsicher, jedenfalls steht ein Nomnativ auf ις statt des Dativs da: "Αρις? 3 "Υρ[ο]σεφς stand wohl nicht da. — 1. Διοδάρου. 4 1. Μπόγχεως, Όρσενούφεως. 5 1. Μπόγχεως. 9 1. ἔχομεν. 10/11 1. Μαικηνατιανής.

11 l.  $\alpha l \gamma \omega \varsigma$ . 12  $\pi \varrho \beta$  Pap. 16 Von dieser Zeile ab steht  $\pi \beta$ , das  $\varrho$  ist wie das  $\varrho$  verschluckt. 17 Zwischen dem Namen und  $\pi \beta$  steht von 2. Hd.:  $\varrho \tau [\ .\ ] \tau \varrho \omega$ . 19  $\Pi \iota \iota \iota \iota \tau [\ .\ ] \iota$  20 Das  $\pi$  von  $\Pi \iota \iota \iota \iota \iota \iota$  von  $\Pi \iota \iota \iota \iota \iota$  ist sehr unsicher; der Name ist mir unbekannt; ich kenne nur  $\Pi \iota \iota \iota \iota \iota \iota$   $\Pi \iota \iota \iota \iota \iota$   $\Pi \iota \iota \iota \iota$   $\Pi \iota \iota \iota \iota$   $\Pi \iota$   $\Pi \iota \iota$   $\Pi \iota$   $\Pi$ 

# Nr. 35.

# BESCHWERDE DER DORFÄLTESTEN VON PHILADELPHEIA AN DEN STRATEGEN.

Inv.-Nr. 315. Höhe 17,8 cm, Breite 14,5 cm; unterer Rand 3,5 cm, oberer Rand 2 cm. Deutliche Kursive. Faijum. Um das Jahr 160 n. Chr.

Die Zeit der undatierten Urkunde ergibt sich aus dem Namen des Strategen. Ίέραξ ist vom Jahre 159/160 bis Anfang 162 als στρατηγός der Ήρακλείδου μερίς bezeugt1). Die Petenten bezeichnen sich dem Strategen gegenüber (Z. 3f.) als ols ἐκέλευσας προσταθήναι κώμης Φιλαδελφεία[s]. Trotz dieses eigenartigen Ausdrucks können hierunter m. E. nur die ποεσβύτεροι τῆς κώμης verstanden werden, die Vertreter der Dorfgemeinde. Einzelne ποεσβύτεροι werden gelegentlich als ἡγούμενοι (χώμης) bezeichnet<sup>2</sup>). In Urkunden des ersten Jahrhunderts aus Oxyrhynchos begegnet ein προστάτης κώμης<sup>3</sup>); er ist vielleicht mit dem späteren ήγούμενος συνόδου κώμης im P.Grent. II 67 (= Wilcken, Chrest. Nr. 497: a. 237) identisch, den ich als Präsidenten des Dorfältesten-Kollegs auffasse. Die ποεσβύτεοοι της κώμης werden zur Zeit unserer Urkunde auf Grund der durch den κωμογοαμματεύς und weiter durch den Strategen übermittelten Vorschläge der Dorfgemeinde vom Epistrategen erlost und in ihr liturgisches Amt eingeführt4). Es ist also nicht der Stratege, auf dessen "Befehl" ihre προστασία κώμης zurückgeht. Sie unterstehen ihm aber vor allem in seiner Eigenschaft als Vorgesetzter aller mit der Steuereintreibung (ἀπαίτησις, εἴσπραξις) betrauten Liturgen 5); vielleicht ist auch in diesem Falle noch ein besonderer Befehl des Strategen ergangen, durch den ihnen die Aufsicht und Leitung der Steuererhebung in ihrem Dorfe übertragen wurde 6). An eine außerordentliche, von ihm eingesetzte Kommission zur Beseitigung der Steuerrückstände (ἔκθεσις: Z. 5) ist nicht zu denken. Schon die große Zahl der Petenten spricht hiergegen und für die πρεσβύτεροι, die ein Kollegium von drei bis zu zehn Köpfen und mehr (je nach der Größe des Dorfes) bildeten.

<sup>1)</sup> 159/160: BGU. 16; 239-160/161: BGU. 524-28. 1. 161: BGU. 629-28. 7. 161: BGU. 224; 410-161/162: P. Fay. 319-28. 1. 162: P. Lond. II 327 p. 74. Anfang 163 fungiert als Nachfolger des Hierax  $\Sigma \tau \ell \varphi \alpha \nu o g$  (BGU,762).

<sup>2)</sup> S. BGU. 270, 6; P. Fay. 110, 26; 195; Nr. 34 Verso (S. 148).

<sup>3)</sup> P. Oxy. II 290, 21; 299, 4; s. auch 239. — Προστάτης wird in Ägypten mit Vorliebe für den Vorstand einer σύνοδος gebraucht; s. Poland, Griech. Vereinswesen 364.

<sup>4)</sup> S. jetzt Martin, Les Épistratèges 111ff.; Wilcken, Grundzüge 347.

<sup>5)</sup> Vgl. bes. BGU. 747 (= Wilcken, Chrest. Nr. 35) I 14 ff.; P. Amh. II 79, 24; P. Paris. 69 (= Wilcken, Chrest. Nr. 41) III 6.

<sup>6)</sup> Über die πρεσβύτεροι τῆς κώμης als Steuererheber s. die P. Giss. I Nr. 109 angeführte Literatur und dazu Wilcken, Grundzüge 217; Chrest. Nr. 272.

Die Beschwerde der Dorfältesten richtet sich (Z. 7ff.) gegen die Saumseligkeit τῶν πλειόνων τῶν τῆς κάμ[η]ς προεστώτων bei der Steuereintreibung, die dazu geführt hatte, daß die Steuerrückstände eine bedeutende Höhe erreichten. Die Bezeichnung of τῆς κάμης προεστῶτες ist ebenso unpräzis wie die eben besprochene der Dorfältesten. Προεστῶτες kennen wir in Ägypten als technischen Ausdruck für die Vorsteher der kaiserlichen οὐσίαι, die Vorsteher von Zünften¹), den Prior eines Klosters²). Als Seitenstück zu den προεστῶτες unserer Urkunde lassen sich höchstens of προεστῶτες τῶν νομαρχικ[ῶν ἀσχο(λημάτων)] in BGU. 8 II 3 (a. 247) anführen, die Nomarchen, die so in bezug auf die ihnen zur Kontrolle unterstellten Steuern genannt werden³). Entsprechend werden wir hier in ihnen die gesamten mit der Eintreibung der Steuern betrauten liturgischen Beamten des Dorfes zu sehen haben.

Besonders hervorgehoben werden unter ihnen die πεδιοφύλακες, die auch sonst gelegentlich in den Papyri des Faijum und außerhalb desselben genannt werden: so finden sie sich in einer  $\gamma\varrho\alpha\phi\dot{\eta}$  εὐπόρων des Panopolites aus dem Jahre 196/74) neben anderen Kategorien von  $\varphi\dot{\nu}\lambda\alpha\kappa\epsilon\varsigma^5$ ), weiter in einem Londoner Papyrus des 2. Jahrhunderts, P. Lond. II 189 p. 156, 20, dessen Herkunft unbekannt ist. Ein πεδιοφύλαξ της Διονυσιάδος (Kaşr Kurûn) begegnet uns P. Fay. 113 und 114 im Jahre 100; er scheint in privaten Diensten eines Großgrundbesitzers zu stehen. Endlich wird in zwei Ptolemäerfragmenten unbekannter Herkunft der Hamburger Sammlung, die Steuerlisten enthalten (Inv.-Nr. 50. 51), u. a. ein πεδιοφύλαξ neben einem  $\vartheta\eta\sigma\alpha\upsilon(\varrhoο\bar{\upsilon})$   $\varphi\dot{\upsilon}(\lambda\alpha\xi)^6$ ) und  $\dot{\alpha}\varrho\chi\iota\varphi\dot{\upsilon}(\lambda\alpha\xi)^7$ ) erwähnt. Die πεδιοφύλακες waren Feld- und Flurwächter8). Unsere Urkunde zeigt, daß sie auch mit der Eintreibung der Steuern betraut waren; vielleicht hatten sie ähnliche Pflichten wie die  $\gamma\epsilon\nu\eta\mu\alpha\tauo-\varphi\dot{\upsilon}\lambda\alpha\kappa\epsilon\varsigma$  in der Ptolemäerzeit3).

<sup>1)</sup> BGU. 1028 II 8 (saec. II): προεστώς χαλκέων, ebendort II 25: Μ. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ προεστ(ῶτες) κλειδοπ(οιῶν). Im Edikt Leo des Weisen heißen so die Vorsteher der ἀργυροπρᾶται und κάπηλοι (s. Stöckle, Spätrömische und byzantinische Zünfte, 9. Beiheft der Klio, 1911, S. 78, wo die übrigen dort vorkommenden technischen Ausdrücke für Zunftvorsteher zusammengestellt sind; vgl. auch daselbst S. 47).

P. Oxy. I 148, 1 (a. 556); P. Lond. II 483 p. 323 ff. (a. 616); P. Lond. IV 1419, 1270. 1276.
 1298. 1311; 1421, 97; 1539, 4 usw.; P. Cairo byz. I 67058 VIII 3 (p. 205).

S. Wilcken, Ostr. I 598; Martin a. a. O. 141. — Vgl. οἱ αἰφεθέντες ἰς τὸ πφοστῆναι τῶν τῆς νομασχίας διαφεφόντων P. Straβb. 1 58-64.

<sup>4)</sup> P. Achmim in Paris, herausg. von Hirschfeld, Sitzungsber. Berl. Akad. 1892, 817ff.

<sup>5)</sup> Über die verschiedenen Kategorien der φύλακες s. Hirschfeld a. a. O. und jetzt bes. Jouguet, Vie municipale 259 ff. — Πυργοφύλακες s. jetzt noch P. Cairo byz. I 67054 I 4; 67058 III 2.

<sup>6)</sup> Zum Φησαυροφύλαξ und Φησαυροφυλακιτικόν s. Grenfell-Hunt, P. Teb. I 61 b, 317—319 Anm.; Preisigke, Girowesen 118 mit Anm. 3.

<sup>7)</sup> S. P. Achmim; P. Giss. I 9, 13 (Heptakomia).

<sup>8)</sup> Jonguet a. a. O. 263 nimmt mit Recht an, daß ihre Nachfolger seit dem 4. Jahrh. die άγροφύλακες sind (s. bes. P. Cairo byz. I 67 001).

<sup>9)</sup> S. dazu Nr. 27, 2 Einzelbem.

Τέρακι στρα(τηγῶι) 'Αρσι(νοίτου) 'Ηρακλείδ(ου) μερίδο(ς)
Οὐαλέριος καὶ Σαραπίων καὶ Γεβινᾶς καὶ
οἱ λοιποί, οἶς ἐκέλευσας προσταθῆναι κώμης Φιλαδελφεία[ς], τῶι κυρίωι χαίρειν.
[Τα] ὑτης τῆς κώμης ἐκθέσεως οὐκ οὕσης
ὀλίγης καὶ χρείας ἡμὶν οὕσης πολλῆς
βοηθείας τῶν τε πλειόνων τῶν τῆς
κώμ[η]ς προεστότων μὴ προσκαρτερούντων τῆ ἀπετήσι, μάλιστα
δὲ τ[ῶν] πεδιοφυλάκων, ἀξιοῦμεν
ἐξετάσεως αὐτοὺς τῆς ἀπο σοῦ τυχεῖν,
ἵνα καὶ ἡ εἴσπραξις ἐπιμελέστερον
γίν[η]ται.

'Εὐδῶσθαί σε εὐγόμεθα.

10

### Verso.

1 ηρακλειδ Pap. 2 Γεβινᾶς ist sicher, κλ(είδον) ist ganz verlöscht, von  $[\mu]$ ερί $[\delta o_s]$  = Γαβινᾶς? 5  $[\tau α]$ ψτης ist nicht sicher. sieht man ganz geringfügige Spuren. 8 l. προεστώτων 9 l. άπαιτήσει. Verso: Ήρα-

## Übersetzung.

Dem Hierax, dem Strategen des Herakleidischen Bezirks des Arsinoitischen Gaus, ihrem Herren, entbieten Valerius, Sarapion, Gebinās und die übrigen, denen Du befahlst dem Dorfe Philadelpheia vorzustehen, ihren Gruß. Da die Steuerrückstände dieses Dorfes nicht unbedeutend sind und wir vieler Hilfeleistungen bedürfen, die Mehrheit der Funktionäre des Dorfes aber der Steuererhebung nicht obliegt, vor allem die Feldwächter, so bitten wir Dich, ihnen nach stattgehabter Untersuchung einen Verweis zu erteilen, damit die Steuereintreibung in sorgsamerer Weise vor sich gehen kann . . .

### EINZELBEMERKUNGEN.

- 5 Zu  $\emph{Extension} = \text{reliquum}$ , Steuerrückstände, s. Nr. 3 Einl. S. 9 Anm. 5; P. Giss. I Nr. 58 Einl. S. 4 Anm. 2
  - 8f. Zu προσκαρτερείν τῆ ἀπαιτήσει vgl. Nr. 4, 7 ff. Einzelbem.; P. Giss. I Nr. 79 II 2f.

# Nr. 36.

# AFTERPACHT VON GETREIDELAND DES STADTGUTES VON ALEXANDREIA IM BEZIRK DES DORFES EUHEMEREIA.

Inv.-Nr. 209. Höhe 6,5 cm, Breite 9 cm. Nur der obere Teil des Pachtvertrages in Cheirographon-Form ist erhalten. Große, steile, deutliche Kursive. (Euhemereia). 2. Jahrhundert n. Chr.

Das Papyrusfragment ist interessant durch die Erwähnung der οἴκου πόλεως 'Αλεξανδοέων ὑπάρχοντα (πρότερον) 'Ιουλίου 'Ασκληπιάδου περὶ κώμην Εὐημέρειαν, die schon durch P. Fay. 87 (a. 155) bekannt waren; s. Wilcken, Grundzüge 308, der auch die Nachrichten über sonstiges städtisches Gemeindeland (von Arsinoe, Hermupolis) zusammenstellt. Im P. Fay. 87 wird der im Dorfbezirk von Euhemereia gelegene Grundbesitz des alexandrinischen Stadtgutes, welcher der Stadt durch Vermächtnis des Philosophen Iulius Asclepiades¹) zugefallen ist, durch städtische ἐπιτηρηταί verwaltet. Zur Zeit unserer Urkunde ist er im ganzen an einen Großpächter (μισθωτής) verpachtet. Dieser schließt mit einem Afterpächter einen Vertrag über Teile der Liegenschaften, Getreideland, ab.

> [Ο δεῖνα] ⊿ιοσκόρου μισθωτής οἴκου [πόλεως] 'Αλεξανδοέων ὑπαογόντων α Ἰουλίου] ᾿Ασκληπιάδου πεοὶ κώμην [Εὐημέρε] μαν Χαιρά ἀπάτορι μητρός [.....]ονίδος χαίρειν. Μεμίσθω-[κά σοι ά]πὸ τοῦ προκειμένου οἴκου περί [τὴν ποοκειμένη]ν κώμην σιτικάς άρούρας Der Papyrus bricht ab.

2-4 Die Ergänzungen nach P. Fay. 87, 5-7.

#### EINZELBEMERKUNG.

4 Zu ἀπάτωο = spurius s einstweilen Wessely, Karanis 30; Nietzold, Die Ehe in Ägypten (1903) 18f.

5

<sup>1)</sup> Andere Teile der Güter des Inlins Asclepiades sind in den Besitz des Staates übergegangen, so eine οὐσία im Dorfbezirk von Βερενικίς Αίγιαλοῦ nicht weit von Euhemereia (P. Fay. 82, 15: a. 145; s. dazu Wilcken, Archiv I 552; Rostowzew, Kolonat 121; Preisigke, Girowesen 172). - Rostowzew (Kolonat 123) erinnert zum Namen des Iulius Asclepiades an den von Sueton im Leben des Augustus (c. 94) genannten Asclepiades von Mendes (s. Pauly-Wissowa II 1627 Nr. 26), mit dem er vielleicht identisch ist.

# Nr. 37.

## PRIVATBRIEF.

Inv.-Nr. 302. Höhe 10,5 cm, Breite 14,3 cm; rechts ein Rand von 5 cm, der obere und linke Rand ist zerfetzt. Der untere Teil des Papyrus fehlt. Die Schrift des Recto ist eine schöne, deutliche Halbunziale; die Adresse des Verso zeigt eine große Unziale. 2. Jahrhundert n. Chr.

Κλαυδίωι 'Αντωνείνω Λώρειος Καμεῖνος χαίρειν.

χαιρείν.

'Όσάπις ἐὰν εὐρῷ ἀφορμήν, γράφω σοι. ἀναγπαῖον γάρ ἐστι μνημίσκεσθαι (sic) τῆς πα
δοπαγαθίας σου καὶ τοῦ ἥθους σου τοῦ ἀληθινοῦςςς φιλοσόφου. Σὸ γὰρ ἀληθινὸς φιλόσοφος καὶ εὐσχήμων γεγένη[σαι].[.]... τῆ δίχη καὶ ἡμεῖς ὑ[πὸ σοῦ βέλτιο]ν παιδευόμεθα ἢ ὑ
10 [πὸ συμπάντων] τῷν φιλοσόφων. ᾿Ασπά[ζομαι....]αν, τούς σου νίοὺς Χαιρᾶν [καὶ ᾿Αντω]νεῖνον, Εί[..].[.].

Der Papyrus bricht ab.

#### Verso

# $[\mathit{Klaudlai'Avtavelvai}] \ \ddot{\mathit{IEPONEIKHI}}.$

1 Das νω νου Αντωνείνω ist aus εις korrigiert. — = Lurius. 4 l. μιμνήσκεσθαι. 7/8 γεγέν $|\eta[\sigma at]|$  habe ich in den Text gesetzt, obwohl der geringe nach  $\eta$  vorhandene Rest

eines Buchstabens nicht nach  $\sigma$  aussieht. 10 Das  $\pi\alpha$  von  $\dot{\alpha}\sigma\pi\dot{\alpha}\xi o\mu\alpha\iota$  ist über die Zeile geschrieben, die darunterstehenden beiden Buchstaben (.  $\alpha$ ) sind ausgestrichen.

# Übersetzung.

Den Claudius Antoninus grüßt Lurius Caminus. So oft ich eine Gelegenheit finde, schreibe ich Dir. Denn es ist mir ein Bedürfnis Deiner Rechtschaffenheit und Deiner, des echten Philosophen, Charakterfestigkeit zu gedenken. Denn Du bist ein echter Philosoph und ein angesehener Mann geworden ... und wir werden von Deinesgleichen besser erzogen als von allen Philosophen. Ich grüße ... as, Deine Söhne Chairas und Antoninus, Ei ....

Verso: An [Claudius Antoninus] den Weltspielsieger.

### EINZELBEMERKUNGEN.

7 Zu εὐσχήμων im technischen Sinne s. die P. Giss. I Nr. 58 Einl. S. 1 Anm. 1 angeführten Stellen.

Verso Zu ίερονείκης s. Nr. 14, 3 f. Einzelbem.

# Nr. 38.

# AGORANOMISCHER KAUFVERTRAG.

Inv.-Nr. 100. Höhe 23 cm, Breite 9 cm. Letopolites. 3. Oktober 182.

Das Objekt des Kaufvertrages läßt sich nicht bestimmen, da das in Betracht kommende Wort sowohl in Z. 5 als in Z. 25 nur in Bruchstücken erhalten ist. Z. 5 steht  $\varkappa\alpha[$ , Z. 25:  $\varkappa\alpha$ . [...]20 $\nu$ . Das Nächstliegende wäre,  $\varkappa \acute{a}\mu[\eta] 20\nu$  zu ergänzen. Erstlich aber erkenne ich nach  $\varkappa\alpha$  kein  $\mu$ , sodann spricht die Charakterisierung οδσα $\nu$   $\nu \acute{e}\alpha \nu$ . [.....] (Z. 6) gegen einen Tierkauf¹). Auch ein Immobiliarkauf oder Sklavenkauf kommt nicht in Betracht. Verkäufer ist  $N\varepsilon_{\lambda} \partial \varepsilon_{\rho} \widetilde{\omega}_{\rho} \Delta \iota o \nu \acute{e}\nu o \nu \varepsilon$ , Käufer  $M\acute{e}\lambda \alpha_{S}$ , als Bürge des Verkäufers fungiert Ἰσχυρίω $\nu$  Τιδοήους aus Letopolis.

Das Schema der Urkunde ist folgendes:

- a) Kontext, dessen Anfang fortgefallen ist, in subjektiver Stilisierung: Z. 1— 13 (1. Hd.: deutliche Kursive);
- b) Angabe des bei Abschluß des Vertrages anwesenden Bürgen des Verkäufers:
   Z. 13—15 (2. Hd.: deutliche Kursive);
- c) Datum und Signalement der Kontrahenten: Z. 16-23 (3. Hd.: Kursive);
- d) ὁπογραφή, prokuratorische Unterschrift des Bürgen für den Verkäufer:
   Z. 23—37 (4. Hd.: unbeholfene Unziale).

Diese Urkundenbestandteile zeigen, daß eine agoranomische Urkunde vorliegt. Dagegen spricht nicht das unter dem Kontext stehende Datum (c)); auch aus Oxyrhynchos sind uns Agoranomenurkunden mit dem Datum am Schluß bekannt<sup>2</sup>).

Vor dem Agoranomenamt tritt neben dem Verkäufer sein in Letopolis beheimateter Bürge (ἔγγνος, fideiussor) auf ³), der zugleich die ὑπογραφή für den Schreibunkundigen aufsetzt. Daraus darf man wohl schließen, daß im Gegensatz zum Bürgen der Verkäufer dem Amt unbekannt ist, und weiter, daß der Vertrag am Wohnorte des Käufers und Bürgen, nämlich im Letopolitischen Gau, abge-

2) S. P. Oxy. III 499; IV 725; 730; Mitteis a. a. O. 60 Anm. 2.

<sup>1)</sup> Vgl. Mitteis, Grundzüge 191 f.

<sup>3)</sup> Vgl. dazu Mitteis, Chrestomathie Nr. 171 (= P Lips. 4 + 5) Kol. I 6. 34. Kol. II 2. 15 (a. 293) und P. Lond. III 977 p. 231, 5f. 34f. (a. 330). In diesen beiden Urkunden haftet der Fyyros zugleich als  $\beta\epsilon\beta\alpha\iota\omega\tau\dot{\gamma}_S$ ; s. dazu Partsch, Griech. Bürgschaftsrecht 343 Anm. 3; 344 ff.; Mitteis, Grundzüge 269.

schlossen ist<sup>1</sup>). Für den letopolitischen Ursprung der Urkunde spricht auch ihre Form. Der Kontext ist, wie in der aus dem benachbarten  $Hlio\piollt\eta_S$  stammenden Nr. 2, subjektiv stilisiert; das Gerippe des fehlenden Anfangs ist nach diesem Papyrus zu ergänzen (s. Nr. 2 Einl. S.  $5)^2$ ). Es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß diese subjektive Stilisierung der agoranomischen Urkunde eine Eigenart der Gaue zum mindesten des südlichsten Deltas bildete (s. Einzelbem. 14).

Der Anfang der Urkunde fehlt.

```
x[.]...\alpha\pi\epsilon\lambda[....]
1. Hd.
             δς έὰν αἰρῆ [.....]
             ώς [β]ούλει έξ[ουσίας οὔ]-
             σης καὶ ετέροις [παραχωρείν]
             \tau \dot{\eta} \nu \alpha \dot{\upsilon} \tau \dot{\eta} \nu \kappa \alpha [... \lambda o \nu]
 5
             οὖσαν νέαν . [.....],
             τιμής τής συμ[πεφωνη]-
             μένης ἀργυρί[ο]υ [δραχμῶν]
             όπτ αποσί ων τε σσες αποντα,
             ᾶς καὶ αὐτόθεν ἀπ[έ]σχον
10
             παρά σοῦ διὰ χειρός, καὶ βεβαι-
             ώσω [τ] ην πρᾶσιν [ά]πὸ παντὸς
             τοῦ ἐπ[ε]λευσομένου. 2. Hd. Παρών δὲ
             'Ισχυρίων Τιθοήους ἀπὸ Λητοῦς πόλεως ἐν-
             γυᾶταί με.
15
3. Hd.
             ∟ πη Αὐτοπράτορος Καίσαρος Μάρπου
             Αὐοηλίο[υ Κο]υμμόδου 'Αντωνείνου
             Σεβαστ(ο)ῦ ᾿Αρμενιακοῦ Μηδικοῦ
             Παρθικού Σαρματ[ι]κού Γερμανικού
20
             Mεγίστου \underline{\Phi}α\widetilde{\omega}φι ἕντη.
```

3. Oktober 182.

2 l.  $\dot{\omega}_S$ . — Zwischen Z. 2 und 3 Spuren leitung. 17 l.  $Ko\mu\mu\delta\delta\sigma v$ . ausgelöschter Buchstaben. 5 S. die Ein-

<sup>1)</sup> Auch der Kaufvertrag Mitteis, Chrestomathie Nr. 171 (s. die vor. Anm.) ist am Wohnund Heimatsorte des Käufers, in Hermupolis Magna, abgeschlossen; für den in Antinoupolis beheimateten Verkäufer bürgt, obwohl er βουλευτής ist, ein dem Notariatsamt bekannter Mann ans Hermupolis. Im P. Lond. III 977 scheint der Verkäufer aus Hermupolis zu stammen, der Käufer (Z. 10 etwa διάγοντι ἐν τῷ τῶν ἀντινο]έων λαμπροτάτη πόλει) und der Bürge des Verkäufers sind in Antinoupolis wohnhaft; hier ist wohl auch der Vertrag abgeschlossen. — Auch der Kaufvertrag (über ein Kamel) BGU. 463 ist vor dem Notariatsamt der lδία des Känfers, in Soknopaiu Nesos, abgeschlossen, der Verkäufer stammt aus dem Nachbargan des Λητοπολίτης, dem Προσωπίτης νομός. Eine Bürgschaft wird hier nicht gestellt. S. auch Einzelbem. 14.

2) Νεχθερῶς . . . Μέλς. Όμολογῶ πεπραπέναι σοι ντα.

Νεχθερώς [ώ]ς Εξβ λευκον έν οφθαλμώ dοιστερ $\tilde{\varphi}$  ο $\underline{\dot{v}}\underline{\lambda}(\tilde{\eta})$   $\dot{\dot{q}}$ ντικ $(v\eta\mu l\varphi)$   $\dot{\dot{q}}$ οιστ $(ερ\tilde{\varphi})$ . Μέλας  $[\dot{\omega}]_S$   $\bot \lambda$  $o\vec{v}\lambda(\hat{\eta})$  καρπ $\tilde{\varphi}$   $[\vec{\alpha}]\varrho(\iota \sigma \tau \epsilon \varrho \tilde{\varphi})$ . 4. Hd.  $N \epsilon \chi \vartheta[\epsilon \varrho]\tilde{\varphi} g$ Διογένους πέπρα[κ]α τῷ Μέλα τὴν κα . [..]λον 25 καὶ ἀπέσχον τὰς τῆς τιμης ἀργυρίου δραχμάς ὀκτακοσία[ς τ]εσσεράποντα καὶ βεβαιώσω την πρᾶσιν ταύ-30 την ἀπ[ὸ] παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς προκιμένοις. Ίσγυρίων Τιθοήους ἀπὸ Λητούς [πό]λεως έγραψα 35 ύπεο αὐτοῦ μη [είδότ(ος)] γοάματα καὶ ἐνγυῶ[μαι αὐτό]ν.

23 [α] ρ Pap. 25 S. die Einl. 33 l. προκειμένοις. 36 l. γράμματα.

## EINZELBEMERKUNGEN.

13ff. Zur Form der von der Hand eines zweiten Schreibers geschriebenen Bürgengestellung vgl. die Subjektsdeklarationen der Mieter aus dem Μεμφίτης: s. jetzt Wilcken, Chrestomathie Nr. 205 und die daselbst in der Einleitung angeführten Parallelurkunden.

14 An das Dorf Αητοῦς πόλις = Αητοῦς in der Ἡραπλείδου μερίς des Arsinoites (s. Grenfell-Hunt, P. Teb. II p. 387) ist hier nicht zu denken, vielmehr an die Metropole des Αητοπολίτης νομός (s. die Einl.). In den Papyri findet sich die Stadt sonst nicht, wohl aber der Αητοπολίτης νομός: s. Rev. Laws 31, 11; 68, 15. 21; P. Oxy. II 298, 18 (saec. I); IX 1189 Einl. (etwa a. 117); 1219 Verso (saec. III); P. Straβb. I 31, 15 (saec. II/III); P. Flor. II 278 III 24 (a. 203); P. Rainer 11 hei Wessely, Karanis 33 (saec. II): ἐρημοφύλακε(ς) Προσοπίτου (sic) καὶ Αητοπολίτου; P. Lond. II 330 p. 88, 1 ff. (a. 164): μισθω- $[\tau]\eta_S$  έρημοφυλακ $(\iota \alpha_S)$  ήτοι έρημ $[\sigma \tau]$ ελω $[\nu]$  $\iota \alpha_S$  $[\sigma]$  καὶ πα $[\sigma \sigma]$ δίου  $[\Pi \varphi \sigma \sigma]$ ω $[\sigma \tau]$  καὶ  $[\sigma \tau]$ π(ολίτου). Danach ist P. Grent. II 58, 1 f. (a. 175) zu ergänzen: πραγ]ματευτής έρημοφυλαπίας Προσωπίτου παὶ | [Αητοπολίτου (nicht 'Αρσινοίτου, wie Wilchen, Ostr. I 394 A. 1 vermutete). Durch diese Urkunden, die eine enge Verbindung des Delta-Gaus Ποοσωπίτης und des Δητοπολίτης zeigen, wird m. E. für die Jahre 164 und 175 die Zugehörigkeit des letzteren Gaus, wie zur Zeit des Claudius Ptolemaeus, zur unterägyptischen Epistrategie erwiesen. Martin (Les Épistratèges, Genève 1911, 94) vermutet, daß der Gau bis auf Hadrian zur Heptanomia gehörte. Im 4. Jahrhundert erscheint er wieder als Teil der Arcadia, der Nachfolgerin der Heptanomia-Herculia (s. Wilcken, Grundzüge 37 A. 3; 73). Es ist

sehr wahrscheinlich (s. Wilcken a a. O. 73), daß diese Veränderung 297 erfolgte; ins 2. Jahrhundert (s. Wilcken a. a. O. 37 A. 3) dürfen wir sie nach Obigem nicht zurückführen. Die subjektive Form unserer letopolitischen Agoranomenurkunde, die sie mit der heliopolitischen Nr. 2 gemeinsam hat, lasse ich dabei ganz außer Betracht (vgl. die Einl. und die vorige Einzelbem.).

21 ff. Das Signalement der Parteien findet sich niemals in χειφόγφαφα. In den beiden subjektiv stilisierten Notariatsurkunden, die wir bisher kennen, in unserem Papyrus und in dem heliopolitischen Nr. 2, steht es nicht im Kontext bei der ersten Erwähnung der Kontrahenten wie in den objektiv stilisierten Notariatsurkunden, so denen des Faijum (s. Nr. 15, 3 ff.; 30, 3 ff.; 55, 7 ff.), sondern gesondert vor der ὑπογφαφή, zusammen mit dem Datum von der Hand eines dritten Schreibers geschrieben. Vgl. im allgemeinen zum Signalement Gradenwitz, Einführung in die Papyrusk. 126 ff.; Mitteis, Grundzüge 75.

# Nr. 39.

# AMTSQUITTUNGSBUCH ENTHALTEND QUITTUNGEN VON SOLDATEN DER ALA VETERANA GALLICA.

Inv.-Nr. 184. Herkunftsort: Alexandreia. Fundort: Faijum. 179 n. Chr. S. die Tafeln XI/XII. XIII

Die Urkunde besteht aus einer großen Papyrusrolle von 4,33 Meter Länge, 22,2 cm Höhe, die bei der Bearbeitung durch Herrn Ibscher in 11 Teile zerschnitten ist (184A-L), und vier Einzelblättern von gleicher Höhe wie die Rolle (BB: 20,8, FF: 24,8, GG: 21,2, HH: 27,8 cm Breite), die an der entsprechenden Stelle der Rolle mit Bast- oder Papyrusbändern angeheftet waren (s. Tafel XIII).

Alle 24 Kolumnen der Rolle sind erhalten, die beiden ersten in sehr zerfetztem Zustande. Die 22. und 23. Kolumne sind ganz, die 21. und 24. (K II, L III) zum größten Teil unbeschrieben. Die Kolumnen waren numeriert — vorhanden sind nur noch die Ziffern Z, H,  $\Theta$ , I, IA, IF, IA, IE — und enthalten in chronologischer Reihenfolge<sup>1</sup>) 62 Quittungen (44 Einzelquittungen, 17 Kollektivquittungen, eine [61)] ist gänzlich verlöscht). Sie sind von abkommandierten equites der ala veterana Gallica vor Antritt ihres Kommandos dem summus curator (s. unten S.175) der ala, L.²) Iulius Serenus, über den Empfang der zoástis, des Heugeldes (faenarium)<sup>3</sup>), für das laufende Jahr 178/179 in der Zeit vom 9. Januar bis 10. April ausgestellt.

Nur Quittung 60) und 62) (K II und L III b) halten diese Reihenfolge nicht ein. S. die Liste S. 167ff., auf die für alle Zitate verwiesen sei.

<sup>2)</sup> Das Pränomen Lucius gibt Nr. 42.

<sup>3)</sup> Κράστις (so die attische Form, die vulgärgriechische ist ηράστις) bedeutet Gras, Heu, Futter; s. den Thesaurus s. v.; Mayser, Grammatik 170. Belege in den Papyri sind P. P. II Nr. 33a (= III Nr. 143) Kol. I 33 (3. Jahrh. v. Chr.: γράστις), P. Grenf. I 42 (= Wilcken, Chrest.

Die Quittungen sind nicht in der lateinischen Dienstsprache, sondern griechisch abgefaßt. Das ihnen zu Grunde liegende Rechnungsjahr fällt mit dem ägyptischen Kaiserjahr zusammen, das die Grundlage auch der militärischen Verwaltung in Ägypten bildet<sup>1</sup>). Es gliedert sich für die Soldzahlung in drei Viermonatsabschnitte (quadrimenstrua), deren Termine der 1. September, 1. Januar, 1. Mai sind. Das "Heugeld" erhalten die Abkommandierten vor Antritt ihres Kommandos im zweiten quadrimenstruum in Höhe von 25 Denaren für das ganze Jahr im voraus2); dafür liegt der Unterhalt des Pferdes (ebenso wie seine Anschaffung) den equites ob3). Die Quittungen sind in die als Amtsquittungsbuch des summus curator dienende Rolle eingetragen; nur zwei von ihnen, 49) und 50) (H II Z. 8-18), waren zusammen auf ein Einzelblatt geschrieben und wurden dann nachträglich auf die 17. Kolumne der Rolle aufgeklebt (s. Tafel XI/XII). Das Schema ist folgendes: δ δείνα ίππεὺς είλης οὐετοανής Γαλλικής τούομης τοῦ δείνος (καὶ ὁ δείνα κτλ. ev. καὶ ὁ δείνα κτλ.) 'Ιουλίω Σερήνω σούμμω κουράτορι γαίρειν. "Ελαβον (bzw. ἐλάβαμεν) παρὰ σοῦ τὴν γοάστιν μου (bzw. ήμῶν) (ὑπὲο) τοῦ ἐννεακαιδεκάτου ἔτους . . . ἐν ποοχοεία ἐξεοχόμενος (bzw. -οι) εἰς . . . . 4) δηνάρια (bzw. εκαστος ἡμῶν δηνάρια oder ἀνὰ δηνάρια oder έκ δηναρίων είκοσι πέντε (πλήρης). Datum.

Von den Quittungen auf den vier Einzelblättern enthalten 66) und 67) (s. S. 166) gleichfalls Empfangsbestätigungen über die κράστις für das Jahr 178/179. Die Quittung 66) vom 24. Febr. 179 (= GG Z. 9ff.) ist deshalb nicht (wie 49) und 50))

Nr. 447), 11 (2. Jahrh. v. Chr.: κράστις). Eine κράστις Θηβαίων genannte Abgabe findet sich hänfig in den P. Teb. I am Ausgang des 2. Jahrh. v. Chr. (s. P. Teb. I Index X und dazu Rostowzew, Archiv V 177). 'Απαιτηταί γράστιως begegnen in einem Petersburger Ostrakon aus dem Jahre 216 n. Chr. (Archiv V 176 Nr. 27; dazu Rostowzew). In unseren Quittungen hat das Wort die Bedeutung des den Soldaten gewährten Geldäquivalentes für das Heu, "Heugeld", faenarium; es zeigt die mannigfachste Orthographie: die Form κράστις kommt überhaupt nicht vor, nur gelegentlich das verderbte κράσις in seinen Abformen (34, 50), 57), 62)); das ühliche ist τὴν γράστιν, γράσσιν σόστιγ φού (45), τὴν γράστιν μου (46), τὴν γράστιν μου (16), 44)), τὴν γράστιν μου (16), τὴν γράστιν μου (36)), τὴν γράστιν μου (37)), τὴν γράστιν μου (37)), τὴν γράστιν μου (37)), τὴν γράστιν μου (37)), τὴν γράστιν μου (38), 39)).

<sup>1)</sup> S. Mommsen, Historische Schriften III 124; v. Premerstein, Klio III 7.

<sup>2)</sup> S. aber 67): S. 160. — Aus P. Grenf. I 42 (= Wilcken, Chrest. Nr. 447), 9ff. können wir wohl den Schluß ziehen, daß alle μισθοφόροι ίππεῖς, auch die abkommandierten, in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. v. Chr. normalerweise monatlich die πράστις τῶν ἴππων und ihre sonstigen adärierten Naturalbezüge vom γραμματεύς erhielten (s. Wilcken a. a. O. und Grundzüge 357). Vgl. auch BGU. 1190 (1. Jahrhundert v. Chr.).

<sup>3)</sup> S. v. Premerstein, Klio III 10f. Die faenaria in den beiden Kontobüchern des ausgehenden 1. Jahrh. n. Chr., P. Gen. lat. 1 (Archives militaires du I<sup>er</sup> siècle ed. Nicole-Morel, Genève 1900) und 4 (Archiv II 63 ff.), die pro Jahr mit 30 bzw. 39 Billondrachmen angesetzt werden, sind nicht, wie v. Premerstein a. a. O. mit Recht betont, die einem eques legionis für die Jährliche Unterhaltung seines Reittieres gewährten "Heugelder", sondern das auf einen Legionar fallende Zehntel für die Verpflegung eines Last- und Tragtieres (vgl. ev. auch BGU. 814, 6f.).

Das ἐν προχρεία und ἐξεργόμενος κτλ. ist ausgelassen in den Quittungen 13), 20), 49),
 50), 59), 60), 62), ἐν προχρεία allein 18), 19), 30), ἐξερχόμενος κτλ. 2), 3), 4), 38), 39), 55).

ins Amtsquittungsbuch des summus curator eingeklebt, da nachträglich am 3. März 179 auf die obere Hälfte desselben Blattes GG eine zweite Quittung, 65), geschrieben ist, die über die κράστις zweier Jahre, 177/178 und 178/179, quittiert¹). Bei der Quittung 67) liegt die Sache folgendermaßen: Ein in den 'Αρσινοείτης abkommandierter Reiter der ala, Isūs, hat von seinem (ebendorthin kommandierten) "Bruder" Dioskoros ein Darlehn von 25 Denaren, also gerade in Höhe der κράστις, erhalten und ersucht nun in einem zweifellos im Arsinoites geschriebenen Briefe (67) Kol. II = HH II) den summus curator, die nicht im voraus erhaltene κράστις den Dioskoros auszuzahlen, der ihm zugleich seine, des Isūs, Quittung einhändigen werde. Die auf der ersten Kolumne desselben Blattes HH stehende Quittung ist vom 5. April 179 datiert. Wahrscheinlich hat sie Isūs schon ausgestellt, als er von Dioskoros das Darlehn empfing, fügt dann, als dieser nach Ablauf seines Kommandos nach Alexandreia zurückkehrt, den Brief an den summus curator als Legitimation hinzu.

Nicht auf die zφάστις beziehen sich dagegen die Quittungen 63) und 64) (s. S. 165). Sie sind am 17. bzw. 18. Januar 179 von equites ausgestellt, von denen uns zugleich Empfangsbestätigungen über ihre κράστις in den Quittungen 8), 13), 14) vom 14. bzw. Januar vorliegen. In 64), einer Kollektivquittung dreier equites, wird über τὸ έπουλον ήμῶν in Höhe von je 10 Denaren 8 Obolen quittiert. Daß hier ein Latinismus — ἔπουλου = epulum²) — vorliegt, ist zweifellos. Im römischen Kult wurde vor allem der Stiftungstag des Kapitolinischen Juppitertempels am 13. September in Form eines epulum für den Gott gefeiert, dazu trat dann ein zweites epulum Iovis am 13. November<sup>3</sup>). In unserer alexandrinischen Quittung kann ἔπουλον nur Schmaus-, Festmahl-Geld für die Soldaten (wie κράστις Heugeld) hedeuten. Die Summe ist verhältnismäßig hoch, so daß die Beziehung auf ein einzelnes Fest an sich nicht wahrscheinlich ist; im P. Gen. lat. 1 vom Jahre 81 beträgt das saturnalicium kastrense 20 Billondrachmen, der Posten ad signa 4 Billondrachmen<sup>4</sup>). So läge es näher, an ein Jahres-Schmausgeld zu denken, obwohl gerade in dieser Quittung die Beziehung auf das Jahr fehlt. Daher kommt vielleicht doch ein Einzelfest in Betracht: auf den 20. Januar (25. Tῦβι), wenige Tage nach Ausstellung der Quittung, fällt der Jahrestag der Gründung Alexandreias, das Fest des Stadtgottes 'Aγαθός Δαίμων<sup>5</sup>). Doch das soll nur eine Vermutung sein. Zu erinnern wäre noch an den Kaiserschmaus in Syene anläßlich des Geburtstages des Severus Alexander im Jahre 2326).

Daraus ist doch wohl der Schluß zu ziehen, daß das "Heugeld" in jener Zeit den equites alae nicht vom stipendium in Abrechnung gebracht wurde.

<sup>2)</sup> Vgl. Επουλαι = εδωχίαι (s. Anm. 6), Επουλαφία = κανοῦν bei Lydus, de mensibus (ed. Wünsch) 29.

<sup>3)</sup> S. Wissowa, Religion und Kultus der Römer 356.

<sup>4)</sup> S. dazu v. Premerstein, Klio III 11 f. - Zu den Münzfragen s. Mommsen, Archiv I 273 ff.

<sup>5)</sup> S. Schiff, Hirschfeld-Festschrift 377 A. 5.

<sup>6)</sup> S. P. Paris. 69 (= Wilcken, Chrest. Nr. 41) III 15: καὶ ἐν τῷ Καισ]αρείφ εὐωχήθη κτλ.

In der Quittung 63) vom 17. Januar bescheinigen zwei equites, bevor sie mit dem decurio Pactumeius Serenus ihr Kommando im Mareotes antreten (s. unten S. 165 u. 178), den Empfang von weiteren 25 Denaren für das Jahr 178/179, nachdem sie am 14. bzw. 16. Januar über ihre κράστις für dieses Jahr quittiert haben. Wofür sie die Summe erhalten haben, kann ich leider bisher nicht erkennen; der Schluß der Zeilen 3 und 4 ist mir noch unklar¹). Das römische Datum in Z. 4: Καλανδῶν Σεπτεμβρίων Ορφίτου καὶ Ρούφου ὑπατί[α]ς (= 1. Sept. 178) weist auf den Beginn des Rechnungsjahres 178/179 hin (s. oben S. 159), steht also an Stelle des sonst in allen anderen Quittungen üblichen (ὑπὲρ) τοῦ ἐννεακαιδεκάτου ἔτους κτλ.

Im ganzen liegen 66 Quittungen vor, von denen 47 Einzelquittungen, 19 Kollektivquittungen sind. Von den Einzelquittungen sind 19 eigenhändig von den Quittierenden geschrieben (vgl. die in der Liste S. 167ff. mit x bezeichneten Quittungen und die Beispiele 10) und 67): S. 162f. u. 166), in 26 wird der Schreibunkundige von einem Kameraden vertreten, der den ganzen Kontext schreibt (vgl. die in der Liste mit † bezeichneten Quittungen und die Beispiele 21), 65), 66): S. 163 u. 165 f.), in zwei Quittungen endlich (32) und 34): s. S. 163) tritt zur prokuratorischen Schrift die eigenhändige subscriptio des Schreibungewandten. Von den 19 Kollektivquittungen muß 7) außer Betracht bleiben, da nur wenige Buchstaben von vier Zeilen erhalten sind, aus denen hervorgeht, daß die Zahl der Quittierenden zwei beträgt; unter den übrigen 18 Quittungen zeigen uns 11 nur schreibunkundige Soldaten — es sind im ganzen 23 -, für welche Kameraden schreiben (s. die Liste S. 167 ff. unter † und die Beispiele 42), 63), 64): S. 163 f. u. 165), in sechs schreibt der an erster Stelle stehende Reiter zugleich im Namen seiner mit ihm genannten schreibunkundigen Kameraden — es sind im ganzen 8 (s. die Liste unter o und das Beispiel 43): S. 164) —, in Quittung 33) (S. 164) endlich unterfertigt ein βραδέως γράφων die von einem anderen für ihn und seinen schreibunkundigen Kameraden geschriebene Quittung.

Die Quittungen enthalten also (abgesehen von 7)) die Namen von 86 abkommandierten und quittierenden Soldaten der ala veterana Gallica<sup>2</sup>): 25 von ihnen sind schreibkundig, 3 schreiben mangelhaft; ihnen stehen 58 (26 + 23 + 8 + 1) ἀγράμματοι gegenüber, fast zwei Drittel können also nicht griechisch schreiben. Die im Namen eines oder mehrerer schreibunkundigen Kameraden quittierenden Soldaten schreiben meist nach Diktat. Anders sind m. E. die zum Teil recht erheblichen orthographischen Abweichungen zwischen den verschiedenen, von gleicher Hand geschriebenen Quittungen nicht zu erklären<sup>3</sup>). Auch das ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἐρωτηθείς παρόντος αὐτοῦ in der Quittung 66) (s. S. 166) spricht für Diktat.

<sup>1)</sup> Die Lesung [..] ασπολαιγευθημεν ist die wahrscheinlichste (s. den Apparat). Σπολεύς bedeutet eine Art Brot (s. Athenaios 3 p. 114 E). Handelt es sich hier etwa um den Posten in victum (für die Kost der Soldaten)? Im P. Gen. lat. 1 sind hierfür jährlich 240 Billondrachmen verrechnet.

Dazu kommen noch 18 Nichtabkommandierte, die in Stellvertretung schreiben, und der summus curator.

<sup>3)</sup> Vgl. z. B. die beiden von Βησαρίων Ἰσιδώρου geschriebenen Quittungen 36) und 37): in 36) schreibt er für sich und einen ἀγράμματος, in 37) für einen ἀγράμματος. Gemeinsam sind beiden Hamburger Papyri. I. 2.
21

Alle Quittungen (mit Ausnahme von 67): s. oben S. 160) sind im Standlager der ala veterana Gallica bei Nikopolis-Alexandreia geschrieben, gefunden sind sie aber im Faijum. Das erhält seine Erklärung durch die unter Nr.40 bis 53 veröffentlichten Steuerquittungen: in ihnen begegnet uns der summus curator unseres Papyrus, L. Iulius Serenus, in den Jahren 213—219 als Weinguts-, Gartenland- und Herdenbesitzer an verschiedenen Ortschaften der Hqanlelloov  $\mu \epsilon q l s$ , besonders in Karanis und Hephaistias. Er wird als and  $\delta \epsilon \mu ad \delta a \mu a d \epsilon unter legels, besonders in karanis und Hephaistias. Er wird als <math>and$   $\delta \epsilon \mu a d \epsilon unter legels er decurione) bezeichnet, hat es also in seiner weiteren militärischen Laufbahn noch bis zum decurio turmae gebracht, sich dann nach seiner Entlassung¹) im Faijum niedergelassen, wo er, wie der Brief <math>Nr.54$  zeigt, mit Frau und Kindern lebt. Zusammen mit diesen hihm als Steuerzahler ausgestellten Quittungen ist sein Amtsquittungsbuch aus dem Jahre 179 gefunden, das er also mit in den Ruhestand genommen hat²). Dadurch ist uns eine für das Heerwesen der Römer in Ägypten wertvolle alexandrinische Urkunde erhalten.

Ich gebe nun zunächst den Text von sechs unter den 62 Quittungen der Rolle, sodann die sämtlichen Einzelblätter. Mehr Spezimina zu geben wäre Raumverschwendung. Dann lasse ich eine systematisch geordnete Liste aller Quittungen (1) bis 67)) folgen, die alle wichtigen Bestandteile enthält; auf sie habe ich schon in den obigen Ausführungen Bezug genommen. Den Beschluß machen sachliche Erörterungen und Erklärungen der militärischen Seite der Urkunden.

## DIE ROLLE.

# EINZELQUITTUNGEN.

## 10) = A Kol. III 20 ff.

20 Αἶλις Καίπιτον ἱππεὸςς> εἴλης Γαλικῆς τούρμης 'Ογτατιάνι Εἰολίφ(ν» Σερήνφ σούμφ κουράτορι χαίρι(ν». "Ελαβον πα[ρ]ὰ σοῦ τὴν

**A III** 20 = Aίλιος Καπίτων. — Ι. Γαλλικής. — = Όκταουιανοῦ. 21 Ι. Ἰουλίω, σούμμω, χαίρειν.

Quittungen die Schreibungen τούρνης, Σερήμφ, τηνάρια, εϊκοσει πένται, dagegen hat 36) γράσιν, έν προχείρωι, είς Καινὰς Μάντρας, 37) γράση, έν προχείρωι, είς Κηνὰς Ναάρτρας.

<sup>1)</sup> In der Inschrift CIL. III 14 (= Dessau, ILS. I 2543) vom Jahre 199 (s. S. 174) wird er unter den decuriones der ala nicht genannt. Das könnte dafür sprechen, daß er schon in diesem Jahre, 20 Jahre nach unserem Papyrus, nicht mehr aktiv war. Möglich wäre aber auch seine Versetzung als decurio zu einem anderen Truppenteil, wir dürfen daher aus der Nichterwähnung in jener Inschrift keine Schlüsse ziehen. — Die dort an erster Stelle stehenden beiden decuriones bekleiden, wenn meine Vermutung (S. 176 Anm. 5) richtig ist, schon im Jahre 178/9 diese Charge, fungieren also mindestens 20 Jahre lang als decuriones.

<sup>2)</sup> In gleicher Weise wird der Fund der auf alexandrinische Legionäre bezüglichen P. Gen. lat. 1 und 4 zu erklären sein, wie schon v. Premerstein, Klio III 19 vermutete.

γράσι μου τοῦ ἐνηακαιδεκάτους ἔτος Αὐοηλίω ν' Α ντωνίνου καὶ Κομώδου τῶν κυρίων Αὐτοκράτωρο ν ἐν ποχρίας ἔξερχόμενος εἰς Κηνὰς Μεκάλος δηνάρια 《δηνάρια》

[εἴκ]οσι πντε πλῆρες. Lιθ Αὐρηλίων 'Αντωνίνου

25 [εἴκ]οσι πντε πλῆρες. Lιθ Αὐρηλίων 'Αντωνίνου [καὶ Κ]ομόδου Καισάρων τῶν κυρίων Τῦρι ν Σ.

15. Jan. 179.

## 21) = C Kol. II 14 ff.

Λογγίνος 'Αριανός [ππεὺς [ἔ]λη[ς] <u>Γ</u>αλλική[ς τούρμη]ς Λουπιλλίου

Βάσσου Σερήνφ σούμμφ [που]οάτοοι χαίοει[ν. "Ελ]αβ[ον] <u>π</u>αοὰ σοῦ τὴν

Α γράσσιν μου ὑπὲρ τοῦ τὸς δηνόρια εἴχοσι πέντε ἐν προχρείς ἐξερχόμενος εἰς Σκηνὰς Μάνδρ[α]ς. Lιθ Αὐρηλίων Άντωνίνου καὶ Κομμ[ό]δου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Τῦ[β]ι κβ. Ἑρέννις Μέλας 17. Jan. 179. σησκουπλικάρις εἴλης τῆς αὐτῆς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἐρωτηθεὶς διὰ τὸ μ[η] εἰδένα[ι α|ὐτὸν γράμματα.

tajetor / gammata.

# 34) = F Kol. I 1 ff.

Οὐαλέοις Σαραπάμμων ίππεὺς εἴλης οὐατρανῆς

Α Καλλικής τούφμης 'Ιουλίου Πρωτάρχου 'Ιουλίφ
 Σερήνφ σούμμφ κουράτορι χαίρειν. [δμολογφ]
 "Ελαβ[ον] παρά σοῦ τὴν κράσι μου προχρεία[α]ς έξερ-

χόμενος 『λαυ』 εἰς ᾿Αφοοδιτὰ δηνάοια εἴκοσι πέντε.
 Lιθ Αὐοηλίων ᾿Αντονίνου καὶ Κομμόδου τῶν κυοίων
 Σεβαστῶν Τὕβι π̄γ. Ζώιλος σημιαφόρος
 ἔγ[ρα(ψα)] τὸ σόμα αὐτοῦ ὑπογρά(φοντος) τὸ ὄνομα αύτοῦ.

18. Jan. 179.

2. Hd. Οὐα[λ]έοις Σεραπάμων ὁ προγεγραμμένος ὡς πρό-

10 κιτ [α]ι.

15

# KOLLEKTIVQUITTUNGEN.

## 42) = G Kol. II 1 ff.

ΙĘ

'Αμμόνις Κᾶσις ἱππεὺς ἴλης οὐετρανῆς Γαλληχῆς τούομ[ης | Πετρονίου καὶ Αυκάριον Πασαῦς τούρμης 'Απολιναρίου καὶ 'Όρος Πιατ | . | . . .

Α III 22 l. γράστιν, έννεακαιδεκάτου έτους. 23 l. Κομμόδου (auch Ζ. 26), Αὐτοκρατόρων, προχρεία. 24 l. Σκηνὰς Μεγάλας. 25 l. πέντε, πλήρης (das π ist aus o korr.).

C II 14 1. Άξξιανοῦ. 16 1. γράστιν. 18 = Έρξινιος. 19 = σησκουπλικάριος. F I I I I. 1. οὐετρανῆς Γαλλικῆς. 4 1. κράστιν, ἐν προχρεία. 6 1. Αντωνίνου. 8 1. σῶμα. 9 Vor ὡς πρώκιτ[α]ι ἰςτ ἔλαβα ausgelassen. G II 2 1. Άμμώνιος Κάστιος, Πετρωνίου. 3 1. Ανκαρίων Πασαῦτος, Άπολλιναρίου, <sup>5</sup>Ωρος. — Είναι Πιατ[ρ]ῆς (1 Πιατρῆτος)? τούομης Ίουλίου Ἰούλιο Σερήνω σουμμο πουράτος χέριν.

5 Γ 'Ελάβαμεν παρὰ σοῦ τὴν γράσσιν ὑμῶν ἐν προχρίας ὑπὲρ τοῦ ἐννεακεδεκάτου ἔτους ἐξερχόμενοι ἰς τὰ Βουκόλλια ἔκαστος ὑμῶν δηνάρια εἴκοσσι πέντε. L ιθ Αὐλήριον 'Αντονίνου καὶ Κομόδου τῶν κύριον Σεβαστῶν Τῦβι κη. 'Αντῆνορ 'Αχίλλι ἀρμόρου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν 23. Jan. 179. διὰ τὸ μὴ ἰδένε αὐτοὺς γράμματα.

## 43) = G Kol. II 10 ff.

10 Χαιρήμων Μαξίμου είππεὺς εἴλης οὐαδρανῆς [Γαλλικῆς τούρμης "Ελιο Σερή] Γαλλικῆς τούρμης "Ελιο Σερήνω καὶ Παῆσις Δχηοῦτος εἰπποὺς (sic) εἴλης τῆς αὐτῆς

τούρμης Λουπιλίω Βασ (sic) Εἰολίφ Σερήνφ σούμμφ ποράτωρι χαίριν.

Β 'Ελάβαμεν παρ' ἐσὸ τὴν γράσην μων ἐν προχρία ἐκξερχώμενοι ὑπὲρ τοῦ ἐννεκαιτεκάτου ἔτους 'Αντονίνω καὶ Κωμώδου τῶν κυρίων

15 Σεβαστῶν ἔκαστες ἡμῶν δηνάρια εἰκιει πέντε.
Lɨθ Αὐρηλίων 'Αντωνίνω καὶ Κομώδω τῶν κυρίων Σεβαστῶν Μεκὶρ ᾱ. 26. Jan. 179.
Χαιρήμων Μαξίμου ἔγραψα.

# 33) = E Kol. II 12 ff.

'Ηλιόδωρος Σερήνου ἱππεὺς εἴλης Γαλλικῆς τούρμης 'Αμμωνιανου αὰ Ἰοῦλις Σερῆν[ος] [ππεὺς εἴλης τῆς αὐτῆς τούρμης τῆς αὐτῆς Σερήνω σ[ούμμω] χουράτορι χαίρειν. 'Ελάβαμεν παρὰ σοῦ τὴν

15 γράστιν [ήμῶν] ἐν προχρείς ἐξερχόμενοι εἰς τὰ Βοκόλια ἀνὰ δ[ην]ἀρια εἴκοσι πέντε ὑπὲρ τοῦ ιθ \ Αὐρηλίων ᾿Αντων[ε]ἰνον καὶ Κομμόδου Καισάρων τῶν κυρίων Τῦρι κὴ. ᾿Αχίλλες ᾿Αχιλλέως ἰππεὺς εἴλης τῆς αὐτῆς τούρμης Ἡρωδιανοῦ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν ἐρωτηθεὶς

18. Jan. 179.

20 διὰ τὸ βραδέως Ἡλιοδώρου γράφοντος [και].

2. Hd. Ἡλιόδωρος ἔλαβα ὡς πρόγιται.

G II 4 l. Ἰουλίφ, σούμμφ κουράτορι χαίρειν. 5 l. ἡμῶν, προχοεία, ἐννεακαιδεκάτου. 6 l.Βουκόλια, ἡμῶν. 7 l. εἴκοσι, Αὐοηλίων Ἀντωνίνου. 8 l. κυρίων, Αντήνωρ. — Αχιλλέως. — ἀρμόφου = armoru(m custos). 9 l. εἰδέναι.

G II 10 l. ἱππεύς, οὐετρανῆς. 11 l. Αἰλίου
 Σερήνου, ἱππεύς. 12 l. Λουκιλλίου Βάσσου,

Ἰονλίφ, κουράτορι.
 13 = παρὰ σοῦ. — Ι. γράστιν ήμῶν, ἐξερχόμενοι.
 14 Ι. ἐννεακαιδεκάτου,
 Ἰντωνίνου, Κομμόδου.
 15 Ι. ἔκαστος, εἴκοσι.
 16 Ι. Μεχείρ.

Ε ΙΙ 13 = Ἰούλιος, 15 l. Βουχόλια. 18 = Ἀχιλλεύς. 20 l. Ἡλιόδωφον γράφειν. 21 l. πρόχειται.

## DIE EINZELBLÄTTER.

# 63) = BB.

Διονύσιος 'Αφτεμίδωφος ίππεὺς εἴλης Γαλλικής τ ο ψομης 'Ηφωδι α νού και Θέων Στίλβωνος τούρμης Σερήνου Ίου λίω | Σερή[ν]ω σούμμφ κουράτορι χαίρειν. Ἐλάβαμεν παρὰ σοῦ τὰ ἄλλα τ . . . . | αλ . | . ] . φ . λιου Καλανδών Σεπτεμβοίων Όρφίτου και Ρούφου υπατί α |ς |... ασπολαίγευ- 1. Sept. 178. θημεν έν Μαρεώτη μετά Πακτουμής Σερήν ο υ δεκαδάρχου εκαστος ήμων δηνάρια είκοσι πέντε πλήρης. L ιθ Αὐρηλίων 'Αντωνίνου καὶ Κομμόδου τῶν κυρ|ί|ων Αὐτοκρατόρων Τύβι κβ. Διονύσιος Σαραπίωνος σημιαφόρος εί λη ς της αὐτης 17 Jan 179. τούρμης Απολιναρίου έγραψα ύπερ αὐτῶν προ σφ ερομένων μή είδέναι γράμμα(τα).

# 64) = FF.

 $[\ddot{I}o\tilde{v}\lambda\iota_{S} \ \Sigma_{E}\varrho\tilde{\eta}
u_{O} \ i\pi |\underline{\pi}_{E}\dot{v}_{S} \ \ddot{\iota}\lambda\eta_{S} \ [\Gamma |\alpha\lambda|\lambda\iota_{X}|\tilde{\eta}|_{S}| \ au_{O}\dot{v}\varrho\mu\eta_{S} \ \dot{H}\varrho\omega\delta\iota\dot{\alpha}
u_{L} \ z\dot{\alpha}\dot{\lambda} \ \dot{I}o\tilde{v}_{S}]$ [λι]ς [Νεπωτι]αν[ος] τούομης της αὐτης καὶ Πατεομούθις Όρσενοῦφις τούρμης Πακτουμηνίου Σερήνου ̈Τουλίω Σερήνω σούμμφ κουράτορει χαίρειν. 'Ελάβαμεν το ἔπουλον ήμῶν έκ δηναρείων δέκα δβολών διτώ. Έτους ιθ Αὐρηλίων 'Αντωνείνου καὶ Κομόδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Τῦβι κγ. "Ηρων Ἱσίδωρος ἱππεὺς ἔλης τῆς αὐτῆς τούρμης 18. Jan. 179. Λουκιλλίου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν ἐρωθηθεὶς διὰ τὸ μὲ ἴδέναι αὐτοὺς γράμματα.

# 65) = 661 - 8.

|..... Νε]φερῶ ἰπ[π]εὺς |εἴλη]ς οὐετρανῆ[ς] Γαλλιμῆς τύομα Φουρώνι Τουλίω Σερήνω σούμμω κουράτορι χαίριν. "Ελαβον παρά σου την γράστιν μου υπέρ του διτωκαιδεκάτου έτους όμοίως καὶ τοῦ έννεακαιδεκάτου έτους

BB Die Quittungen 26) und 47) (s. die Liste S. 169 u. 172) sind von demselben geschrieben. — Διονύσιος Άφτεμιδώφου quittiert über die πράστις in Quittung 8) (s. S. 167), Θέων in Quittung 14) (s. S. 168). 1 l. 'Αρτεμιδώρου. 3 Schluß: Die Herstellung ist mir nicht gelungen. 4/5 S. die Einl. S. 161; ἐπουλαιγευθημεν steht nicht da.  $5 = \Pi \alpha x \tau o v \mu \eta i o v$ .

10

FF Die Quittungen 28), 31), 32) (s. die

Liste S. 169 f.) sind von demselben geschrieben. Die gleichen drei iππεῖς quittieren in Quittung 13) (s. S 168) über die κράστις. 1='Ιούλιος, 'Ηρωδιανοῦ. 2 1. 'Ορσενού φεως. 3 = Πακτουμηίου. 4 1. κουράτορι. 6 1. Κομμόδου. 7 1. Ίσιδώρου. 8 1. έρωτηθείς, μὴ είδέναι.

GG: s. Tafel XIII. — 1 l. Νεφερώτος. 2 = τούρμης Φουρωνίου (s. S 176 Anm. 5). .

5 'Αντωνίνου καὶ Κομόδου τῶν κυνίων Σεβαστῶν Φαμενὼθ Θ. 'Ιοὺλις 'Αμεοῦς ἱππεὸζς' εἴλης τῆς αὐτῆς τούρμης τῆς αὐτῆς ἔγραψα ὑπὲο αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἰδέναι αὐτὸν γράμματα.

3. März 179.

66) = 669 ff.

Σώπατοος Διονύσιος Ιππεὺς εἴλης οὐοτρανῆς Γαλλικῆς 🗲 Αλλίου Σερήνου 10 Ἰουλίφ Σερήνφ σούμμφ τείος πουράτορι χαίρειν. Ἔλαβον παρὰ σοῦ τὴν γράστιν μου

ύπὲς τοῦ  $\overline{\iota\vartheta}$  ἔτους 'Αντωνείνου καὶ Κομμόδου τῶν κυςίων Σεβαστῶν Φαμενὼ $\vartheta$   $\overline{\epsilon}$ . Πομπήῖος Διογένης ἱππεὺς εἴλης τῆς αὐτῆς  $\neq$  'Ιουλίου 24 κοτ. 179. ἔγομψα ὑπὲς αὐτοῦ ἐςωτηθεὶς παςόντος αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτὸν γράμματα.

67) = HH.

ΚοΙ. Ι. Ἰσᾶς Σαραπίωνος ἱπεὺς ἴλης ο|ὐε]τρανῆς Γαλειγῆς τούρμης ᾿Αγρίππα Ἰουλίφ Σερήνφ σούμφ κουράτωρες χαίρειν. Ἔλαβον παρὰ σοῦ τὴν γράστιν

Α μου τοῦ ιθ ζ δηνάρεια εἴκοσι πέντε.

5 Lιθ (\s) Αὐρηλίων Άντωνίνου καὶ Κομώδου τῶν κυρίων Σεβαστῶν Φαρμοῦθι ϊ.

5. April 179.

Kol. II. Ίσᾶς  $[\Sigma \epsilon \varrho] \dot{\eta} \underline{\nu} \varphi$  τ $\ddot{\varphi}$  τιμιωτάτ $\dot{\varphi}$ 

χαίοειν.

Kαλῶς <math>π[ο]μήσις δοὺς Διοσκόρφ τῷ ἀδελφῷ τὴν γράστιν μου τοῦ ιϑ ς,

5 ἐπὶ προςεχρησάμην παο ἀὐτοῦ ἐν ᾿Αρσενοείτου δηνάρεια εἴκοσι πέντε, παρ' οὖ καὶ λήμψη ἀποχήμ μου. Ἐροῶσθ(αί) σε ΰ

Έρορῶσ $\vartheta(\alpha l)$  σε ὔχο $\mu(\alpha \iota)$  π . οκοπ  $\overline{\phantom{a}}$  .

GG 5 l. Κομμόδον, ανείων. 6 = Ἰούλιος.
 7 l. εἰδέναι. 9 l. Διοννοίου. - ≠ = τ(ούρμης);
 s. Z. 12 und Quittung 26) (S. 169).

ΗΗ Ι 1 1. ἰππεύς, Γαλλικής. 2f. 1. σούμμω κουράτορι. 5 1. Κομμόδου. Η 3 1. ποιήσεις. 5 1. ἐπεί. 6 1. Ἰροινοείτη. 7f. 1. ἀποχήν. 8 1. εὔχομαι. — Den Schluß verstehe ich nicht; der Horizontalstrich über den beiden letzten Buchstaben könnte auf ein Datum hinweisen, das ja auch meist an dieser Stelle zu stehen pflegt. Aber ein Monatsname mit folgender Tagesziffer läßt sich auch bei Annahme einer Verderbnis nicht herstellen.

Das Amtsquittungsbuch (Quittungen über die χράστις 178/179 in Höhe von 25 Denaren).

| Zitat         Name des Quittiorenden         Charge         turma           1) A I         ausgofallen (1)         iππεύς         ausgofallen           2) — { |            |                                                      |        |                                                    |                                |                                                       |      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1ππεύς<br>" " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                | Zitat      | Name des Quittierenden                               | Charge | turma                                              | Abkommandiert<br>(έξερχόμενος) | Name, Charge, turma<br>des Schreibenden               | Hand | Datum                             |
|                                                                                                                                                                | 1) A I     | ausgefallen (1)                                      | ίππεύς | ausgefallen                                        | είς Άφροδιτώ                   | ή ὁ δείνα τύρμης Ήρωσιανοῦ (87)                       | 1    | 9.1.179                           |
|                                                                                                                                                                |            | ,, (2)<br>,, (3)<br>Ayipaq tob δείνος (4)            |        | Πρωδιανού<br>Σερήνου Μελα-<br>νάτος<br>ausgefallen | nicht angegeben                | nicht angegeben ο ό δείνα (τύημης Ήρωδιανού) (2)      | п    | zwi-<br>sehen<br>9. und<br>13. 1. |
|                                                                                                                                                                |            | ausgefallen (5)                                      |        | £                                                  | 2                              | × (b)                                                 | Ш    |                                   |
|                                                                                                                                                                | 4 -        |                                                      | ,      |                                                    |                                | ή ὁ δείνα (88)                                        | IV   | :                                 |
|                                                                                                                                                                | 6) A II {  | ,, (7)<br>δ δετνα <sup>γ</sup> έρακος (8)            | : :    | . :                                                | είς Ταπόσιριν                  | † Έρμίας Έρμίου όπτίων κάμπου<br>τούρμης Ίουλίου (κ9) | Λ    | :                                 |
| 2 2 2 2                                                                                                                                                        |            | ausgefallen (9)                                      | ī      | :                                                  | ausgefallen                    | (6) ×                                                 | VI   | 13. 1.                            |
| s : :                                                                                                                                                          | 7) - (1    |                                                      | \$ F   | : :                                                | :                              | a.                                                    | VII  | 13. od.<br>14. 1.                 |
| Πλιόδωρος του δείνος (14)                                                                                                                                      | 8) A III { | Διονύσιος Άρτεμιδώρου (12)<br>ό δείνα Διονυσίου (13) | ::     | 'Πρωδιανοῦ<br>'Πρωδιανοῦ                           | βείς Μαρεώτην                  | † Αχιλιεύς Άχιλλέως ίππεύς<br>τούφισης Πρωδιαπου (90) | VIII | 14. 1.                            |
|                                                                                                                                                                |            | Ήλιόδωφος του δείνος (14)                            | ;      | Άγρίππα                                            | είς Σκηνάς<br>Μάνδρας          | (90)                                                  | VIII | 11.1.                             |

Anmerkung. In der 6. Spalte bezeichnet x, daß die Quittung vom Quittierenden selbst geschrieben ist, ein dem Namen vorgesetztes o, daß einer der Quittierenden für sich und seine Kameraden geschrieben hat, †, daß die Schrift von keinem der Quittierenden herrührt. — 'O δείνα, του δείνος besagt, daß der betr. Name ausgefallen ist.

7) Es sind nur geringe Bachstabenreste von 4 Zeilen erhalten.

8) Der Name des Quittierenden (12) kehrt auf dem Einzelblatt BB = Quittung 63) vom 17. 1, wieder. — Die Quittungen 9) 14) 15) 33) sind von demselben (Hand VIII) geschrieben. — deorreis, «gulätes Pap. 9) S. vom 17. 1. wieder. — Die Quittungen 9) 14) 15) 33) sind von demselben (Hand VIII) geschrieben. — διονεαίς, αχιλίες Pap. 1) ηροδιανου Pap. 6) Quittung 54) ist von demsolbon (Hand V) am 12. 3. geschrieben — 1ερακιέ, καμπι Pap. Quittung 8). - xnras Pap.

| Zitat     | Name des Quittierenden                                                              | Charge        | turma                                             | Abkommandiert         | Name, Charge, turma<br>des Schreibenden                 | Hand Datum | Datum  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------|
| 10) A III | Allios Kanítov (15)                                                                 | Ĺππεύς        | Όκταουιανοῦ                                       | είς Σκηνὰς<br>Μεγάλας | × (15)                                                  | IX         | 15.1.  |
| 11) BI .  | Ανουβίων Άρποκρατίωνος(16) κουράτωρ<br>Πεχυσις Π[.]. [.] νο [].ς(17)                | κουράτωρ<br>? | Άγρίππα<br>[Ήρωδι]ανοῦ                            | είς Σκηνάς            | (91) ασήβασας; ο                                        | X          | 15.1   |
| 12) —     | [.] [.] Kollovyov (18)                                                              | ίππεύς        | Jouriou                                           | els Exprás            | † Άνουβίων (16)                                         | N          | 15.1.  |
| 13) —     | Ίούλιος Σεφηρος Ι (19)<br>Ίούλιος Νεπσιακός (20)<br>Πατερμούθις Όραενούφεως<br>(21) |               | Ήρωδιανοῦ<br>Ἡρωδιανοῦ<br>Πακτουμηίου<br>Σερήνου  | nicht angegeben       | ÷ Σόσειος Εθδαίμων σημειοφόρος<br>τύρμης Ήρωδιανοῦ (91) | XI         | 16. 1. |
| 14) BII   | Θέων Στίλβωνος (22)<br>Ίσίδωρος Άπολλωνίου (23)<br>Άρέσχις Νεχθεφώτος (24)          |               | Πακτουμηίου<br>Σερήνου<br>Άπολλιναρίου<br>Ίουλίου | (είς Μαρεώτην)        | † Άχιλιευς Άχιλλέως ίππευς<br>τούθμης Ήφουδιανού (90)   | VIII       | 16 1.  |
| 15) —     | Πετεμίνις Ψενοσίριος (25)                                                           | ŗ             | Πετρωνίου                                         | είς Σκην[άς           | ÷ ,, (90)                                               | VIII       | 16 1.  |
| 10 (91    | ό δείνα (26)                                                                        |               | Φουρίου                                           | είς τὰ Βουκόλια       | † Μέμνων σημειοφόρος τύρμης<br>Πετρωνίου (92)           | XII        | 16. 1. |
| 17) —     | Ούαλέριος Σεραπίων (27)                                                             |               | Πακτουμηίου<br>Σερήνου                            | είς Σκηνάς<br>Μάνδρας | † Σερήνος (ΠΙ) κουράτωρ<br>τύρμης Λυκαρίωνος (42)       | XIII       | 16. 1. |
|           |                                                                                     |               |                                                   |                       |                                                         |            |        |

ig 12) ist von demselben geschrieben. —  $\alpha \varrho \pi \sigma \kappa \varrho \alpha r t [\omega r]$ ,  $\alpha \gamma \varrho \iota \pi \pi \iota \kappa_S$ ,  $\kappa \eta \nu \kappa_S$  Pap. 12) S. 13) Die drei Quittierenden sind dieselben wie auf dem Einzelblatt FF = Quittung 64) 14) Der Name des Quittierenden (22) kehrt auf dem Einzelblatt BB = Quittung 63) wieder. — Von derselben Hand sind die Quittungen 8) 9) 15) 33) geschrieben. — απολισωρουν, αγιλλες Pap. 16) & Quittung 14). — φεροσιοις Pap. 19 Quittung 48) ist von derselben Hand geschrieben. — σημιαφωρος Pap. 17) Die 11) Quittung 12) ist von demselhen geschrieben. — αρποκρατι[ων], αγριππας, κηνας Pap. 16) Quittung 48) ist von derselben Hand geschrieben. — σημιαφωρος Pap. (6) S. Quittung 14). — φενοσιφις Pap. (Quittung 48) ist von derselben Hand gese Quittungen 18) und 30) sind von demselben geschrieben. — ουαλέφις σεραπιου, πηνας Pap. vom 18. 1. — ιουλις, ορσενουφις, πακτουμηνιου, σοσσις Pap. Quittung 11). - xollovdi, xnpas Pap. S. den Text S. 162 f.

| Datum                                   | 16. 1.                                             | 16. 1.             | 16. 1.                                                                          | 17. 1.                                     | 17. 1.                  | 17. 1.                                                   | 17, 1.            | 17. 1.                   | 17.1.                                                                                | 17 1.                                                                           | 17. 1.                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hand Datum                              | XIII                                               | XIV                | ΧΙΧ                                                                             | ХΛ                                         | XVI                     | XVI                                                      | IIAX              | XVII                     | XVIII                                                                                | XIX                                                                             | XX                                                 |
| Name, Charge, turma<br>des Schreibenden | † Σερήνος (ΙΙΙ) κουράτως<br>τύρμης Αυκαρίωνος (42) | × (29)             | Σερίνου Μέλανος nicht angegeben † Γάιος Σερίνος ίππεὺς τούςμης<br>Γεμέλλου (29) | † Έρέννιος Μέλας σησκουπλικά-<br>ριος (93) | × (32)                  | † Τούλιος Σερίγος (ΙΙ) ίππευς<br>τούρμης Αυκαρίωνος (32) | × (34)            | 🕆 Μάρκος Τίτου (34)      | (είς Μαρεώτην) † Διονίσιος Σαραπίω(νος) σημειο-<br>φύρος (τούρμης) Απολλιναρίου (64) | ο Τούλιος Χαιυημονιανός (37)                                                    | ÷ "Πρων Ίστδώρου ίππεὺς<br>τούρμης Λουκιλλίου (94) |
| Abkommandiert                           | είς τὰ Βουχόλια                                    | είς Άφροτινοι      | nicht angegeben                                                                 | είς Σκηνάς<br>Μάνδρας                      | είς Σκηνάς Μικράς       | είς Σκηνάς<br>Μικράς                                     | είς τὰ Βουκόλια   | els Exquàs Mixeds        | (els Μαρεώτην)                                                                       | βείς τὰ Βουκόλια                                                                | είς Σκηνάς<br>Μεγάλας                              |
| turma                                   | Ήρωδιανού                                          | Γεμέλλου           | Σερήνου Μέλανος                                                                 | Λουκιλλίου<br>Βάσσου                       | Jonapland               | Άμμωνιανού                                               | Άγρίππα           | Σωτηρίχου                | ΤΙρωδιανοῦ                                                                           | ληρίππα<br>Λυκαρίωνος<br>Σεντίου                                                | Σουβατιανοῦ                                        |
| Charge                                  | c                                                  | ίππεύς             | *                                                                               | £                                          | *                       | \$                                                       | *                 |                          | £                                                                                    | * * *                                                                           | ;                                                  |
| Name des Quittierenden                  | Μενκής Άνουβατος (28)                              | Γάιος Σερηνος (29) | Πατερμούθις Παλαμάτου (30)                                                      | Αογγένος Άββιανού (31)                     | Τούλιος Σερήνος ΙΙ (32) | Απώνιος Γερμανός (33)                                    | Μάρκος Τίτου (34) | Ορσενούφις Άνναρίου (35) | Σαραπίων Πατερμούθεως (36)                                                           | Ίούλιος Χαιρημονιανός (37)<br>• Σαραπίων Ίσιδώρου (38)<br>Αμμώνιος Σερήνου (39) | Ko[] . 5 Oémos (40)                                |
| Zitat                                   | 18) CI                                             | 19) CII            | 20) —                                                                           | 21) —                                      | 22) D I                 | 23) -                                                    | 24) —             | 26) —                    | 26) —                                                                                | 27) D II                                                                        | 28) —                                              |

Hamburger Papyri. I. 2.

22) Die Quittung 23) ist von demselben geschrieben. - 10vlets Quittung 22), —  $\alpha\pi\omega\mu_{ij}$ , ecoviets Pap. 21) S. Quittung 26). —  $\epsilon\tau$ ros Iap. 23) S. Quittung 24). —  $\epsilon\omega\eta_{ij}$ , 39) Die Quittungen 47) und 63) sind von demselben geschrieben. —  $\pi\omega\theta$ equeury Inp. —  $\epsilon i_{\hat{s}}$  Magesory ist durch-20) S. Quit-28) Die Quittungen 31) 32) 64) 19) S. Quittung 20). — 1. Aqeoditá? 18) S. die Quittungen 17) und 30). —  $Merx \eta_S = Mer\chi \eta_S$ . —  $\alpha rov \beta \alpha_S$  Pap. 21) S. den Text S. 163. 28) S. Quittung 22). — amovic, ecovleig Pap. tung 19). - παλαματης, μελανι Pap. xqvq Pap. 22

27) σεφηνος, βοκολια Pap.

sind von demselben geschrieben. — Φηων, σονπατιανου, κηνας, ϊσιδωρος Pap. gestrichen. – τ Pap. = τ(ούρμης); s. Quittung 66) Z. 9. 12: S. 166.

| Name de                                          | Name des Quittierenden | Cbarge   | turma                        | Abkommandiert                                                   | Name, Charge, turma<br>des Schreibenden                                                                     | Hand Datum | Datum  |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Ιούλιος Απολλινάριος Ι (41)                      | <b>1</b>               | l        | Σερήνου Μέλανος              | ίππεύς Σερήνου Μέλανος είς Σκηνὰς Νεικράς                       | × (41)                                                                                                      | XXI        | 17.1.  |
| Ίούλιος Σερηνος III (42)                         | <u></u>                | κουράτωρ | Αυκαρίωνος                   | els Approvient                                                  | × (42)                                                                                                      | XIII       | 17. 1. |
| Ήλιόδωρος Πατρόκλου (43)                         | 3                      | ίππεύς   | Άγοίππα                      | είς Σκηνάς<br>Μάνδρας                                           | † "Πρων Ίσιδώρου ίππεὺς<br>τούρμης Λουκιλλίου (94)                                                          | XX         | 18. 1. |
| Kāsiç "Aniðos (44)                               |                        |          | Лочкілліоч                   | είς Σκηνάς<br>Μεγάλας                                           | † " (94)<br>(dazu eigenh. subscr.: Κάσις<br>"Απιτος Ελαβον)                                                 | XX         | 18 1.  |
| Ήλωδωρος Σερήνου (45)<br>Ἰούλιος Σερήνος IV (46) |                        | £ £      | Άμμωνιανοῦ<br>Άμμωνιανοῦ     | είς τὰ Βουκόλια                                                 | † Άμιλευς Άμιλλως ίππευς<br>τούρμης Ήροδιανου (90)<br>(dazu eigenh. subser.: Πλιόδορος<br>Ελαβα ός πρόγιτα) | VIII       | 18. 1. |
| Οθαλέριος Σαραπάμμων (47)                        |                        | £        | Τουλίου<br>Πρωτάρχου         | είς Αφροδιτώ                                                    | † Ζώιλος σημειοφόρος (95)<br>(dazu eigenh, subser.: Οὐαλέρις<br>Σεραπάμων ὁ προγεγραμμένος<br>ός πρόκιται)  | XXII       | 18. 1. |
| Ίούλιος Κάστωρ (48)                              |                        |          | Πακτουμηίου<br>Σερήνου       | είς Σχηνάς<br>Μάνδρας                                           | † Αντήνως Αχιλλέως ίππεθς<br>τούρμης Κλάφου (96)                                                            | IIIXX      | 18. 1. |
| Βησαρίων Ίσιδώρου (49)<br>Άρμιὔσις Άρνείτου (50) |                        | 2 2      | Σερήνου Μέλανος<br>Φουριανού | Σερήνου Μέλανος είς τὰ Βουκύλια<br>Φουρίανού είς Σκηνὰς Μανδρας | ο (Βησαρίων Ίσιδώρου) (49)                                                                                  | XXIV       | 18.1.  |
|                                                  |                        |          |                              |                                                                 |                                                                                                             |            |        |

30) S. die Quittungen 17) und 18). — λυκαριονος Pap. 31) Die Quittungen 28) 32) 64) sind von dem-35) Von demselben ist dic 33) S. den Text S. 164. Quittung 42) geschrieben. — καστορ, πακτουμης, κηνας μαντρας, αντηγορ αχιλίλ Pap. 36) S. Quittung 37): Βησωρίων hat vergessen selben geschrieben. — πατροκίος, αγριπα, κηνας μαρδας, τοιδωρος Pap. 82) S. Quittang 31). — κηνας Pap. 34) S. don Text S. 163. zu bemerken, daß er der Schreiber ist. - αρμεινσει, μελας, φρουριανου, καινας μαντρας Pap. Von derselben Hand sind die Quittungen 8) 9) 14) 15) geschrieben. 29) απολιναριος Ραρ.

| Zitat    | Name des Quittierenden                                                                          | Charge | turma                                  | Abkommandiert         | Name, Charge, turma<br>des Schreibenden                               | Hand Datum | Datum     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 37) FII  | Θεόδωρος Άντιόχου (51)                                                                          | ίππεύς | , Η ο ωδιανού                          | είς Σκηνάς<br>Μάνδρας | † Βησαρίων Ίσιδώρου τούρμης<br>Σερήνου Μέλανος (49)                   | XXIV       | 18.1.     |
| 38) —    | Καμης "Όρσεως (52)                                                                              |        | Γεμέλλου                               | nicht angegeben       | × (52)                                                                | XXV        | 19. 1.    |
| 39) —    | Πασίων Διοσχόρου (53)                                                                           | \$     | Γεμέλλου                               | *                     | † Καιμης "Όρσεως ίππευς<br>τούριης (Γεμέλλον) (52)                    | XXV        | 19, 1.    |
| 40) GI   | Ιούλιος Άγαθος Δαίμων (54)                                                                      | :      | , βήμωνιανού                           | eis Abbivoirny        | × (54)                                                                | XXVI       | 19. 1.    |
| 41) —    | Tiđoňs Hlovtímvos (55)                                                                          |        | Πακτουμηίου<br>Σερήνου                 | είς Σκηνὰς<br>Μεικράς | ή Μαίμινς Ποτιολανός δουπλικά-<br>φιος τύρμης Άγρίππα (97)            | XXVII      | 21. 1.    |
| 42) G II | 'Αμμώνιος Κάσιτος (56)<br>  Αυχαρίων Πασαύτος (57)<br>  <sup>τ</sup> Ωρος Πια <u>τ</u> [.] (58) | r f ;  | Πετρωνίου<br>Άπολλιναρίου<br>Τουλίου   | βείς τὰ Βουκόλια      | † 'Αντήνωρ 'Αχιλλέως ἀρμόσου<br>(96)                                  | ХХШ        | 23. 1.    |
| 43) —    | Χαιθήμων Μαξίμου (59)<br>Παήσις Δχησύτος (60)                                                   | * *    | Αίλίου Σερήνου<br>Αουχιλλίου<br>Βάσσου | έξερχόμενοι           | ο Χαιρήμων Μαξίμου (59)                                               | XXVIII     | 26. 1.    |
| 44) —    | Άντώνιος 'Ρομανός (61)                                                                          | £      | 'Πρωδιανοῦ                             | εis Λαύραν            | × (61)                                                                | XXXX       | 4. 5      |
| 45) H I  | $H_{T}$ ξω[.] $α$ ς . ε $β$ ε $ρ$ ι (62)                                                        | *      | Λουκιλλίου<br>Βάσσου                   | είς τὰ Βουκόλια       | † Ίντώνιος Μαρκιινός ίππευς<br>σημειοφόρος τούρμης Λουκιλλίου<br>(98) | XXX        | .0.<br>61 |
| 46) —    | 46) —   "Οππιος Λειτωρεΐνος (63)                                                                | ŗ      | Seption                                | είς τα Βουκόλια       | % (63)                                                                | XXXX       | 7. 2.     |

42) S. den Text S. 163f. Von demselben ist die Quittung 35) geschrieben: dort bezeichnet sich Antenor als tππέψς τούφμης Κλάφου, liter als άφμάφου, das ich als armoru(m custos) fasse. 19 S. den Text S. 164. — Δχησύστη 38) S. Quittung 39): 39) S. Quittung 38). — павсот деобхюроп, защел, орбе, города Рар. 45) Von demselben ist die Quittung 58) geschrieben. -37) S. Quittung 36). — Θεωδωρος αννιοχου, ηρωιδιαμου, κηνας νααρτρας, τουρνης σερημου μελανει Pap. τος = Διηούτος. — Die Quittungen 45) bis 50) (H l. II) s. auf Tafel XI/XII. dort nennt sich der Schreiber Καιμής. — ορσει, γεμελι Pap. 41) δουπλικαρις Ραμ. Πεβερι? - αντονις, σιμιαφορος Pap. 40) továts Pap.

| Zitat    | Name des Quittierenden                                      | Charge             | turma                              | Abkommandiert     | Name, Charge, turma<br>des Schreibenden                              | Hand Datum     | Datum    |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 47) H I  | Διονόσιος Σαραπίωνος (64) σημειοφό-<br>ρος                  | -9 601 mls         | Άπολλιναρίου                       | είς 'Αφροδιτώ     | × (64)                                                               | XVIII          | 7. 2.    |
| 48) HII  | Μάρνος Οθαλέριος (65)                                       | ίππεὺς στά-<br>τωρ | Πετρωνιανής                        | els 'Apolvoleny   | † Μέμνων Ψενποήτος σημειοφό-<br>φος (92)                             | XII            | oi<br>œ  |
| 49) — {  | Φλάουιος Σερήνος (66)<br>Σαραπίων Ταυρίνου (67)             | χουράτωρ<br>ίππεύς | Σερήνου<br>Σερήνου                 | uicht angegeben   | ο (Φλάουιος Σεφήνος) (66)                                            | XXXII          | 9.<br>9. |
| - (09    | Νααρώσις Μίλωνος (68)                                       | :                  | nicht angegeben                    | :                 | × (68)                                                               | XXXIII 12.     | 12. 2    |
| 51) JI   | Θεόφιλος Άλεξάνδρου (69)                                    | :                  | Αυκαρίωνος                         | είς Κλύσμα        | † Οὐαλέριος Νεπωτιανὸς ἱππεὺς                                        | XXXIV          | 24. 2.   |
| 62) — {  | Αμέριμνος Άμμωνίου (70)<br>Απολλώς Σερήνου (71)             | : :                | Αυκαρίωνος<br>Αίλίου Σερήνου       | είς Κλύσμα        | τουρμης Λυκαριωνός (99)<br>† " " " " " " " (99)                      | XXXIV          | 24. 2.   |
| - (\$9   | Μηνόδωρος Μάρκου (72)                                       | *                  | Σερήνου Μέλανος                    | eig Apolvoley     | †Μάρκος Ἰούλιος σημειοφόρος (100)                                    | XXXV           | 24. 2.   |
| 54) J II | Διονόσιος Π.[.].[.]φρ[.]ψς(73)<br>  Όννῶφρες Κολλούθου (74) | £ £                | Αυκαρίωνος<br>Σεντίου              | sls Aavoav        | † Έφμίας ὀπτίων κάμπου (89)                                          | Λ              | 12. 3.   |
| - (99    | Ιούλιος <sup>4</sup> πολλινάριος ΙΙ (75)                    | :                  | Άπολλιναρίου                       | nicht angegeben   | × (75)                                                               | XXXVI 12. 3.   | 12. 3.   |
| - (99    | Νεφερώς ό και Νεφώς (76)                                    | :                  | Σωτηρίχου                          | είς Λαύραν        | × (76)                                                               | XXXVII 16. 3.  | 16. 3.   |
| 57) KI   | Φούλουιος Σερηνος (77)                                      |                    | Ήρωδιανού                          | είς ΣκηνὰςΜεγάλας | × (77)                                                               | XXXVIII 16. 3. | 16.3.    |
| - (89    | 'Αυτώνιος Χαιρημονιανός (78)<br>  ''Αφδιος 'Αφδιανός (79)   |                    | Σερήνου Μέλανος<br>Λουκιλλ. Βάσσου | εls Λαύραν        | †'Αντώνιος Μαρκιανός ίππεύς ση-<br>μειοφόρος τούρμης Λουκιλλίου (98) | XXX            | 17. 3.   |

 50) μιλονος ειππεους Pap.
 51) S. die
 58) μαρκι, αφδεινοειτην, ιουλειος μαρκος 58) Die Quittung 45) ist 48) Die Quittung 16) ist von demselben geschrieben. -55) ιουλις απολιναρις, απο-Pap. 64) Quittung 5) ist von demselben geschrieben. — οννοφεις κολλουτε, λαυουραν, οπτιον Pap. Αιναφειου Pap. 66) ω και Pap., σωτηριχου korr. aus αφτηριχου. 67) φουλες, σκηνες μεκαλας Pap. 49) φλαυεις Ραρ. ουαλερις, στακορ, πετρονιανα, αραινοίτου, φενπρης, σημιαφωρος Pap. 40) φλαυεις Pap Quittung 52). — αλεξανδρι Pap. 69) S. dio Quittung 51). — αμμωνι, σερηγος Pap. von demselben geschrieben. — αντωνις, αρρις, σερηνω μελανις, λανρα, σημιαφορος Pap. 47) Die Quittungen 26) und 63) sind von demselben geschrieben.

| Hand Datum             | φ καίμ-<br>v (101)                                                                        | νράτωρ Χ.Ε. 5. 4.               | (102)                        | XLI 4.3.                         |                | nuero-<br>v (64) XVIII 17.1.                                                                                                                                |                                   | bs XX 18.1.                                                                   |                                                             | <ul> <li>υς</li> <li>NLII</li> <li>3. 3.</li> <li>03)</li> </ul> |                                                 | τεύς XLIII 24. 2.                                   |                                    | XLIV   5.4.          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| des Schreibenden       | nicht angegeben<br>που τούρμης Πακοίβεως κιτάτωρ κάμ-<br>που τούρμης Alλίου Σεόγνου (101) | + Καλλίγονος Κλεονίκου κουράτωρ | tovouns Alklov Leonpoo (102) | × (83)                           |                | † Διουύσιος Σαραπίωνος σημειο-<br>φόρος τούρμης Άπολλιναρίου (64)                                                                                           |                                   | † "Ηρων Ίσιδώρου "ππευς<br>τούρμης Λουκιλλίου (94)                            | naren 8 Obolen)                                             | + Ίούλιος Άμερυς ίππευς<br>τούρμης (Φουρωνίου) (103)             | 178/179)                                        | † Πομπήτος Διογένης ίππεὺς<br>τούρμης Ίουλίου (104) |                                    | (98) ×               |
| Abkommandiert          |                                                                                           | =                               |                              | <u>.</u>                         | Einzelblätter. | έν Μαρεώτη μετά<br>Πακτουμηίου<br>Σερήνου δεκα-<br>δάρχου                                                                                                   | (Quittung über 25 Denare, wofür?) | nicht angegeben                                                               | (Quittung über das Exovlov in Höbe von 10 Denaren 8 Obolen) | nicht angegeben                                                  | (Quittung über die xpást15 177/178 und 178/179) | ίππεύς   Αίλίου Σερήνου   nicht angegeben           | Quittung über die xedstus 178/179) | (in den Aporvosity)  |
| turma                  | 'Ιουλίου<br>Σερήνου Μέλανος                                                               | Αίλίου Σερήνου                  |                              | ausgefallen                      | Einze          | $(H \rho \omega \delta \iota \alpha \nu o \tilde{v})$<br>$(I \pi \alpha \tau \sigma v \mu \eta i \sigma v)$<br>$\Sigma \epsilon \rho i \gamma \nu \sigma v$ | (Quittung über                    | Ήρωδιανοϋ<br>Ήρωδιανοϋ<br>Πακτουμηίου<br>Σερήνου                              | er das Eπουλον in                                           | φουρωνίου                                                        | ung über die χρά                                | Αίλίου Σερήνου                                      | Quittung über d                    | Αγρίππα              |
| Charge                 | ίππεύς<br>"                                                                               | £                               | ausgelöscht                  | ίππεύς                           |                | ίππεύ <u>ς</u><br>"                                                                                                                                         |                                   | ίππεύς<br>"                                                                   | uittang ük                                                  | ίππεύς                                                           | (Quitt                                          | iππεύς                                              |                                    | immeis               |
| Name des Quittierenden | Πουῶνσις Πανεχάτου (80)<br>Αογγίνος Νερίου (81)                                           | Κενῆς (82)                      | ansge                        | 'Ιούλιος Σερῆνος V (83)   ίππεύς |                | Διονόσιος Άστεμιδώρου (12)<br>Θέων Στίλβωνος (22)                                                                                                           |                                   | 'Ιούλιος Σερίγος Ι (19) 'Ιούλιος Νεπωτιανός (20) Πατερμουθις Όρσενούφεως (21) | 3                                                           | ό δείνα Νεφερώτος (84)                                           |                                                 | Σώπατρος Διονυσίου (85)                             |                                    | Ίδᾶς Σαραπίωνος (86) |
| Zitat                  | 59) KI                                                                                    | 60) K II                        | 61) L III                    | 62) —                            |                | 63) BB                                                                                                                                                      |                                   | 64) FF                                                                        |                                                             | 65) GG                                                           |                                                 | (99                                                 |                                    | 67) HII              |

59) πουοπσίς πανεχατές, νέφιος, ιουλιω, σέφαινι μελανι, πακοιβέος, καμπι Pap. 60) κετές Pap. 62) ειουλ[ει]ς Pap. 69–67) S. den Text mit Apparat S. 165f. und die Einl. S. 169 ff.

Unser Papyrus, dem unter den militärischen Papyri der Kaiserzeit nur der P. Gen. lat. 1 (Domitian) an die Seite zu stellen ist, gewährt uns einen lehrreichen Einblick in die Zusammensetzung der ala veterana Gallica<sup>1</sup>) im Jahre 179. Sie ist, wie CIL, III 14 = 6581 (= Dessau, ILS. 2543), eine Dedikation ihrer 16 decuriones und derer der ala I Thracum Mauretana aus d. J. 199, und Hygin. (de mun. castr. 16) zeigen, eine ala quingenaria mit einem Nominalbestand von 500, faktisch von 480 Mann (gregales, immunes und principales), die in 16 turmae zu je 30 Mann unter einem decurio zerfällt2). Wenn ich von den decuriones absehe, nennen die 66 die Zeit vom 9. Januar bis 10. April umfassenden Quittungen einschließlich des summus curator 105 gregales, immunes und principales; 93 Namen sind von ihnen erhalten (s. die Liste S. 167 ff.), 76 von gregales, 17 von immunes und principales. Unter den 76 Gregales, gregales sind 52 peregrini3), 24 haben römische Nomenklatur und sind wohl als cives R. anzusprechen4): Kein Name von diesen liegt in der vollständigen, solennen Nomenklatur vor, jeder schreibt seinen Namen oder den seines Kameraden in der im Lagerdienst üblichen abgekürzten Form; die meisten nennen nur Gentile und Kognomen, einer (29) Praenomen und Kognomen, ein anderer (34) nur Praenomen und Filiation. Die Mehrzahl wird erst beim Eintritt in den Dienst das Bürgerrecht erhalten haben; Sicheres läßt sich aber nicht sagen.

Principales, immunes. Unter den principales und immunes befinden sich 9 eives R., 8 peregrini; sie verteilen sich folgendermaßen:

<sup>1)</sup> Sie wird in folgenden Belegstellen genannt: CIL. V 3356 (Domitian): praef. alae Gallic. — P. Lond, ined. 482 (Klio III 32 A.4: a. 130): ala vetrana Galliga. — P. Grenf. II 51 (a. 143): διπλοκάφις ξξ ἄλης [ο] ἐνατραγ[ῆ]ς [τ]ῆς Γα[λ]λιαῆς. — P. Gen. 35 (a. 161): (δεκα)(δάφ)χ(ης) εἶλης οὐντρανῆς Γαλλιαῆς. — P. Grenf. I 48 — Wilcken, Chrest. Nr. 416 (a. 191): ἰπατες ῖλης Γαλλιαῆς. — CIL. III 14 — 6581 — Dessau 2543 (a. 199): decuriones alares veteranae Gallic. — CIL. IX 5439 (saec. II): praef. alae veter. Gallor. — BGU. 623 (saec. III vor 212): σησκουπλικάφιος . . . ἄλαν [οὐετρανῆν Γαλλιαῆν]. — BGU. 625 — Wilcken, Chrest. Nr. 21: saec. III vor 212). — BGU. 614 (a. 217): σησκουπλικιάφιος εῖλης ἐλητονινιανῆς Γαλλιαῆς. — CIL. III 15 — 6582: ala vetera[na] Gallica. — CIL. III 320 — CIG. 4152: [praefect]us alae veteranae Gallo[rum] = [ἔπαφχος εῖλη]ς οὐετραγ[ῆς Γαλλιαῆς]. — CIL. III 55: praefectus Gallorum al[ae]. — Not. Dign. Or. XXVIII 28 (saec. IV, Rhinocorura in Unterägypten): ala veterana Gallorum. — Daß die ala in den ersten drei Jabrhunderten bei Alexandreia stationiert war, zeigen die daselbst gefundenen Inschriften CIL. III 14 15, die daselbst geschriebenen Papyri BGU. 623. 625. 614; P. Lond. incd. 482. Zu vgl. ist Cichorius bei Pauly-Wissowa I 1245; Wilcken, Chrest. Nr. 21 S. 36f.: Nr. 416 S. 494.

<sup>2)</sup> S. v. Domaszewski, Hygin. p. 52; Cichorius a. a. O. I 1227.

<sup>3)</sup> S. die equites der Liste S. 167ff. (4) (8) (12) (13) (14) (17) (18) (21) (22) (23) (24) (25) (28) (30) (31) (35) (36) (38) (39) (40) (43) (44) (45) (49) (50) (51) (52) (53) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (62) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (76) (80) (81) (82) (84) (85) (86) (90) (94).

<sup>4)</sup> Αίλιος Καπίτων (15), Αντώνιος 'Ρωμανός (61), 'Αντώνιος Χαιρημονιανός (78), 'Ιπώνιος Γερμανός (33), 'Ίξξιος 'Αξξιανός (79), Φούλονιος Σερῆνος (77), 4 Mann mit Namen 'Ιούλιος Σερῆνος (19) (32) (46) (63), 'Ιούλιος Νεπωτιανός (20), 'Ιούλιος Χαιρημονιανός (37), 2 Mann mit Namen 'Ιούλιος 'Απολλινάριος (41) (75), 'Ιούλιος Κάστωρ (48), 'Ιούλιος 'Απολλινάριος (41) (75), 'Ιούλιος Κάστωρ (48), 'Ιούλιος 'Απολλινάριος Λειτωρείνος (63), Πομπήιος Διογένης (104), Οὐαλέριος Σαραπίων (27), Οὐαλέριος Σαραπάμμων (47), Οὐαλέριος Νεπωτιανός (99), Γάιος Σερῆνος (29), Μάρκος Τίτου (34).

| Charge                   | cives R.                 | peregrini                     |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. duplicarius           | Μαίμινς Ποτιολανός (97)  | _                             |
| 2. sesquiplicarius       | Έρεννιος Μέλας (93)      |                               |
| 3. summus curator (alae) | Λ. 'Ιούλιος Σερηνος      | -                             |
| 4. signifer turmae       | Σόσσιος Εὐδαίμων (91)    | Μέμνων Ψενποήτος (92)         |
| 0                        | Μάρχος Ἰούλιος (100)     | Διονύσιος Σαραπίωνος (64)     |
|                          | 'Αντώνιος Μαρκιανός (98) | Ζώιλος (95)                   |
| 5. armorum custos        | _                        | Άντήνως Άχιλλέως (96)         |
| 6. curator turmae        | Ιούλιος Σερηνος III (42) | 'Ανουβίων 'Αφποκφατίωνος (16) |
|                          | Φλάουιος Σερηνος (66)    | Καλλίγονος Κλεονίκου (102)    |
| 7. optio campi           |                          | Έρμίας Έρμίου (89)            |
| 8. citator campi         | _                        | Παμίνις Πακοίβεως (101)       |
| 9. stator                | Μάρκος Οὐαλέριος (65)    |                               |

Danach haben die beiden einzigen hier genannten Inhaber taktischer Chargen, die principales im engeren Sinne sind und die Qualifikation zum weiteren Avanzement besitzen1), der duplicarius und der sesquiplicarius, das Bürgerrecht2). Vom ersteren wird allein die origo angegeben: er stammt aus Puteoli, das durch enge Handelsbeziehungen mit Alexandreia verbunden ist, und führt den kampanisch-oskischen Namen Maluivs. Außer ihnen gehört nur der summus curator (alae) zu den principales; das zeigt das Avanzement unseres L. Iulius Serenus zum decurio (s. oben S. 162). Er zahlt den abkommandierten Leuten der ala ihr Heugeld und sonstige Bezüge aus. Wir werden ihn daher wohl als Kassenverwalter der ala zu betrachten haben, entsprechend den für die cohortes praetoriae und urbanae bezeugten fisci curatores 3).

Unter den immunes sind am zahlreichsten vertreten die signiferi turmae; wir finden 3 cives R., 3 peregrini. Mit dem signifer der turma bilden eine geschlossene Gruppe4) der armorum custos, der Waffenunteroffizier5) - er ist hier Peregrine - und der curator turmae - zwei sind cives R., zwei peregrini. Ob diese curatores turmae analoge Funktionen wie der summus (= fisci) curator haben, scheint mir zweifelhaft. Ein besonderer Kassenverwalter war wohl für die turma nicht erforderlich; v. Domaszewski vermutet (Rangordnung 51), ihnen hätte die Aufsicht über den Stall zugestanden. Die Chargen des optio campi und des citator campi, die hier beide von Peregrinen bekleidet werden, waren uns hisher nicht bekannt. Campus ist der Exerzierplatz<sup>6</sup>), wir kennen den campidoctor

<sup>1)</sup> S. v. Domaszewski, Die Rangordnung des römischen Heeres, 1908, 53 f.

<sup>2)</sup> Der duplicarius P. Grenf. II 51 (a. 143) ist civis R, der sesquiplicarius BGU. 614. 623. 625 wird es erst 212; s. oben S. 174 Anm. 1 und unten S. 180.

<sup>3)</sup> S. Kornemann bei Pauly-Wissowa IV 1798f.; v. Domaszewski, Rangordnung 23.

<sup>4)</sup> v. Domaszewski a. a. O. 51. 55.

<sup>5)</sup> v. Domaszewski a. a. O. 44 (n. 50); 55 (n. 8).

<sup>6)</sup> S. Thes. L. Lat. III p. 215.

als Bezeichnung des höchsten Grades des Exerziermeisters<sup>1</sup>). Danach liegt etwa dem citator campi der Aufruf auf dem Exerzierplatz ob<sup>2</sup>). Der stator endlich ist Gerichtsoffizial beim officium des praef. alae<sup>3</sup>); der hier genannte ist der einzige unter sämtlichen principales und immunes, der, obwohl er civis R. ist, nicht griechisch schreiben kann.

Im ganzen stehen also unter den 93 principales, immunes und gregales 33 cives R. 60 peregrini gegenüber. Etwas über ein Drittel der im Range unter dem decurio befindlichen Leute der ala war demnach im Besitz der Zivität; von ihnen sind der stator und 8 gregales ἀγράμματοι, ein weiterer gregalis ist schreibungewandt, so daß er nur unterschreibt. Unter den 60 peregrini können sämtliche 8 immunes und 8 gregales griechisch schreiben, zwei schreiben nur ihre Unterschrift, alle übrigen sind ἀγράμματοι (s. oben S. 161).

Decuriones.

Unter den decuriones (δεκαδάρχαι) befindet sich zum mindesten einer, Σερῆνος Μέλανος (= Μελανᾶτος), der nicht im Besitz des Bürgerrechts ist. Alle anderen werden wohl cives R. scin, seit wie lange, das läßt sich nur in einem Falle feststellen: Pactumeius Serenus trägt das Nomen des für 176/177 als praef. Aeg. bezeugten Pactumeius Magnus<sup>4</sup>), hat demnach erst in allerletzter Zeit die Zivität erhalten. Die in der Inschrift CIL. III 14 = 6581 (= Dessau 2543) im Jahre 199 als Dedikanten aufgeführten 16 decuriones unserer ala sind sämtlich Bürger.

In Bezug auf die Bezeichnung des Namens der decuriones herrscht in den Quittungen durchaus nicht Übereinstimmung; bald wird nur das Gentile, bald das Kognomen, seltener Gentile und Kognomen gesetzt. Es liegen eben nicht von gleicher Hand geschriebene und sorgfältig redigierte Schriftstücke vor uns, sondern Quittungen von 44 recht inkorrekt schreibenden Leuten. Eine Identifikation läßt sich wohl durchführen für

 $\Sigma \epsilon \varrho \tilde{\eta} \nu \varrho \varsigma M \dot{\epsilon} \lambda \alpha \nu \varrho \varsigma = \Sigma M \epsilon \lambda \alpha \nu \tilde{\alpha} \tau \varrho \varsigma$ 

Ίούλιος = Ἰούλιος Ποώταοχος,

Σερήνος = Αϊλιος Σερήνος (zum Unterschied von Παπτουμήιος Σερήνος), Λουπίλλιος = Λουπίλλιος Βάσσος.

Es bleiben aber, auch wenn wir Φούριος, Φουριανός und Φουρώνιος als eine Person betrachten<sup>5</sup>), immer noch 18 statt der verlangten 16 Namen übrig; zwei Nomina

<sup>1)</sup> v. Domaszewski a. a. O. 26; Thes. L. Lat. a. a. O.

<sup>2)</sup> Vgl Hygin., de mun. castr. (ed. Domaszewski) 43.

<sup>3)</sup> v. Domaszewski a a. O. 39, 55,

<sup>4)</sup> S. Cantarelli, Prefetti di Egitto I 58 und dazu P. Teb. II 303, 17; P. Oxy. VIII 1117, 4.

<sup>5)</sup> Vielleicht ist Φουριανός der richtige Name und unser decurio mit dem in der Inschrift des Jahres 199 genannten decurio Messius Furianus gleichzusetzen. Möglicherweise sind auch der Ἡροδιανός unseres Papyrus und Iulius Heronianus (I.-dianus?) der Inschrift identisch. Dafür ließe sich auführen, daß Furianus und Heronianus, die heiden einzigen, bei denen ein Namensanklang an decuriones des 20 Jahre älteren Papyrus zu konstatieren ist, an erster und zweiter Stelle stehen; sie sind die ältesten unter den nach der Anciennität geordneten decuriones der ala im Jahre 199.

(z.B. Petronius, Sentius) sind also noch mit ledigen Kognomina (z.B. Clarus, Octavianus) zu verbinden. Die folgende Liste, in der ich beim Namen eines jeden decurio die seiner turma angehörigen Soldaten mit den Ziffern der Liste S. 167 ff. vermerke1), wird das Nähere zeigen:

| decurio                                               | imm. et<br>principales  | gregales                 | Charge<br>un-<br>bestimmt | Ge-<br>samt-<br>zahl | Zahl der<br>Abkomman-<br>dierten |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. Άγρίππας                                           | (16) †(97)              | (14)(34)(37)(43)(86)     |                           | 7                    | 6                                |
| 2. Αϊλιος Σερήνος                                     | †(101) †(102)           | (59) (71) (82) (85)      |                           | } 8                  | 6                                |
| $= \Sigma \epsilon \varrho \tilde{\eta} vo \varsigma$ | (66)                    | (67)                     |                           | l °                  | 6                                |
| 3. Άμμωνιανός                                         | _                       | (33) (45) (46) (54)      | _                         | 4                    | 4                                |
| 4. Άπολλινάριος                                       | (64)                    | (23) (57) (75)           | _                         | 4                    | 4                                |
| 5. Γεμέλλος                                           | . —                     | (29) (52) (53)           | _                         | 3                    | 3                                |
| 6. Ἡρωδιανός ²⟩                                       | 1(91)                   | (2) (12) (13) (19) (20)  | (17)(28)                  | 14                   | 11                               |
|                                                       |                         | (36) (51) (61) (77)      | 7(87)                     |                      |                                  |
|                                                       |                         | †(90)                    |                           |                      |                                  |
| 7. Ἰούλιος Πρώταρχος                                  |                         | (47)                     |                           | 1                    |                                  |
| = Ἰούλιος                                             | †(89)                   | (18) (24) (58) (80)      | _                         | 7                    | 5                                |
|                                                       |                         | †(104)                   |                           |                      |                                  |
| 8. Κλᾶφος                                             | _                       | 7(96)                    | _                         | 1                    |                                  |
| θ. Λουκίλλιος Βάσσος                                  | _                       | (31) (60) (62) (79)      |                           | 1 -                  |                                  |
| = Aovnillios                                          | †(98)                   | (44) †(94)               | _                         | } 7                  | 5                                |
| 0. Αυκαρίων                                           | (42)                    | (32) (38) (69) (70)      | _                         | 7                    | 6                                |
|                                                       | ,                       | (73) †(99)               |                           |                      |                                  |
| 1. Όπταουιανός                                        | _                       | (15)                     | _                         | 1                    | 1                                |
| 2. Πακτουμήιος Σερῆνος                                |                         | (21) (22) (27) (48) (55) | _                         | 5                    | 5                                |
| 3. Πετρώνιος                                          | (65) †(92)              | (25) (56)                | _                         | 4                    | 3                                |
| 4. Σέντιος                                            |                         | (39) (63) (74)           |                           | 3                    | 3                                |
| 5. Σερῆνος Μέλανος                                    |                         | (30)(41)(49)(72)(78)(81) |                           | ,                    |                                  |
| = Σ. Μελανᾶτος                                        | _                       | (3)                      | _                         | 7                    | 7                                |
| 6. Σουβατιανός                                        | _                       | (40)                     | _                         | 1                    | 1                                |
| 7. Σωτήριχος                                          | _                       | (35) (76)                | _                         | 2                    | 2                                |
| 3. Φούριος                                            |                         | (26)                     |                           | 1                    |                                  |
| Φουριανός 2)                                          |                         | (50)                     | _                         | 4                    | 3                                |
| Φουρώνιος                                             |                         | (84) †(103)              |                           |                      |                                  |
| ie turma fehlt oder ist                               | †(93)†(95)†(100)        | (1) (4) (5) (6) (7) (8)  | †(88)                     | 15                   | 11                               |
| ausgefallen                                           | , , , , , , , , , , , , | (9) (10) (11) (68) (83)  | (00)                      | -                    | 1                                |
| 3                                                     |                         | (-) () () (-0)           |                           | 104                  | 86                               |

Die Zahl der innerhalb eines Vierteljahres abkommandierten equites der ala Die Abkommanveterana Gallica beträgt 86; hinzu kommt noch der decurio Pactumeius Serenus (s. Quittung 63): S 165). Die Abkommandierten verteilen sich auf alle turmae: die t. Herodiani weist 11 auf, die t. des Σερηνος Μέλανος 7, die des Agrippa, Aelius Serenus,

<sup>1)</sup> Die mit + Bezeichneten sind nicht abkommandiert.

<sup>2)</sup> S. S. 176 Anm. 5.

Lykarion je 6, usw. Die einzelnen turmae entsenden durchaus nicht die gleiche Zahl. Es findet, wie BGU. 625 (= Wilcken, Chrest. Nr. 21; s. unten S. 180) zeigt, Losung statt, und zwar innerhalb der ganzen ala, nicht turma für turma. Als Orte des Kommandos werden folgende genannt:

| Ort                     | equites                            | Zahl der<br>Abkomman-<br>dierten | Zeit                      |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Άφσινοίτης           | (42) (54) (65) (72) (86)           | 5                                | 17. 1.—24. 2. und 5. 4.   |
| 2. Άφροδιτώ             | (1) (29) (47) 1) (64)              | 4                                | 9. 1.—7. 2.               |
| 3. Βουκόλια             | (26) (28) (34) (37) (38)           | 14                               | 16. 1.—7. 2.              |
|                         | (39) (45) (46) (49) (56)           |                                  |                           |
|                         | (57) (58) (62) (63)                |                                  |                           |
| 4. Κλῦσμα               | (69) (70) (71)                     | 3                                | 24. 2.                    |
| 5. Λαύρα                | (61) (73) (74) (76) (78) (79)      | 6                                | 4. 2., 12. 16. und 17. 3. |
| 6. Μαρεώτης             | (12) (13) (22) (23) (24) (36)      | 6 2)                             | 14.—17. 1.                |
| 7. Σκηναί Μάνδραι       | (14) (27) (31) (43) (48) (50) (51) | 7                                | 14.—18. 1.                |
| 8. Σκηναί Μεγάλαι       | (15) (40) (44) (77)                | 4                                | 1518, 1, und 16.3,        |
| 9. Σκηναί Μικραί        | (32) (33) (35) (41) (55)           | 5                                | 17.—21.1.                 |
| 10. Σκην[αί             | (25)                               | 1                                | 16. 1.                    |
| 11. Σκηναί              | (16) (17) (18)                     | 3                                | 15 1.                     |
| 12. Ταπόσιοις           | (7) (8)                            | 2                                | zwischen 9. und 13.1.     |
| έξεοχόμενος ohne nähere | (59) (60)                          | 2                                | 26. 1.                    |
| Angabe                  |                                    |                                  |                           |
| ansgefallen             | (9) (10) (11)                      | 3                                | 13. oder 14. 1.           |
| nicht angegeben         | (2) bis (6) (19) bis (21) (30)     | 21                               |                           |
|                         | (52) (53) (66) bis (68) (75)       |                                  |                           |
|                         | (80) bis (85)                      | 1                                |                           |

Die Lage der meisten dieser Orte läßt sich bestimmen. Die Βουκόλια sind "die östlich von Alexandreia sich ausdehnenden sumpfigen Niederungen am herakleotischen Nilarm"3). — Die Landschaft westlich und südlich vom Mareotis-See mit der Hauptstadt Marea4) hatte schon zur Zeit des älteren Plinius, der sie als Mareotis regio Libyae bezeichnet (n. h. V 39. 49), Gauorganisation; das zeigt das Edikt des Ti. Iulius Alexander aus dem Jahre 68 (Dittenberger, OGI. II 669, 48). In einer alexandrinischen Inschrift vom Jahre 120 wird ein γραμματεύς κωμογραμ[ματείας . . . . τοῦ Μ]αρεώτο[υ . . . genannt (Breccia, Cat. du Musée d'Alexandrie, Iscr. greche e latine Nr. 67, 5), in einer anderen Inschrift aus Alexandreia des Jahres 170 begegnet ein βασιλικός γραμματεύς Μαρεώτου (Breccia a. a. O. Nr. 72, 15). Der

Das αφροτινωι ist wohl in Αφροδιτώ zu emendieren.
 Hinzu kommt der decurio
 Pactumeius Serenus (s. oben).
 S. jetzt statt aller Wilcken, Chrest. Nr. 21 Einl.

<sup>4)</sup> S. Dittenberger, OGI. II 669 p. 404 n. 92. — Μαφεωτικός (olvos) P. Fay. 134, 6 (saec. IV) = Μαφεώτης olvos Strabo 17 p. 799. — Über "die Menasstadt und das Nationalheiligtum der altebristlichen Ägypter" im Μαφεώτης νομός s. jetzt das Werk von K. M. Kaufmann I, 1913.

Μαφεώτης νομός wird weiter erwähnt von Ptolemaeus (IV 5, 34) und in BGU. 13, 2 (a. 289). — Den Namen Tαπόσιρις tragen zwei am Meer gelegene Ortschaften westlich von Alexandreia:  $\dot{\eta}$  μιπρὰ Tαπόσιρις liegt πλησίον 'Αλεξανδρείας, das größere T. 25 Millien westlich in der Marmarica'); welches von beiden hier gemeint ist, läßt sich nicht sagen. — Kλῦσμα ist ein Hafen am nördlichsten Ende des Roten Meeres vor dem Eintritt in den sinus Carandra, auf gleicher Höhe mit Babylon und Memphis²). — Die Σπηναὶ Μάνδραι liegen zwischen Babylon und Aphroditopolis am östlichen Nilufer³). Unter 'Αφροδιτοπολίτης (heute Atfih) verstanden werden.

So weit sind die genannten Orte, wenn ich noch den Ἰορινοίτης hinzunehme, sicher zu identifizieren. Sie liegen in der unterägyptischen Epistrategie und der Heptanomis. Es bleiben noch die Σαηναὶ Μεγάλαι, die Σαηναὶ Μιαραί und Λαύρα. Die Σαηναὶ Μεγάλαι dürften sich wohl auf das "Große Lager" in Babylon beziehen b. Für die Σαηναὶ Μιαραί weiß ich keine sichere Gleichsetzung. In Betracht kämen die Scenae Veteranorum, die nach dem Itiner. Anton. (169; s. auch 163,3) 66 Millien von Afrodito, 46 von Scenae Mandrae, 34 von Babylon, 22 von Heliupolis liegen; nach der Not. Dign. Or. XXVIII 17. 30 stehen hier im 4. Jahrhundert die equites Saraceni Thamudeni und die ala quinta Raetorum. Daneben nennt die Not. Dign. Or. XXVIII 29 noch Scenas extra Gerasa (= Gerrha bei Pelusium), in denen die ala prima Herculia stationiert war. — Die Nummern 10 und 11 der obigen Liste beziehen sich auf eine der drei genannten Σαηναί. — Λαύρα bedeutet im allgemeinen "Quartier" einer Stadt (s. Wilcken, Ostr. I 712) b). Ist es hier auf ein Quartier von Alexandreia zu beziehen der drei gen sonst nicht bekannter Stadtname vor?

Es ist sicher kein Zufall, daß abkommandierte decuriones, principales und gregales gerade der ala veterana Gallica an mehreren dieser Orte durch andere Papyri

<sup>1)</sup> S. Pauly, R.-E. VI 1595 f.

Vgl. u. a. Itiner. Antonini (ed Wesseling) 170, 4; CIL. III 6633 (a. 306 7); P. Lond. III
 p 252, 1 (saec. VII: τὸ Κλοῦσμα); P. Lond. IV passim (s. Ind. p. 587).

<sup>3)</sup> S. Wilcken a. a. O. und Z. 23 Einzelbem. Scenas Mandras haben das  $\mathit{Hiner.Anton.}$  169, 1 und  $\mathit{BGU.}$  625 (= Wilcken a. a. O.), Scenas Mandrorum die  $\mathit{Not.Dign.Or.}$  XXVIII 26,  $\mathit{\Sigma xyrip}$   $\mathit{Mardogor}$  die Bischofslisten. Die Schreibung in unseren Quittungen stimmt, von Vulgarismen abgesehen, mit dem  $\mathit{Itiner.}$  und  $\mathit{BGU.}$  625 überein:  $\mathit{els.}$   $\mathit{\Sigma xyris}$   $\mathit{Márdogas.}$  21),  $\mathit{els.}$   $\mathit{Kyris}$   $\mathit{Mártogas.}$  35),  $\mathit{els.}$   $\mathit{Kuris}$   $\mathit{Már[d)gas.}$  36),  $\mathit{els.}$   $\mathit{Kyris}$   $\mathit{Márdogas.}$  31),  $\mathit{els.}$   $\mathit{Kyris}$   $\mathit{Márdogas.}$  37).

<sup>4)</sup> Dieselbe Schreibung findet sich im Itinerar. Anton. 168, 5 und Not. Dign. Or. XXVIII 43, entsprechend begegnet im P. Flor. Il 278 Ill 25 στρεπτηδε [Δ]φ[ρ]οδε[[τ]ου. — Sonstige Erwähnungen des mittelägyptischen Aphroditopolis in den Papyri: Δαροδίτης πόλις P. Hib. I 134; P. Magd. 11, 3; BGU. 409, 3; 504, 1; P. Teb. Il 313, 2(?); Δαροδίτοπολιτών πόλις BGU. 349, 3; δ όρμος δ Δαροδίτοπολιτής P. Hib. I 38, 5f. S. auch P. Hib. I 71, 13.

S. Nr. 2, 3f. Einzelbem. und dazu Wilcken, Chrest. Nr. 47, 13; P. Lond. IV p. XIV sq.;
 P. Thead. 54, 4; P. Oxy. VI 895, 13; IX 1190, 6.

Vgl. bes. die zahlreichen λαύραι in Oxyrhynchos.

<sup>7)</sup> Vgl. etwa Athenaios XII p. 541 A : λαύρα εὐδαιμόνων, ἐν ἡ πάντα τὰ πρὸς τρυφὴν ἐπωλείτο

des 2. und des beginnenden 3. Jahrhunderts bezeugt werden: wir finden sie im Arsinoites, in den Βουκόλια und in Σκηναί Μάνδραι. Jeder ägyptische Truppenteil hatte seine bestimmten Bezirke und Plätze, in die er Kommandos entsandte.

Ein sesquiplicarius der ala veterana Gallica mit Namen Πτολεματος wird im Beginn des 3. Jahrhunderts vor dem Jahre 212 zum Dienst εἰς τὰ Βουκόλια "ausgelost"; s. den Brief BGU. 625 (= Wilcken, Chrest. Nr. 21), 5f.¹). In diesem Briefe nennt er einen Βησαρίων als in Σκηναὶ Μάνδραι befindlich; auch hier handelt es sich m. E. um einen Abkommandierten der ala. Abkommandierungen in den Arsinoites liegen in drei Urkunden vor. Im P. Grenf. I 48 (= Wilcken, Chrest. Nr. 416) aus dem Jahre 191 quittiert ein ἰππεὺς ἴλης Γαλλικῆς den πρεσβύτεροι der κώμη Σοκνοπαίον Νήσου über den Empfang von frumentum emptum (κριθή συναγοραστική) für die Verpflegung seiner ala²). Auch der διπλοκάρις ἐξ ἄλης [ο]ὐατραν[ῆ]ς [τ]ῆς Γα[λ]λικῆς Antonius Sabinus, der von den πρεσβύτεροι desselben Dorfes vier Žiegenfelle kauft (P. Grenf. II 51: a. 143), ist von seiner ala kommandiert. Der decurio εἴλης οὐετρανῆς Γαλλικῆς Asianus ist im Auftrage des praef. Aeg. im Jahre 161 in den Arsinoites zum Kauf von Kamelen für den kaiserlichen Karawanendienst gesandt (P. Gen. 35)²).

Ein Teil der Abkommandierungen unserer Urkunde wird zu ähnlichen Zwecken erfolgt sein wie in den eben angeführten Papyri des Faijum. Zu vergleichen sind auch die Dienstleistungen der aus dem Lager bei Nikopolis nach Alexandreia und Umgebung abkommandierten Legionare im P. Gen. lat. 14). Daneben kommen aber auch unmittelbare militärische Dienstleistungen in Frage, vor allem Abkommandierungen zu Vexillationen 5), die stets aus Angehörigen verschiedenster Truppenteile gebildet wurden 6).

<sup>1)</sup> S. dazu die scharfsinnigen Ausführungen von Wilcken a. a. O., der den hier genannten Πτολεμαΐος mit dem gleichnamigen σησκουπλικάριος der ἄλα [οὐετρανἢ Γαλλική] in BGU. 623 und dem Μᾶρκος Αὐρήλιος Ἰούλιος Πτολεμαΐος σησκουπλικάριος είλης 'Αντωνινιανῆς Γαλλικῆς in BGU. 614 (a. 217) identifiziert.

S. Wilcken, Grundzüge 357. 359f. — Zur Steuererhebung in den Gauen der Heptanomis aus Alexandreia abkommandierte centuriones werden im P. Oxy. IX 1185, 23ff. (etwa a. 200) erwähnt.

<sup>3)</sup> Im Epistolarium P. Flor. II 278 (a. 203) werden Chargierte verschiedener Truppenteile (erhalten sind vier principales, ein signifer, ein sesquiplicarius, ein ordinatus) zwecks Requisition von Transportkamelen gegen Entgelt in zwölf Gaue des Delta (Arabia, Bubastites — Saites, Andronpolites, zwei fortgefallene Gaue — Heliopolites — Letopolites) und der Heptanomis (Memphites — Aphroditopolites — Arsinoites, Oxyrhynchites) abkommandiert. S. : zu Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke im ptolemüischen und röm. Ägypten, 1910, 143f.

<sup>4)</sup> S. die Liste bei Nicole-Morel, Archives militaires p. 20 und vor allem v. Premerstein, Klio III 14 fl.: Es handelt sich um Beschäftigung in den Getreidemagazinen zu Neapolis und ad Mercurium, in den kaiserlichen Papyrusfabriken und in der Münze, um Hafenarbeiten (vgl. εlς Κλῦσμα), Epibatendienste auf der Nilflottille.

<sup>5)</sup> Zwanzig unter den 86 Mann sind είς Σκηνάς abkommandiert.

<sup>6)</sup> Vgl. bes. CIL. III 6627 = Dessau 2483 (Koptos); v. Promerstein, Klio III 18 A. 2.

## Nr. 40-53.

#### STEUERQUITTUNGEN DES EXDECURIONEN L. IULIUS SERENUS.

Der uns in diesen 14 Quittungen als Steuerzahler begegnende L.¹) Iulius Serenus ist der summus curator alae veteranae Gallicae der vorhergehenden Nr. 39. Er wird meist bezeichnet als  $\dot{\alpha}\pi\dot{o}$   $\overset{\chi}{\iota}=\dot{\alpha}\pi\dot{o}$   $(\delta\epsilon\alpha\alpha)(\delta\alpha\rho)\chi(\omega\nu)$ , in Nr. 41 heißt er  $o\dot{v}\epsilon\tau\rho\alpha\nu\dot{o}s$   $\dot{\alpha}\pi\dot{o}$   $\overset{\chi}{\iota}^3$ ), in Nr. 40 und in der Adresse des Briefes Nr. 54 versehentlich nur  $\overset{\chi}{\iota}$ . Die Quittungen gehören den Jahren 213—219 an. Wie lange Serenus damals schon emeritiert war, wissen wir nicht (s. S. 162 Anm. 1). Der zum Teil ziemlich hohe Betrag der von ihm gezahlten Steuern läßt auf eine bedeutende Wohlhabenheit des Mannes schließen, die sich vor allem auf Rebenland im Dorfbezirk von Hephaistias, Gartenland und Herdenbesitz in Karanis gründet. Auf diese beiden Dörfer beziehen sich fast alle Quittungen, daneben werden noch Psenyris und Philadelpheia genannt; alle vier Ortschaften liegen im Nordostbezirk der  $H\rho\alpha\kappa\lambda\epsilon\ell\delta\sigma\nu$   $\mu\epsilon\rho\ells$  des Arsinoites³). Hier lebt er, wie der Brief Nr. 54 zeigt, zusammen mit Frau und Kindern.

Ich gebe zunächst ein chronologisch geordnetes Verzeichnis der Quittungen:

- 1) Das Praenomen ist nur in Nr.42 genannt. In Nr.43, 11 steht die Kurzform  $\Sigma \epsilon \varrho \tilde{\alpha}_S$  für  $\Sigma \epsilon \varrho \tilde{\eta} vo_S$ .
- 2) Vgl. BGU. 1021, 2f. (saec. III): οὐετρανὸς τῶν ἐντείμως ἀπολελυμένων ἀπὸ δουπλικιαρίων. S. auch Nr. 1, 6f. Einzelbem.
  - 3) S. Wessely, Topographie des Faijum und Grenfell-Hunt, P. Teb. II App. II s. v.

#### Anmerkungen zu S. 182.

- 1) Els à qid μησιν μηνός . . . : so Nr. 42, 4; sonst nur ἀριθ (μήσεως) μηνός . . . : so Nr. 40, 10; 41, 6; 51, 3. 8, ἀριθ μήσεως) μηνός . . . : so Nr. 46, 6; 47, 6; 48, 7; 49, 6; 50, 4; 52, 6; 53, 8; s. Wilcken, Ostr. I 814f.
- 2) Zu den "Zuschlagssteuern" s. unten S. 185 f. Die Zahlungen finden in Kupfer (Talent, Drachmen), ἀργυρίου δραχμαί und δραχμαί (Nr. 52. 53. 45. 40) statt. Unter den letzteren haben wir hier Silber- oder Billondrachmen zu verstehen. Der Vergleich mit Nr. 44 spricht für Silberdrachmen in Nr. 45, auch in Nr. 40 wird vielleicht in Silber gezahlt (vgl. Nr. 42); in Nr. 52 und 53 ist die Sache zweifelhaft.
- 3) Die von dem Erheber ausgestellte Quittung ist nur eine provisorische. Nachdem er den Betrag an die Staatskasse  $(\delta\eta\mu o \delta i\alpha \tau_{\ell}\dot{\alpha}\pi\epsilon\xi\alpha)$  in Arsinoe überwiesen, stellt diese erst die endgültige Steuerquittung aus, die dann von ihm dem Steuerzahler ausgehändigt wird, wie auf der "Zwischenquittung" bemerkt ist. Vgl. P. Fay. 64 und bes. Preisigke, Girowesen 259f. Solche Zwischenquittungen liegen hier vor  $\dot{\nu}\pi\dot{\epsilon}\varrho$   $\tau\dot{\epsilon}\lambda\delta\sigma\nu$  in Psenyris,  $\dot{\nu}\pi\dot{\epsilon}\varrho$   $\tau\dot{\epsilon}\lambda\delta\nu\nu$  in Hephaistias und  $\dot{\nu}\pi\dot{\epsilon}\varrho$   $\dot{\epsilon}\nu\nu\nu\mu\dot{\iota}\nu\nu$   $\pi\varrho\sigma\dot{\rho}\dot{\epsilon}\tau\omega\nu$  in Karanis; alle drei sind im Dezember bzw. Januar 215/6 von den Geldsteuererhebern des betr. Dorfes oder ihren Gehilfen ausgestellt und beziehen sich auf direkt erhobene, lose (Nomarchen-)Steuern. S. unten S. 183. 4) S. unten S. 183 Anm. 6.
  - 5) Es wird hier noch nach Caracalla datiert, der schon am 8. April 217 ermordet ist.
- 6)  $A\mu\pi(\epsilon\lambda\dot{\omega}\nu\omega\nu)$  ist mit Recht vom Quittierenden ausgestrichen: für  $\dot{\alpha}\mu\pi(\epsilon\lambda\dot{\omega}\nu\epsilon)$  des Nov./Dez. 218 ist schon in Nr. 50 quittiert. Der Name der richtigen Steuer wird dann aber nicht hinzugefügt; s. S. 184.

| Nr.            | Zahlungstermin                                      | Konto 1)                         | Etatsjahr                                 | Hebebezirk                                | Steuer                                                                  | Grundgebühr *)                                     | Zahlungsempfänger                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 46             | 28, 2, 213                                          | Jan./Febr. 213                   | 211/212<br>(90 I Car)                     | Hephaistias                               | ἀμπ(ελώνων)                                                             | 1 Kupfertalent                                     |                                                                            |
| 47             | 2. 6. 213                                           | April/Mai 213                    | 211/212                                   | Hepbaistias                               | άμπ(ελώνων)                                                             | 1 Kupfertalent                                     | I                                                                          |
| 55             | 16, 6, 213                                          | Mai/Juni 213                     | fortgefallen                              | ( Hepbaistias<br>(Philadelpheia           | fortgefallen<br>"                                                       | 35 Dr. 2 Obol.<br>92 Dr. 2 Obol.                   | 1 1                                                                        |
| 53             | März/April 214                                      | Febr./März 214                   | 211/212                                   | Hephaistias                               | fortgefallen                                                            | ? Drachmen 1 Art. Weizen 6 , Gerste                | I                                                                          |
| 43             | [Aug./Sept.] 215<br>21, 10, 215                     | 11                               | 1 1                                       | Karanis<br>Karanis                        | жетоїков                                                                | 15 Art. Weizen 6 ,, ,,                             | otrolópot von Karanis                                                      |
| 4.4            | 17, 12, 215                                         | 1                                | 214/215<br>(23. J. Car.)                  | Psenyris                                  | ύπ(ὲρ) τέλ(ους)<br>εἰδῶν                                                | 12 Silberdr.                                       | πράκτορες ἀργυρικών<br>von Psenyris (Zwischen-                             |
| 45             | 24, 12, 215                                         | I                                | 213/214                                   | Hepbaistias                               | ύπ(ὲφ) τέλ(ους)                                                         | 32 Dr.                                             | quictung)-)<br>πράκτ. ἀργ. in Hephai-<br>stias (Zwischen-                  |
| 42             | [Jan./Febr.] 216                                    | Dez./Jan. 215/6                  | 213/214                                   | Karanis                                   | ύπὲρ ἐννομίου<br>προβάτων                                               | so Silberdr.                                       | quittung)*)<br>C. Aurelius Melas<br>γραμματεύς*) πρακτ.<br>άργ. in Karanis |
| 40             | 6. 4. 216<br>April/Mai 216                          | Febr./März 216<br>März/April 216 | 212/3 (sic.)<br>215/216<br>215/216        | Karanis                                   | πα(ραδείσων)<br>καμήλ(ων)<br>έννο(μίου)                                 | 1 Kupfertaleut<br>20 Drachm.<br>20 Drachm.         | (Zwischenquittung) <sup>2</sup> )                                          |
| 17             | 5, 7, 216                                           | Mai/Juni 216                     | 215/216                                   | Karanis                                   | $\pi \alpha (\varrho \alpha \vartheta \varepsilon i \delta \omega \nu)$ | 3000 Kupferdr.                                     | ı                                                                          |
| 48<br>49<br>07 | 7. 1. 217<br>5. 10. 217 <sup>5</sup> )<br>5. 1. 219 | Aug./Sept. 217                   | 215/216<br>215/216<br>918                 | Hephaistias<br>Hephaistias<br>Hephaistias | άμπ(ελώνων)<br>άμπ(ελώνων)<br>όμπ(ελώνων)                               | 1 Kupfertalent<br>1 Kupfertalent<br>1 Kupfertalent | 1 1 1                                                                      |
| 3              | 6. 1. 219                                           | Nov./Dez. 218                    | (1. J. Elagabals) 218                     | Hephaistias                               | ( <sub>9</sub> —                                                        | 1000 Dr. (!) 1 Kupfertalent                        | I                                                                          |
| 51             | 15. 1. 219                                          | <b>⊘o</b> ∗                      | (1. J. Elag.)<br>218/219<br>(2. J. Elag.) | Hephaistias                               | ἀμπ(ελώνων)                                                             | 3000 Dr.<br>1 (Kupfer-)Talent                      | I                                                                          |
|                | Die Anmerku                                         | Die Anmerkungen s. auf S. 181    | 1.                                        |                                           |                                                                         |                                                    |                                                                            |

Im Hebebezirk Karanis zahlt Serenus folgende Steuern:

- 1. Das  $(\tau \ell \lambda \epsilon \sigma \mu \alpha)$  καμήλ $(\omega \nu)$ , die Vermögenssteuer für Kamelbesitz¹); Nr. 40, 12: Zwanzig Drachmen werden für das Konto des Monats Φαομοῦθι (März/April) 216 gezahlt. Da an Kamelsteuer monatlich 2 Drachmen für jedes Tier zu leisten waren, ergibt sich für diese Zeit ein Kamelbestand des Serenus im Bezirk Karanis von 10 Stück²). Das  $\tau \ell \lambda \epsilon \sigma \mu \alpha$  καμήλων wird vom Staat direkt erhoben⁵). Ebensohoch wie die Kamel-Vermögenssteuer ist
- 2. das  $\ell\nu\nu\delta(\mu\iota\sigma\nu)$ , das für die Kamele in derselben Quittung Nr. 40 (Z.14) geleistete Weidegeld (=  $\varphi\delta\varrho\sigma_S \nu o\mu\tilde{\omega}\nu$ ), das nach der Zahl der auf die fremde (hier kaiserliche) Weide getriebenen Tiere berechnet wurde: 2 Drachmen monatlich für jedes Tier, zusammen 20 Drachmen<sup>4</sup>).
- 3. Das ἐννόμιον ποοβάτων, das Weidegeld für Schafe (s. Anm. 4): Nr. 42; 80 Silberdrachmen eine Summe, die eine beträchtliche Zahl von Schafen<sup>5</sup>) im Besitz des Serenus voraussetzt werden für das Konto des Τυβι 215/6 von der Quote des Jahres 213/4 διὰ Γαίον Αὐοηλίον Μέλανος<sup>6</sup>) γρα(μματέως) πρα(κτόρων) ἀργυρικῶν κώμης Καρανίδος gezahlt, der eine "Zwischenquittung" ausstellt. Das spricht wohl für die Vermutung Preisigkes (Girowesen 260), daß solche "Zwischenquittungen" von den Erhebern ausgefertigt wurden, wo Zahlung loser (Nomarchen-) Steuern auf Grund eines schriftlichen Übereinkommens mit dem Staate (wie Pachtvertrag über eine staatliche Ölmühle, über kaiserliches Weideland) stattfindet. Das ἐννόμιον Nr. 40, 14, für das keine "Zwischenquittung" vorliegt, ist zusammen mit der Kamelsteuer direkt an die Staatskasse gezahlt.

Die Konstruktion dieser Quittung Nr. 42 zeigt eine Absonderlichkeit, auf die schon Wenger (Stellvertretung 90 Anm. 1) unter Anführung analoger Fälle aufmerksam gemacht hat: "Der Vertreter des Erhebers, der Zahlung für diesen in Empfang nimmt und dafür auch quittiert, erscheint in der Sprache dieser Quittungen als Vertreter des Zahlers, dessen sich dieser bei Ablieferung seiner Steuern bedient."

<sup>1)</sup> S. Wilcken, Ostr. I 378 § 174.

<sup>2)</sup> In dem Briefe Nr. 54 bittet der Briefschreiber den Serenus, ihm "noch weitere zwei Kamele" zu senden.

<sup>3)</sup> S. Nr. 33 Einl. S. 143 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Zum Weidegeld im allgemeinen s. Wilcken, Ostr. I 191 § 40; 265 § 82; Grenfell-Hunt, P. Fay. 61 Einl.; Wilcken, Archiv IV 142f.; P. Lond. III 919 p. 56, 5; 842 p. 141; PSI. I 103, 12. Vgl. auch das εἰδῶν ἐννόμιον PSI. I 106, 1. — Ob der φόρος προβάτων hierher gehört, ist mir zweifelhaft.

<sup>5)</sup> Vgl. Nr. 34 Einl. S. 148 Anm. 10.

<sup>6)</sup> Er wird auch in der zusammen mit den Quittungen des Serenus gefundenen Quittung Inv.-Nr. 185 (Höhe 20,2 cm, Breite 12,7 cm; unten unbeschrieben 16,5 cm) genannt, die folgendermaßen lautet: ["Ετους κ. Μάφκου Αὐφηλίου Σεουήφου] | [Αντωνίνου] Παφθικού Μεγίστου | Βρευταμικοῦ (sic) Μεγίστου Γ'[ε]ρμανικ[οῦ] | Μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ 'Επίφ κγ. | εὐμαίγρα(ψεν Αὐφηλίω Μέλανι γρα(μματεῖ) πρα(κτόφων) ἀργ(υρικῶν) | Αὐφ(ήλιος) Τερεντίου (l. -ιος) 'Ιουλίας Λογγινίας | . (πρ(οβάτων)) κβ ζ φραχμαί (l. -ὰς) τριάκοντα ἔξ / ζ λζ. — In der Zwischenquittung Nr. 44 fungiert als Vertreter der πράκτοφες ἀργυρικῶν von Psenyris ein χειριστής.

- 4. Die Grundsteuer (Lehenzins) für Katöken-Getreideland<sup>1</sup>): Nr. 43. An die σιτολόγοι, die Staatsspeicherverwalter<sup>2</sup>), des Dorfes Karanis werden zwei Raten (von 15 und 6 Artaben Weizen) der Jahressteuer das Jahr ist nicht angegeben (214/15?) im Jahre 215/6 geleistet.
- 5. Die Grundsteuer für Gartenland,  $\pi\alpha(\varrho\acute{\alpha}\delta\iota\sigma\iota)^s$ ): Nr. 40, 7 und 41. Auf das Konto des Monats  $\Phi\alpha\mu\iota\nu\acute{\alpha}\vartheta$  216 wird für das Jahr 212/3 (sic) 1 Kupfertalent, auf das Konto des  $\Pi\alpha\breve{\nu}\nu$  216 für das Jahr 215/6 3000 Kupferdrachmen gezahlt; dazu kommen Zuschlagssteuern (s. unten). In beiden Fällen handelt es sich um Ratenzahlungen.

Im Hebebezirk Psenyris wird erhoben

- 6. ein τέλος είδῶν. Das absolut gebrauchte εἶδος ist sehr vieldeutig (s. Grenfell-Hunt, P. Fay. S. 183f.). Eine sichere Erklärung ist daher hier kaum möglich. Vielleicht ist εἴδη als "Früchte, Erzeugnisse" zu fassen (vgl. die εἴδη ἐλαικά P. Fay. 64, die εἴδη ὁπωρίμεια P. Lond. III 974 II p. 116; es können auch Tiere sein, wie z. B. PSI. I 106, 1). Die von dem χειριστής der πράκτορες ἀργυρικῶν<sup>4</sup>) des Dorfes am 17. Dezember 215 für 214/5 über 12 Silberdrachmen ausgestellte "Zwischenquittung" Nr. 44 läßt wohl den Schluß zu, daß auch hier ein schriftliches Übereinkommen mit dem Staate zugrunde liegt (s. oben S. 183). Die verpachtete Stempelsteuer für den Verkauf der "Früchte", das τέλος ἐγκυκλίου, kommt nicht in Betracht.
- 7. Das im Hebebezirk Hephaistias erhobene τέλος der Quittung Nr. 45 dürfte mit dem τέλος εἰδῶν zu identifizieren sein. Auch hier stellen die πράπτορες ἀργυρικῶν des Dorfes eine (vom 24. Dezember 215 datierte) "Zwischenquittung" über 32 Drachmen aus.
- 8. Die Mehrzahl der Quittungen aus Hephaistias bezieht sich auf die Grundsteuer für Rebenland,  $d\mu\pi(\epsilon\hbar\bar{\omega}\nu\epsilon_S)^5$ ). Es sind Nr. 46 und 47 aus dem Jahre 213, Nr. 48, 49, 50 und 51, 8ff. (b) vom 7. Januar 217 bis 15. Januar 219. Die vier erstgenannten Quittungen lauten auf den Monatskonto-Betrag von je einem Kupfertalent als Grundgebühr, Nr. 50 von einem Kupfertalent 1000 Drachmen (s. unten). Auch in Nr. 51, 8ff. ist ein Talent zu zahlen, sicher gleichfalls in Kupfer.

Der Name der Steuern in den Nummern 52 und 53 ist nicht erhalten; welche Steuer in Nr. 51, 5f. (a) in Betracht kommt, ist nicht vermerkt (s. oben S. 182 Anm.6), es kann sich aber nur um eine Grundsteuer für παράδεισοι, φοινικῶνες u. dgl. oder ελαιῶνες handeln, am wahrscheinlichsten für παράδεισοι.

— In den Geldgrundsteuer-Quittungen treten zur Grundgebühr eine Anzahl weiterer, in Abkürzungen gegebener Posten hinzu, bei denen es sich in allen Fällen

<sup>1)</sup> S. Nr. 13 mit Einl.; P. Giss. I Heft 3 S. 28.

Zu den σιτολόγοι in römischer Zeit s. Preisigke, Girowesen 46 ff.; Wilcken, Grundzüge 161; 180 f.

<sup>3)</sup> S. dazu Wilcken, Ostr. I 157 Anm. 1; 199 ff.

<sup>4)</sup> Zum χειριστής als Gehilfen der πράκτορες άργυρικών s. P. Giss. I Nr. 94 Einl.

<sup>5)</sup> S. Wilcken, Ostr. I 147 § 12.

| um "Zuschlagssteuern" im weiteren Sinne handelt. I | Ich gebe eine Liste des betreffenden |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teiles dieser Quittungen, ohne zunächst die Abkü   | irzungen aufzulösen:                 |

| Nr.   | (a)                | (b)                                  | (c)          | (d)                 | (e)            | (f)                            |
|-------|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| 48    | χ ς ζ φ            | <i>ν</i>                             | 0) 7~v       | ę) Δ                | ρ) τ           | ио <sup>2</sup> с              |
| 49    | χς 3α              | $\underline{v} \leftarrow \mu$       | 6, 1ch       | ė) Δ                | ρ) τι          | $[\kappa o]^{\lambda} \subset$ |
| 47    | χς [3]α            | $\bar{\nu} \sim \mu$                 | 0) 7~v       | şλ                  | [0]] τι        | noλ ←                          |
| 46    | χ[5] 3 α           | $\bar{\pi} \ \tau[.].(?)$            | 017cv        | $[\epsilon)]\Delta$ | ρ) τ           | κο <sup>λ</sup> —              |
| 51 b  | δ 2α               | $\bar{\nu} \leftarrow \mu$           | 6) Jan       | ε) Ż                | 6) 11          | [xo] <sup>\(\lambda\)</sup> <  |
| 40a1) | [χς] 3α            | $\nu \leftarrow \mu$                 | и. 7 c_ v    | [ε) <b>Δ</b> ]      | ο' τι          | иo <sub>y</sub> с              |
| 50    | χς 3α <b>λ</b> (!) | π τξ                                 | 6) j [··](3) | 3α                  | ο' υξε         | [xo <sup>\(\lambda\)</sup> .]  |
| 51a   | χς 3αጉ             | π̄ τξ                                | μ. Δωοε      | ε) ζα               | <b>κ</b> . υξε | κόχ τ                          |
| 41    | χና ጉ               | $\overline{\pi}$ $\varrho \varkappa$ | . [λ?]χκε    | S) B                | <b>μ. ονε</b>  | ×ό <sub>γ</sub> δ              |

Die Grundgebühr (a) beträgt meist ein Kupfertalent, nur in Nr. 51a ein Kupfertalent 3000 Drachmen, in Nr. 50 ein Talent 1000 Drachmen (erwartet wird auch hier entsprechend der Höhe der meisten Zuschlagssteuern ein Talent 3000 Drachmen: s. unten), in Nr. 41 3000 Drachmen.

Der letzte Posten (f)  $\varkappa o^{\lambda}$  mit stets verschliffenem o ist sicher  $\varkappa o\lambda(\lambda \iota \beta o v)$  aufzulösen; es ist eine Abgabe für das Wechseln²), die in einem festen Verhältnis (hier  $\frac{1}{30}$ ) zur Höhe der Hauptgebühr steht: 300 Drachmen bei einem Talent und 3000 Drachmen, 200 bei einem Talent, 100 bei 3000 Drachmen. In Nr. 50 ist die Ziffer fortgefallen.

Der Posten (b) ist nicht gleichmäßig bezeichnet, wir finden  $\nu$ ,  $\overline{\nu}$ ,  $\overline{\pi}$ :  $\nu$ ,  $\overline{\nu}$  werden wir als  $\nu(\alpha\nu\beta\ell\sigma\nu)$  zu fassen haben³); es ist stets  $\frac{1}{25}$  der Grundgebühr. Statt  $\nu$  steht  $\overline{\pi}$  in den Quittungen Nr. 41. 50. 51a. 46: in der letztgenannten Urkunde sind die Ziffern fast ganz fortgefallen, nur am Anfang glaube ich den Rest eines  $\tau$  zu erkennen; der Posten überschreitet also  $\frac{1}{25}$  der Grundgebühr. In Nr. 50 erforderte das  $\tau\xi$  eine Grundgebühr von einem Talent 3000 Drachmen (s. oben). Wie  $\overline{\pi}$  aufzulösen ist, weiß ich nicht.

Als Bezeichnung für den nächsten Posten (c) begegnet in den meisten Quittungen  $\varrho$ ), daneben in Nr. 51a und 40  $\varkappa$ . Das Zeichen  $\varrho$ ) ist zweifellos als  $\pi\varrho(\sigma\sigma\delta\iota\alpha-\gamma\varrho\alpha\varphi\delta\mu\epsilon\nu\alpha)$  aufzulösen<sup>4</sup>); eine Erklärung für das  $\varkappa$ . an dieser Stelle fehlt mir. Die Gebühr beträgt, wenn ich von Nr. 50 absehe,  $\frac{18}{24}$  der Grundgebühr: 3250 Drachmen

<sup>1)</sup> 40a = Nr. 40 Z. 1-9, 51a = Nr. 51 Z. 1-7, 51b = Nr. 51 Z. 8-11.

<sup>2)</sup> S. Wilcken, Ostr. I 381 § 180.

<sup>3)</sup> Zur Naubionsteuer s. Wilcken, Ostr. I 262 f.; Grenfell-Hunt, P. Fay. p. 160 f.; Wilcken, Grundzüge 336 f.

<sup>4)</sup> Vgl. P. Lond. III 1170 p. 93 passim; zu  $\widehat{\varrho}$ ,  $\widehat{\varrho}$ 1 =  $\pi \varrho(\delta \widehat{\varsigma})$  s. Wilcken, Archiv V 271. Hamburger Papyrl, I. 2.

bei einem Kupfertalent, 4875 bei einem Kupfertalent 3000 Drachmen, [1]625 bei 3000 Drachmen.

Die Posten (d) und (e) gehören zusammen. In dem Posten (d) ist  $\varepsilon$ 1 als  $\varepsilon\pi(\alpha\varrho\sigma\upsilon\varrho lo\upsilon)^1$ ) aufzulösen. Es wird  $\frac{2}{3}$  der Grundgebühr gezahlt; in Nr.~50 weist g2 wieder auf Verschreibung der Grundgebühr hin,  $\varepsilon$ 1 ist nicht zu erkennen. In Nr.~41 steht 5). Der mit  $\varrho$ 1 und  $\varkappa$ 2 (wie (c)) bezeichnete Posten (e) enthält die  $\pi\varrho(\sigma\sigma\delta\iota\alpha\gamma\varrho\alpha-\varphi\sigma\mu\varepsilon\nu\alpha)$  des  $\varepsilon\pi(\alpha\varrho\sigma\upsilon\varrho \iota\sigma\upsilon)$ 2, die rund  $\frac{1}{13}$  desselben betragen: in Nr.~46 und 48 wird  $\pi$ 2 statt  $\pi$ 2 erwartet; dann wäre in allen Quittungen die Quote genau die gleiche.

Nach diesen Ausführungen läßt sich wohl folgende Reihenfolge der Posten in den Geldgrundsteuerquittungen feststellen: Grundgebühr,  $\nu(\alpha \dot{\nu} \beta \iota o \nu)$ ,  $\pi \varrho(o\sigma \delta \iota \alpha \gamma \varrho \alpha \varphi \delta \iota \mu \nu \nu \alpha)$ ,  $\dot{\epsilon} \pi (\alpha \varrho o \dot{\nu} \varrho \iota o \nu)$  nebst  $\pi \varrho(o\sigma \delta \iota \alpha \gamma \varrho \alpha \varphi \delta \iota \mu \nu \nu \alpha)$ ,  $\dot{\epsilon} \delta (\lambda \nu \beta o \varsigma)$ . Das stimmt mit der Reihenfolge in den verwandten Quittungen, wie  $P.\ Fay.\ 41$  und  $P.\ Berl.\ ined.\ 7981$ , überein.

## Nr. 40.

## QUITTUNG ÜBER GRUNDSTEUER FÜR GARTENLAND, KAMELSTEUER UND WEIDEGELD IM HEBEBEZIRK KARANIS.

Inv.-Nr. 200. Höhe 15,5 cm, Breite 8,3 cm. Die ersten beiden Zeilen sind fortgefallen. Unten unbeschrieben 5 cm. Kursive mit sehr vielen Verschleifungen, die nicht besonders vermerkt sind; die Schrift ähnelt der von Nr. 41 sehr. April/Mai 216.

["Ετους κδ Μάρκου Αὐρηλίου]

[Σεουήρου 'Αντωνίνου]

[Παρθικοῦ Μεγίστο]υ Βρετανικοῦ

Μεγίστοῦ [Γερμ]ανικοῦ

Μεγίστοῦ [Γόσ]εβοῦς Σεβαστοῦ

Φαρ(μοῦθι) τὰ [ἀριθ(μήσεως)] Φαμενώθ.

Διέγρα(ψε) Σε[ρῆν]ος  $^{1}$  (sic) πα(ραδείσων) κα  $^{1}$  Καρανίδ[ος χα(λκοῦ)]  $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ 

3 l. Βρεταννικού. 7  $\tilde{\chi}$  = δεκαδάρχης 8  $\tilde{\chi}$  = τάλαντον. — Zur Erklärung und Aufs. S. 181). —  $\pi$   $\tilde{\chi}$  Pap. —  $\kappa \alpha \tilde{\chi}$  ist so gut lösung der folgenden Abkürzungen s. die Einl. wie sicher,  $\kappa \delta \tilde{\chi}$  steht nicht da, vielleicht S. 185  $\tilde{\chi}$ :  $\tilde{\chi}$ :  $\tilde{\chi}$  =  $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$  (acovoiov),  $\tilde{\chi}$ :  $\tilde{\chi}$ :  $\tilde{\chi}$  =  $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$  (acovoiov), liegt aber Verschreibung statt  $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$  vor.  $\tilde{\chi}$ :  $\tilde{\chi}$  =  $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$  =  $\tilde{\chi}$   $\tilde{\chi}$ 

S. dazu Wilcken, Ostr. I 193 § 43; Grenfell-Hunt, P. Fay. p. 160; P. Hib. I 112, 13
 Einzelbem.

καμήλ(ων) κδ \ Καρανίδος ς εἴχοσι / ς x, ς εἴκοσι / ς κ. έννο(μίου) κός

#### Nr. 41.

# QUITTUNG ÜBER GRUNDSTEUER FÜR GARTENLAND IM HEBEBEZIRK KARANIS.

Inv.-Nr. 191. Höhe 19,2 cm, Breite 11 cm; oberer Rand 1,8 cm, unten freier Raum Ähnliche Schrift wie in Nr. 40. 5. Juli 216. von 8,5 cm.

> "Έτους κδ Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου 'Αντωνίνου Παρθικού Μεγίστου Βρετανικού Μεγίστου Γερμανικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ Ἐπὶφ τα 5. Juli 216. αριθ(μήσεως) Παῦνι. Διέγρα(ψε) Σερῆνος οὐετρανὸς ἀπὸ ι πα(ραδείσων) κδ ζ  $K\alpha \rho \alpha \nu \ell \delta o(\varsigma) \chi \alpha (\lambda \varkappa o \tilde{v}) \uparrow \overline{\pi} \varrho \varkappa ... \chi \varkappa \varepsilon$ s) B  $x \cdot \rho \nu \epsilon$   $x \circ^{\lambda} \rho$ .

3 Ι. Βρεταννικού. kürzungen und ihren Auflösungen s. die Einl. am Schluß, das übrige ist nicht zu erkennen. S. 185f. u. Nr. 40. 8 Nach  $\pi$  ex wird e 9 Am Anfang steht vor B: s) (s. S. 186). oder z. und dann Azze (= 1625) erwartet

5

8f. Zu den Ab- (s. S. 185f.); sicher ist χκ, wahrscheinlich ε

## Nr. 42.

# ZWISCHENQUITTUNG ÜBER DAS WEIDEGELD FÜR SCHAFE IM HEBEBEZIRK KARANIS.

Inv.-Nr. 183. Höhe 20,2 cm, Breite 13,8 cm; oberer Rand 1,5 cm, Schrifthöhe 5 cm, der übrige Teil des Blattes ist frei. Etwas nach rechts geneigte, gewandte Kursive. Jan./Febr. 216.

> "Ετους κο Μάρκου Αυρηλίου Σεουήρου Αντωνείνου Παρθικού Μεγίστου Βρευτανικού Μεγίστου

1 ετους Pap. 2 1. Βρεταννικοῦ. Γερμανικού Μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστ[οῦ]. Δι[έγραψ]ε
Λούκιος Ἰούλιος Σερῆνος ἀπὸ τι εἰς ἀρίθμησιν

μηνὸς Τῦβι ὑπὲρ ἐννομίου προβάτων τοῦ κβς διὰ Γαίου Dex/Jam. 215/16.
Αὐρηλίου Μέλανος γρα(μματέως) πρα(κτόρων) ἀργυρικῶν κώμης
Καρανίδος ἀργυρίου δραχμαὶ ἐκδοήκουτα

ς π, ὰς καὶ διαγράψω ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπαισαν καὶ ἐπαινεκκῶ σοι δημόσιον σύμβολον.

3 Der Monat und Tag fehlen (s. Nr. 43); es kann nur der Mεχείο in Betracht kommen (s. Z. 5). 4 Das Schluß-Sigma von Σεοῆνος ist korrigiert; ἀπό ist über die Zeile geschrieben.

τοῦ κβ ∫ ist über die Zeile geschrieben.
 1. δραχμάς, δγδοήκοντα.
 8 ∕ ∫ = γ(ίνουται) (δραχμάι).
 διαγρ(ψω Pap.
 8/9 1. τράπεξαν, έπεψεγκῶ.

#### Nr. 43.

## QUITTUNG DER STAATSSPEICHERVERWALTER VON KARANIS ÜBER DEN KATÖKENLEHENZINS.

Inv.-Nr. 187. Höhe 21 cm, Breite 15 cm; oberer Rand 1,3 cm, Schrifthöhe 9,5 cm, unbeschrieben 10,2 cm. Steile, mit dicker Feder geschriebene Kursive ohne Verschleifungen. Sept./Okt. 215.

"Ετους κό | Αὐτοκράτορος ΚαΙσαρος Μά]οκ[ο]υ
Αὐρηλί[ου Σεουήρου ἀντωνείνου Πα]οθικοῦ
Μεγίστο[υ Βρετανικοῦ Μ]εγ[ί]στ[ου Γερμ]ανικοῦ
Μεγίστου [Εὐσεβοῦ]ς Εὐ[τ]υχοῦς [Σεβαστ]οῦ.

δ ἀὐρήλιοι Α[ογ]γίνου τοῦ καὶ Ζωσίμου Αεωνίδου
καὶ Κτησίας ὁ καὶ Πολυδεύκους οἱ β καὶ οἱ μέτοχ(οι)
σιτολίγι κώμης Καρανίδος μεμετρήμεθα
ἐν δησαυρῷ τῆς προκιμένης κώμης
μέτρῷ δημοσίῷ ξυστῷ ἐπ[α]ιετῷ Καρανίδ(ος)

κατοίκων Σερῆνος ἀπὸ ἰ πυροῦ ἀρτάβας
δεκαπέντε / - ιε, Φαῶφι κο ὁ αὐτὸς Σερᾶς
πυροῦ ἀρτάβας ἔξ / - - ...

21. Okt. 215.

215/16.

4 Εὐτυχής steht allein in dieser Quittung.
— Monat und Tag sind ausgelassen (wie in Nr. 42), es kommt nur der Θώθ in Betracht (s. Z. 11). 5 l. Λογγῖνος ὁ καὶ Ζώσιμος. 6 l. Πολυδεύκης. 7 σιτολίγι (= σιτολόγοι) korr. αυσ σιτολίγος. — Zur fehlerhaften Konstruktion οί δείνες σιτολόγοι μεμετρήμεθα... Σερῆνος...

άρτάβας... (Name des Zahlers im Nominativ neben dem μεμετρήμεθα der σιτολόγοι) vgl. andere von Preisigke (Girowesen 174 fft. an geführte Sitologenquittungen. 81. προπειμένης. 9 Nach Καρανιθ ist von zweiter Hand ιδ [ος] geschrieben. 11 / ‡τ = γ(ἱνονται) πν(ροθ) ἀ(ρτάβαι).

#### EINZELBEMERKUNG.

9  $\hat{\epsilon}\pi[\alpha]\iota\epsilon\iota\phi$ : so ist hier zu lesen. Eine Erklärung des Wortes ist bisher nicht gefunden. Es wird in Getreide-Girobescheinigungen des Faijum entweder in Verbindung mit  $\mu\dot{\epsilon}\iota\phi\phi$   $\delta\eta\mu\sigma\sigma\dot{\phi}$   $\dot{\xi}\nu\sigma\iota\phi$  oder absolut gebraucht. Die Form  $\dot{\epsilon}\pi\mu\iota\tau\sigma\nu$  steht BGU. 792; P.Feb. II 369; P.Fay. 83, 9,  $\dot{\xi}\pi\mu\iota\tau\phi$  BGU. 716,  $\dot{\epsilon}[\pi\alpha]\iota\tau\sigma(\nu)$  BGU. 755,  $[\dot{\epsilon}]\pi\alpha[\iota\tau\sigma]\nu$  P.Fay. 264 = Stud. Pal. IV 118. An den übrigen Stellen ist das Wort abgekürzt ( $\epsilon\pi(\cdot)$ ) P.Lond. II 290 p. 89,  $\epsilon\pi\mu(\cdot)$  P.Flor. I 35) oder nur unvollständig erhalten ( $\epsilon\pi\mu[\ldots]$ ) P.Grenf. II 47,  $\epsilon\pi\mu[\ldots]$  P.Fay. 81, 13). Im P.Amh. II 88, 24 schlägt Preisigke statt  $[\ldots]$   $\tau.\phi\nu$ :  $[\dot{\epsilon}\pi\mu\iota]\tau\sigma\nu$  vor; sicher ist das nicht. Vgl. Crönert, Stud. Pal. IV 87, dessen Vermutung  $\mu\dot{\epsilon}\tau\phi\phi$   $\dot{\epsilon}\pi\mu\iota\tau\phi$  =  $\mu$ .  $\dot{\epsilon}\pi\mu\iota(\tau\eta)\tau\phi$  nicht richtig ist, da damit (abgesehen von  $\dot{\epsilon}\pi[\alpha]\iota\epsilon\tau\phi$ ) das absolute  $\dot{\epsilon}\pi\mu\iota\tau\sigma\nu$  nicht erklärt wird, und bes. Preisigke, Girowesen 157 Anm. 1.

### Nr. 44.

## ZWISCHENQUITTUNG ÜBER DAS τέλος εἰδών ΙΜ HEBEBEZIRK PSENYRIS.

Inv.-Nr. 204. Höhe 16 cm, Breite 12 cm; oberer Rand 2 cm, unterer Rand 4 cm. Steile Kursive ohne Verschleifungen. 17. Dez. 215.

> 'Ηφακ<u>λ</u>ειδίων ζό> καλ Δεῖος (κ)αλ μ(έτοχοι) ποάκ(τοφες) ἀργ(υρικῶν) κώμης Ψενύρεως δι(ὰ) 'Ήφακλείδο(υ) χιριστοῦ Ἰουλίφ

Σερήνφ ἀπὸ τὰ χαίρειν. Έσχον παρὰ σοῦ ὑπ(ξο) τέλ(ους) εἰδῶν κγς ἀργ(υρίου) δραχ(μὰς) δώδεκα /ς ιβ, ἃς καὶ διαγρά(ψω) ἐπὶ τὴν δη(μοσίαν) τρά(πεζαν) καὶ ἐπενεγκῶ σοι τὸ δημόσιον σύμβολον.

∟ πδ Μάρπου Αὐρηλίου
Σεουήρου Άντωνίνου
Παρθικοῦ Μεγίστου Βρετανικοῦ
Μεγίστου Γερμανικοῦ Μεγίστου
Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ Χοίακ κα.

17. Dec. 215.

214/5

1 4- πρα\* Pap. 3 l. χειριστού. 11 l. Βρεταννικού.

10

5

#### Nr. 45.

### ZWISCHENQUITTUNG ὑπὲρ τέλους ΙΜ HEBEBEZIRK HEPHAISTIAS.

Inv.-Nr. 198. Höhe 13,5 cm, Breite 11,5 cm; oberer Rand 2 cm, unten freier Raum von 5,5 cm. Etwas nach links geneigte Kursive. 24. Dez. 215.

"Ε[τους κ]δ Μάρχου Αὐρηλίου  $\Sigma[ε]ο[ν]ήρου$   $A[ντων]είνου Παρθικοῦ Μεγίστου

<math>B[ρ]ε[ν]τανικοῦ Μεγίστου Γερμανικοῦ

Μεγίστου Εὐσεροῦς Σεβαστοῦ Χοίακ <math>\overline{x\eta}$ .  $A[ι]έγρα(ψεν) Αὐοηλ(ἰφ) Νεμεσιανῷ καὶ μετόχ(οις)

<math>\pi[ρ]ἀκ(τορσιν) ἀργν(ρικῶν) 'Ηφαιστιάδος Ἰούλιος Σερῆνος ἀπὸ ἱ ὑπ(ὲρ) τέλ(ους) κβ ζ δραχμὰς τριά
<math>x[ρ]ντα δύο /ζ λβ, ἢς καὶ ἀπεν[ε]γκό (sic) σοι τὸ δημόσιον σύμβολον.$ 

2 παρείκου Pap.  $8/5 = \gamma(iνονται)$  (δραχμαί). τράπεζαν καί sind nach ᾶς καί versehentlich — Die Worte διαγράψω έπὶ τὴν δημοσίαν ausgelassen; s. Nr. 42 und 44. — l. ἐπενεγκῶ.

## QUITTUNGEN ÜBER GRUNDSTEUER FÜR REBENLAND IM HEBEBEZIRK HEPHAISTIAS.

#### Nr. 46.

Inv.- Nr. 203. Höhe 22 cm, Breite 10 cm; oberer Rand 2 cm, unten ein freier Raum von 10,5 cm. Nach rechts geneigte Kursive mit vielen Verschleifungen, die als solche nicht gekennzeichnet sind. 28. Febr. 213.

["Ε|τ[ου]ς χ[α] [Μάρ]χου Αὐρηλίου Σεουήρο[υ Άν]τωνίνου Παρθικοῦ Μεγίστου Βρετανικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ Φαμενὰθ δ ἀρι(θμήσεως) Μεχ(είρ).

Διέγρα(ψεν) Ἰούλιος Σερῆνος

4 Ι. Βρεταννικού.

$$\begin{array}{lll} \ddot{\alpha}[\pi] \dot{\rho} & \overset{\chi}{\iota} & \dot{\alpha}\mu\pi(\epsilon\lambda\dot{\omega}\nu\omega\nu) \times \zeta & H\varphi(\alpha\iota\sigma\tau\iota\dot{\alpha}\dot{\sigma}\circ\varsigma) \\ \chi[\alpha(\lambda\varkappa\circ\bar{\upsilon})] & \underline{\chi} & \alpha & \overline{\pi} & \tau[.] & . & \varrho^{\uparrow} + \sim \nu \\ [\epsilon)] & \overset{\chi}{\Delta} & \varrho^{\uparrow} & \tau & \varkappa\varrho^{\mathring{\lambda}} & \sim . \end{array}$$

8  $\alpha\mu$ ) Pap. 9f. S. die Einl. S. 185f. — Z. 9 wird statt  $\bar{\pi}$   $\tau$ [.] .:  $\leftarrow \mu$  erfordert.

10

### Nr. 47.

Inv.-Nr. 201. Höhe 21,6 cm, Breite 7 cm; oberer Rand 1.5 cm, unten freier Raum von 13 cm. Flüchtige. nach rechts geneigte Kursive. 2. Juni 213.

"Ετους κα' Μάρκου

Δύρηλίου Σεουήρου
'Αυτωνίνου Παρθικοῦ
Μεγίστου Βρετανικοῦ

Μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ
Παῦνι η ἀρι(θμήσεως) Παχώ(ν).

Διέγρα(ψεν) Ἰούλιος Σ[ε | ρῆνος
ἀπὸ τ ἀμπ(ελώνων) κ ζ Ἡ μαιστ(ιάδος)
χα(λκοῦ) [ʒ] α ν̄ ωμ ρ ν των ε) Δ

[ρν] τι κρλ ω.

5 Der Schluß der Zeile ist fast ganz verschliffen. 9f. S. die Einl. S. 185f.

#### Nr. 48.

Inv.-Nr. 186. Höhe 21.8 cm, Breite 8,6 cm; oberer Rand 2,3 cm, unten freier Raum von 10 cm. Die Schrift besteht fast ganz aus Verschleifungen. 7. Januar 217.

"Ετους κε Μάρκου [Αὐρ]ηλίου

Σεουήρου 'Αντωνίνου
Παρθικοῦ Μεγίστου
Βρετανικοῦ Μεγίστου
τ Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ Τῦβι τῆ τ. Jan. 217.
ἀρι(θμήσεως) Χρίακ. Αιέγρα(ψεν) 'Ιούλιος
Σε[ρ]ῆνος ἀπὸ τ ἀμπ(ελώνων) κὸ ζ
'Ήφαιστι(άδος) χα(λκοῦ) ζα ν μμ
10 ρὶ μεν ξι Δ ρὶ τ κρλ μ.

7 Xoíax ist nicht zu erkennen. 9f. S. die Einl. S. 185f.

5

10

## Nr. 49.

Inv.-Nr. 199. Höhe 14,5 cm, Breite 8,3 cm; oberer Rand 2 cm, unten freier Raum von 4,5 cm. Kursive mit starken Verschleifungen. 5. Oktober 217.

"Έτους κε Μάρκου Αὐρηλίου

Σεουήρου 'Αυτωνίνου
Παρθικοῦ Μεγίστ[ο]υ
Βρετανικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς
Σεβαστοῦ Φαῶφι ἢ ἀρι(θμήσεως) Θώθ.

Διέγρα(ψεν) 'Ιούλιος Σερῆνος ἀπὸ τ΄
ἀμπ(ελώνων) κὸ ζ Ἡφαιστιάδος
χα(κοῦ) χα ν ← μ ρὶ ἡ ← ν ε) Δ
ρὶ τι [κο]<sup>2</sup> ←.

1ff. Zur Datierung nach Caracalla s. S. 182 Anm. 5. 9f. S. die Einl. S. 185f.

## Nr. 50.

Inv -Nr. 202. Höhe 21 cm, Breite 7 cm; oberer Rand 2,5 cm, unten freier Raum von 10,5 cm. Dicke Kursive mit vielen Verschleifungen. 5. Januar 219.

"Ετους β Μάρκου Αὐφηλίου
 Σεουήρου 'Αντωνείνου
 Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς
 Σεβαστοῦ Τῦβι ῖ ἀρι(θμήσεως)
 'Αδριανοῦ. [Διέγρ]α(ψεν) Ἰούλιος
 Σερῆνος ἀπὸ ι ἀμπ(ελώνων) α ζ
 'Ηφαιστιά[δο]ς χα(λκοῦ) χα λ (sic)
 π τξ ρ'?[..].. 3α
 ρ' υξε [κολ].

2  $\Sigma \epsilon o v \dot{\eta} e o v$  ist abusiv in Erinnerung an Caracalla gesetzt. 5  $\mathcal{H} d \varrho \iota \alpha v \dot{\sigma}_S = X o \dot{\iota} \alpha x$ . stehen. — Vor  $3\alpha$  ist  $\epsilon$ ) nicht zu erkennen. 6  $\alpha$ ) Pap. 7 ff. S. die Einl. S. 185 f. 7  $\mathcal{L}$  Pap. =  $\lambda$ ;

## Nr. 51.

Inv.-Nr. 189. Höhe 21,5 cm, Breite 9,5 cm; oberer Rand 1,5 cm, unten freier Raum von 10 cm. Nach rechts geneigte, flüchtige Kursive. 2 Hände. Januar 219.

6 Das π vor τξ ist undeutlich, aber sicher.
7 Von Δ sind kaum Spuren vorhanden. — Das x. vor υξε ist nicht sicher. 8 Der Monatsname nach ἀριθ(μήσεως) ist nicht zu erkennen, am Schluß ist θμ am wahrscheinlichsten; Φαρμοῦθι steht aber nicht da, auch Τυβι ist ausgeschlossen. 9 Am Anfang der Zeile Punkte und Striche. 10 ஜ = τάλαντον; vgl. ζ P. Loud.

#### Nr. 52.

## STEUERQUITTUNG FÜR HEPHAISTIAS UND PHILADELPHEIA.

Inv.-Nr. 190. Höhe 21 cm, Breite 8,2 cm; oberer Rand 3 cm, unten freier Raum von 8 cm. Viele Verschleifungen. 16. Juni 213.

```
"Έτους κα' Μάφκου
Αὐφηλίου Σεουήφου
'Αντωνίνου <u>Π</u>αφθικοῦ
Μεγίστου Βοετανικοῦ
Μεγίστου Εὐσεβοῦς
Σεβαστοῦ Ἐπὴφ β ἀφι(θμήσεως)
[Παῦνι. Διέγρα(ψεν)] Ἰού[λιος Σερῆνος]
```

Hamburger Papyri, I. 2.

5

 $\begin{bmatrix} \dot{\alpha}\pi\dot{\alpha} & \dot{\iota} & \ddots & \ddots & \ddots \\ \dot{\mu}\varphi\alpha\iota\sigma\tau\iota(\dot{\alpha}\delta\sigma\varsigma) & \tau\varrho\iota\dot{\alpha}\varkappa\sigma\nu\tau\alpha \\ & \pi\acute{\epsilon}\nu\tau\varepsilon = , & \Phi\iota\lambda\alpha\delta(\varepsilon\lambda\varphi\varepsilon\iota\alpha\varsigma) & q\beta = \cdots \end{bmatrix}$ 

8 In der Lücke stand der Name der Steuer 92 (Drachmen) 2 Obolen. 10 Der Schluß der und das Jahr. 9f. 35 (Drachmen) 2 Obolen. Zeile ist bisher nicht entziffert: . ov?

#### Nr. 53.

### STEUERQUITTUNG FÜR HEPHAISTIAS.

Inv.-Nr. 188. Höhe 20,5 cm, Breite 4,7 cm; oberer Rand 1 cm, unten freier Raum von 9,5 cm. März/April 214.

"Ετους κβ [ Μάρχου Αὐρηλίου] Σεουήρ[ου 'Αντωνείνου] Παρθ[ικοῦ Μεγίστου] Βρετανι[κοῦ Μεγίστου] Γερμανι[κοῦ Μεγίστου] Εὐσεβοῦς [Σεβαστοῦ] Φαρμοῦ[θι ..] αρι(θμήσεως) Φα(μενώθ). Δι[έγρα(ψε)] Σερῆνος α[πο <math>t .....] κς 'Ηφ(αιστιάδος) ς .[καl †] μίαν - / .[....] καl κρι(θῆς) ⊂ [-....]

9 Schluß stand der Name der Steuer. —  $\frac{1}{1} = \pi v(\varrho o \tilde{v})$ . 11 —  $= \acute{\alpha}(\varrho r \acute{\alpha} \beta \eta v)$ . —  $10 \times (= \epsilon l \kappa o \sigma r o \tilde{v} \ \tilde{\epsilon} r o v s$ .  $= \delta \varrho \alpha \chi \mu \acute{\alpha} s$ .  $= \sqrt{-\gamma (l v \epsilon r \alpha l)}$ .

## Nr. 54.

#### PRIVATBRIEF AN DEN EXDECURIONEN SERENUS.

Inv.-Nr. 182. Höhe 21,5 cm, Breite 20,5 cm; rechts und links ein Rand von 2 bis 3 cm. Zwei Kolumnen, zwischen denen kaum ein Zwischenraum ist; die Endbuchstaben der zweiten sind zum Teil verwischt. Die Schrift zeigt einen ausgesprochen lateinischen Typus; sie gehört, da der Adressat der Serenus der Nummern 39—53 ist, dem Ende des zweiten oder dem Beginn des dritten Jahrhunderts an. Wir können also schon für diese Zeit einen sogenannten lateinischen Typus der grie-

chischen Schrift konstatieren. Auch BGU. 815, deren 2. Hand¹) mit der unseres Papyrus große Ähnlichkeit hat, ist wohl gleichzeitig anzusetzen. — Die Urkunde ist wie die vorigen Nummern im Faijum gefunden. Der dort angesessene Adressat Serenus wird in der Adresse irrtümlich als δεκαδάοχης bezeichnet; vgl. Nr. 40 und S. 181. S. Tafel XIV.

#### Kol. I.

5

10

15

16. März.

27./28, Febr.

Αὐοή[λ]ι[ος Π]εοικλῆς Σερήνω τῷ ἀδελφῷ γαίρειν. 'Ασπάζομαί σε, ἄδελφε, ποὸ πάντων κομισάμενος χορμούς ε. Καλώς οὖν ποιήσεις έτερα β καμήλιά μοι διαπεμψάμενος ls τρίτην ἢ τετ[άρτην] (?) τοῦ Φαμενὼθ μην[ός. Τ]ο γάο πλοίον έξέρχεται είκάδι. Καὶ σὺ οὖν, [ἄ]δελφε, γράψον μοι, τίν α ς χοείας έχεις ls τὰ ἄνω μέρη, κάγὼ εὐθέως σοι παραχομιώ οψ [...]ων εΐνεκα, άλλὰ |.... |. τῆς ἀσυναρίτου

#### Kol. II.

κατάσχη[ς] τὸ πλοίον. El  $\delta'$  o $\tilde{v}$  (sic!),  $\dot{\alpha}\lambda\lambda|\dot{\alpha}|$ ταχέως μοι γράψον ὅτι οὐ διαπένπη μοι, ΐνα κάγὼ τὸ πλοίον ἀπολύσω. "Ερρωσό μοι σύν καὶ τῆ συνβίω σου καὶ τοῖς τέμνοις καὶ τῷ οἴκφ σου. "Ερρωσό μοι πολλοῖς χρόνοις ύγιαίνων μετά καὶ τῶν σῶν.

## Verso.

# 'Απόδος Σερήνω χ

σ. [....] εσεως. Μη οὖν

der Wil von Folg das sehe

I 6 1. ποιήσεις. 8/9  $i_S$  (1.  $\epsilon i_S$ ) τρίτην ist am Schluß von Z. 8 nachträglich von der gleichen Hand hinzugefügt; am Anfang von Z. 9 scheint zuerst  $l_S$  gestanden zu haben, das ausgestrichen und durch  $\mathring{\eta}(?)$  ersetzt ist. Es folgt dann wohl  $\tau \cdot \mathring{\xi}_{\tau}[, : \tau_{\xi\tau}[\acute{a}\rho\tau\eta\nu],$  sicher ist das aber nicht. 13 Das ursprünglich geschriebene χρείαν ist durch ein kaum erkennbares  $\varsigma$  über dem  $\nu$  korrigiert. 14 I.  $\epsilon i_S$ . 16 l.  $\epsilon \nu \epsilon \nu \alpha \omega$ 

 $\pi(\alpha \circ \dot{\alpha})$  Avortlov touth . [...].

II 1 κατάσχη[s] nach dem Vorschlage Wilckens. 3 εἰ δ' οῦν ist sicher, das Folgende (s. die Übersetzung) ist wohl versehentlich ausgelassen. 6/7 l. διαπέμπη.

Verso  $\chi = (\delta \epsilon \kappa \alpha)(\delta \acute{\alpha}\varrho)\chi(\eta)$ . —  $\overline{\pi}$  Pap. =  $\pi(\alpha \varrho \acute{\alpha})$ . — Was τουτη . (vielleicht steht του τη $\overline{\lambda}$  [ da) bedeutet, weiß ich nicht; I 1 heißt der Schreiber  $A\dot{\nu}\varrho\dot{\gamma}/\lambda\iota_{0}$ ς  $H\epsilon\varrho\iota\kappa\lambda\dot{\eta}$ ς.

<sup>1)</sup> Zereteli, der zuerst auf den lateinischen Charakter der Schrift hinwies, setzte sie ins 2. Jahrhundert (Archiv I 336 ff. mit Tafel), Wessely, sicher mit Unrecht, ins 4. Jahrhundert (Stud. Pal. II p. LXXI sqq.). Vgl. Wilcken, Grundzüge p. XXXIX Anm. 2.

#### Übersetzung.

Aurelius Pericles an seinen Bruder Serenus. Ich grüße Dich zuvörderst, mein Bruder, und bestätige den Empfang der fünf Baumstämme. Schicke mir nun bitte zwei weitere kleine Kamele zum dritten oder vierten (?) des Monats Phamenoth her. Das Schiff geht nämlich am 20. ab. Schreibe mir auch, o Bruder, was Du für die nilaufwärts gelegenen Gegenden brauchst; ich werde es Dir sogleich senden, nicht der ..... wegen, sondern ..... der unvergleichlichen ..... Halte nun das Schiff nicht auf, vielmehr, wenn Du (etwa: keine Kamele schickst, dann laß mich nicht warten), sondern schreibe mir sogleich, daß Du mir nicht schickst, damit ich losfahren kann. Laß es Dir, Deiner Frau, Deinen Kindern und Deinen sonstigen Hausgenossen gut gehen. Bleibe lange gesund mit den Deinen.

Adresse: Abzugeben an den decurio Serenus von Aurelius . . . .

## Nr. 55.

#### GETREIDEDARLEHNSSCHULDSCHEIN.

Inv.-Nr. 205. Höhe 13,7 cm, Breite 8 cm; der untere Teil des Papyrus fehlt. Steile, ovale Kursive. Faijum (Arsinoe). 7. Nov. 241.

Die Urkunde enthält einen vor dem Staatsnotariatsamt (Agoranomenamt) in der Metropole Arsinoe (= Ptolemais Euergetis)¹) aufgesetzten Getreidedarlehnsvertrag in Homologieform. Als Parallele kommt besonders P. Gen. 43 (Arsinoe, a. 226) in Betracht²).

Aurelius Tebulās, heimatsberechtigt im Dorfe Φνεβίη im Süden des Faijum³), bekennt sich am 7. November 241 gegenüber dem Aurelius Heroninus vom Stadtbezirk Μοήρεως⁴) in der Metropole Arsinoe zum Empfang eines Getreidedarlehns von 10½. Artaben Weizen (zu Saatzwecken), rückzahlbar im Mai, Juni (Παῦνι) 242 (nach der Ernte) am Wohnort des Darlehnsgebers in der Metropole (Bringschuld). Für den Fall der Nichteinhaltung des vertragsmäßigen Zahlungstermins wirder innerhalb des Zeitraums von diesem bis zur wirklichen Zahlung am Erfüllungsorte zu erzielende höchste Marktpreis statt der Naturalschuld festgesetzt: so ist wohl mit Berger⁵) [τὴν ἐ]πὶ τοῦ καιφοῦ γεινομένην τοῦ πν| φοῦ πλ|είστην τιμήν (Z. 17f.) aufznfassen.

<sup>1)</sup> S. die Einzelbem. 4.

Darlehnsverträge über Naturalien mit Strafklauseln s. Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden 104 ff. — Vgl. auch Nr. 32.

<sup>3)</sup> S. die Einzelbem. 6. 4) S. die Einzelbem. 9. 5) A. a. O. 109.

Der Name des Darlehnsgebers Aurelius Heroninus eriunert an den gleichnamigen Verwalter (φουνιστής) mehrerer Großdomanialpächter im Bezirk von Theadelpheia, dessen Korrespondenz aus den Jahren 253-268 uns jetzt im P. Flor. II vorliegt. Der Heroninus unserer Urkunde ist im Jahre 241: 58 Jahre alt. Comparetti hat auf Grund der Briefe P. Flor, II 265 (gerichtet an 'Hoωνας φο(οντιστής) Θρασώ am 18. 9. 268) und 274 (von Heroninus an Ἡοωνᾶς ὁ νίός) nicht ohne Wahrscheinlichkeit vermutet (P. Flor. II p. 58), daß der φουντιστής Heroninus im Jahre 268 durch seinen Sohn Heronäs als Gutsverwalter ersetzt worden sei. Wären beide Heroninus, der unserer Urkunde und der φουντιστής, ein und dieselbe Person, so hätte dieser bis zu einem Alter von 85 Jahren die schwierigen und anstrengenden Obliegenheiten eines Gutsverwalters versehen. Das ist unwahrscheinlich, zumal er dann erst nach seinem 58. Lebensjahr zum φουτιστής ernannt worden wäre (in unserer Urkunde ist er es noch nicht). Daher werden wir von einer Gleichsetzung absehen; vielleicht war unser Heroninus der Vater des φουνιστής.

"Ετους πέμπτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρχου Άντωνίου Γορδιανοῦ Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ μηνὸς 'Αοιτναί-| ου 'A | θύο ια έν Πτολεμαΐδι Εὐεργέτιδι 7. November 241. |το | υ 'Αρσινοΐτου νομού. 'Ομολογεί Αιρήλιος [Τεβουλά]ς Μύσθου [ά]πὸ κώμης Φυεβίη ώς  $| \dot{\epsilon} \tau \tilde{\omega} | v$  κ $\beta$  οὐλη . εκ· · μεγά $(\lambda . )$  δακτύλου δευτέ $\overline{\epsilon}$ οο[v][χιρό]ς ἀριστερᾶς Αὐρηλίω ήρωνείνω Δη-[μητ]οί[ο]υ ἀπ' ἀμφόδου Μοήος[ω]ς ώς L νη |οὐλή | ἀντιχνη μ | ζω δεξιώ έχιν παρ' αὐτοῦ 10 [τὸν] ὁμολογοῦντα Αὐρήλιον Τεβουλᾶν [χοῆσι]ν εν γένει π[υ]οοῦ ἀρτ[άβ]ας δέχα ήμισυ [....] .. ν, α[ς καὶ ἀποδ]ώσιν τῷ Αὐοηλίω | Ήοωνε]ίνω έ[ν μ ηνὶ Παῦνι ἐν τῆ μητοο-Mai/Juni 212. [πόλ]ει μέτοω τετραχοινίκω. Έὰν δὲ 15 μη ἀπ οδοί τη προθεσμία, έκτίσιν αὐτὸν |τὴν ἐ |πὶ τοῦ καιροῦ γεινομένην τοῦ πυ-[ οοῦ πλ]είστην τιμήν, γεινομένης |τῆς πράξεως κτλ.

Der Papyrus bricht ab.

3/4 = Αὐδναίου. 7 Das abgekürzte Wort nach οὐλή konnte ich bisher nicht entziffern; der letzte hochgesetzte Buchstabe scheint ein μ zu sein. 8 l. χειφός. 10 l. ἔχειν. 13 An-

5

fang stand ein Bruchteil; vielleicht ist | sxav zu lesen: =  $[\delta \omega \delta]$ έχαζτο $\rangle \nu$ ? — l. ἀποδώσειν. 16 l. ἀποδῶ, ἐκτίσειν. 17 l. γιγνομένην.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

- 4 Zur Identität von Πτολεμαϊς Εὐεργέτις und der Metropole Arsinoe s. Nr. 15 Einl. und Einzelbem. 2, weiter Plaumann, Ptolemais in Oberägypten 72 Anm. 1; Jouguet, P. Thead. p 51 Einzelbem. 3. Für die Gleichsetzung spricht auch das ἀπ' ἀμφόδου Μοή-οε[ω]ς ohne näheren Zusatz (Z. 9). Z. 14 steht ἐν τῆ μητρο[πόλ]ει als Bezeichnung des Erfüllungsortes.
- 6 Zum Dorf Φνεβίη s. Grenfell-Hunt, P. Teb. II p. 408; in unserem Papyrus ist das Wort, ebenso wie im P. Teb. II 609 Verso, indeklinabel gebraucht.
  - 7ff. Zum Signalement der Parteien s. Nr. 38, 21 ff. Einzelbem. Vgl. auch Nr. 30, 3f.
- 9 ἄμφοδον Μοήρεως: s. Wessely, Die Stadt Arsinoe, Sitzungsber. d. Wien. Akad. d. W. CXLV, 4 S. 32.
- 15 Zum μέτρον τετραχοίνικον, dem Vierchoinikenmaß, einem Zehntel der Artabe von 40 Choinikes, dem einheimischen ipt = Oiphi (οἴφιον) s. Wilcken, Ostraka I 750 f.
  - 15 ff. S. die Einleitung.

### Nr. 56.

## JAHRESABRECHNUNG AN DEN VORSTEHER DER PROVINZIAL-KASSE ÜBER DIE GELDSTEUERN EINES DORFES.

Inv.-Nr. 174. Höhe 31 cm, Breite 90 cm. Der Papyrus, ein Palimpsest, der jetzt sieben Kolumnen enthält, ist bei der Bearbeitung im Berliner Museum in drei Teile zerschnitten (174A, B, C). Die Rubrik am Anfange, die wohl quer geschrieben war, ist fortgefallen; sonst scheint nichts zu fehlen 1). Die Schrift ist eine große, sorgfältige Kursive, die zeitlich zwischen den Kairenern byzantinischen Papyri und den Londoner Urkunden der arabischen Zeit anzusetzen ist, den ersteren aber näher steht als den letzteren. Gegen ihre Ansetzung in arabischer Zeit sprechen auch sachliche Gründe (s. bes. Kol. II Z. 1). Sie dürfte dem Ende des 6. oder dem Anfang des 7. Jahrhunderts angehören. Herkunft Achmim.

Die Jahresabrechnung findet für ein Dorf, dessen Name nicht erhalten ist<sup>2</sup>), und ein nicht näher zu bestimmendes erstes Indiktionsjahr statt; sie ist nach folgenden Steuerkategorien geordnet:

<sup>1)</sup> Auf der Rückseite, deren von der Vorderseite verschiedene Sehrift fast ganz verlöscht ist, steht die Rubrik quer. Nur zwei Kolumnen waren hier beschrieben; auch sie enthielten Abrechnungen und nennen den ὑποδέκτης Jezekiel (s. unten), hängen aber nicht unmittelbar mit der Vorderseite zusammen.

<sup>2)</sup> Der Name des Kol. VI 28 genannten Dorfes ist nicht sicher zu lesen, wahrscheinlich steht  $\Theta\mu\nu\nu\vartheta()$  da. Es ist aber nicht das Dorf, auf das sich die Abrechnung bezieht.

1. Συνήθεια (Kol. I). Das Wort wird auch Kol. VI 15 im Singular gebraucht; die συνήθειαι, die "üblichen Geschenke", sind etatsmäßig extraordinaria<sup>1</sup>), sie werden aber für ordentliche Ausgaben, die Beamten- (und Soldaten-, Besoldungen, verwendet, die man auf das Budget der Städte und Dörfer abwälzt<sup>2</sup>).

Nach den Kontribuenten sondert sich die συνήθεια in

- a) die σ. der ετήτορες, possessores, Grundbesitzer³) (I 1-19),
- b) die σ. der ολκήτορες, incolae, Insassen<sup>4</sup>) (I 20-27).
- 2. Δημόσια (Kol. II III. IV). Das Wort, vieldeutig wie es ist<sup>5</sup>), wird hier nicht, wie meist sonst in byzantinischer Zeit, im Sinne von ἀραφικά (= δημόσιοι φόροι) im Gegensatz zu κανονικά gebraucht, d. h. für die in die Kasse des praef. praet. fließenden Steuern<sup>6</sup>). Auch in umfassendster Bedeutung, für Steuern überhaupt<sup>7</sup>), steht es nicht. Es kann hier vielmehr nur die ordentlichen Geldsteuern (χουσικά δημόσια) im Gegensatz zu den vorhergehenden extraordinaria, wie später regelmäßig in arabischer Zeit<sup>8</sup>), bedeuten. Die Einteilung in ἀραφικά und κανονικά fehlt; hierfür lassen sich aber auch aus byzantinischer Zeit Belege anführen, so vor allem P. Cairo byz. 67138 passim<sup>9</sup>). Nur die Kopfsteuer (s. 4.) ist nicht einbegriffen, ebenso wie P. Cairo byz. 67059 I 1. 15 und P. Klein. Form. 709, 1.

Die Zahlung der δημόσια hat in drei viermonatlichen Raten stattgefunden (II Z. 1:  $\bar{\alpha}$  καὶ  $\bar{\beta}$  καὶ  $\bar{\gamma}$  καταβο $\hat{\iota}(\tilde{\eta}_S))^{10}$ ). Diese Einteilung des Verwaltungsjahres in drei quadrimenstrua  $(\tau \epsilon \tau \rho \alpha \mu \eta \nu o \iota)^{11})$  ist in Ägypten seit alters üblich <sup>12</sup>). In arabi-

1) S. bes. P. Cairo byz. (ed. Maspero) 67054 I 5.

- 2) S. Gelzer, Archiv V 353 ff., bes. 358. 365 ff. In arabischer Zeit begegnet das Wort συνήθεια, soweit ich sehe, sicher nur im P. Lond. IV 1340, 4f. (a. 709): ὅτως φέρων [τ]τ[ν συμ-πλ]ή[ρωσ]ι[ν τῶν χρυσ]ιχ[ῶν δ]ημοσίων καὶ τὸ ἐκ συνήθείας [... also auch hier im Gegensatz zu den ordentlichen Geldsteuern (vgl. τὰ ἐκστραόρδινα P. Lond. IV 1338, 5; s. auch 1356, 11; 1393, 3; 1470).
  - 3) S. P. Cairo byz. passim (Index).
  - 4) S. P. Cairo byz. 67002 pr. 2.
  - 5) S. z. B. unten S. 200 Anm. 6 δημόσιον = Gewerbesteuer.
  - 6) S. Gelzer, Studien z. byz. Verwaltung 37; Wilcken, Grundzüge 222.
- 7) So häufig im Ed. Iust. XIII, weiter u.a. P. Cairo byz. 67057 I 1; P. Oxy. l 126 (= Wilcken, Chrest. Nr. 180), 8. 24; 130, 10; P. Klein. Form. passim.
  - 8) S. Bell, P. Lond. IV p. XXV. XXVII ff. 168 ff.; Wilcken, Grundzüge 235.
- 9) S. dazu Maspero, P. Cairo byz. II S. 23 f.; auch P. Cairo byz. 67049, 6 und 67053, 2 sind wohl so zufzufassen.
- 10) Vgl. P. Cairo byz. 67021 Verso Z. 13; 67033 (= Wilcken, Chrest. Nr. 282), 3; 67035, 3; 67037, 2; 67038, 3; 67039, 3 und Verso; 67041, 5; 67045, 1; 67046, 1; 67047, 1; 67054 l 9; 67056 III 2—5; 67058 II 2—4 und 6. V 2—6; 67128, 21; 67129, 20; 67138 II Verso passim; P. Oxy. I 144, 5; PSI. I 80, 25.
- 11) S. z. B. P. Cairo byz. 67056 III 5; 67058 II 6. 8. 10. V 1. 4; 67139 V Recto Z. 4 und dazu Wilcken, Archiv V 446f.
- 12) S. Seeck, Dische Zischr. f. Geschichtswissensch. XII (1894), 289; Mitteis, P. Lips. I S. 247.
   Auch die römische Soldzahlung findet in Viermonatsterminen, dreimal im Jahre, statt; s. Nr. 39 Einl. S. 159.

scher Zeit wird sie jedoch offiziell durch halbjährliche Zahlungen ersetzt; das dürfen wir aller Wahrscheinlichkeit nach mit Bell aus den Urkunden P. Lond. IV entnehmen, in denen sich stets nur eine  $\bar{a}$  und  $\bar{\beta}^{1}$ ), niemals eine  $\bar{\gamma}$  καταβολή findet  $^{2}$ ).

Die δημόσια zerfallen in

- a) die  $\delta$ . im prägnanten Sinn (Kol. II. III. IV 1—8); unter ihnen haben wir zweifellos die Grundsteuer der possessores zu verstehen. Schon in römischer und dann in arabischer Zeit finden wir häufig die Bezeichnung  $\delta \eta \mu \delta \sigma \iota \alpha = \tau \dot{\alpha} \tau \eta s \gamma \eta s \delta \eta \mu \delta \sigma \iota \alpha = \delta \eta \mu \delta \sigma \iota \alpha \gamma \eta s f \text{ür Grundsteuer}^3$ );
- b) die δημόσια der συντεχνίται (Kol. IV 9f.)4), der Mitglieder der Zwangsverbände (Zünfte) des Dorfes<sup>5</sup>), d. h. ihre Gewerbesteuer<sup>6</sup>), die von ihnen als Ersatz für die Grundsteuer korporationsweise zu leisten ist<sup>7</sup>).
- 3. Ποόσγραφα των συντεχνιτων (Kol. V. VI), die Nachtragszahlungen<sup>8</sup>) der einzelnen Zwangsverbände; sie verteilen sich folgendermaßen:
- a) δημόσια τῶν συντεχνιτῶν, Gewerbe-Nachtragssteuer der Zwangsverbände (VI 1—14)9),
- 1) S. bes. Nr. 1412 passim. Die einzelne καταβολή wird zwar häufig in mehreren Raten gezahlt (ἐξάγια; zur Bedeutung des Wortes s. Stöckle, Spätrömische und byzantinische Zänfte, Neuntes Beiheft der K7io, 1911, 107: "Wage, Mahlgeld, Summe"; unrichtig Bell, P. Lond. IV Add. zu p. 91, 117 note). Das finden wir aber schon in byzantinischer Zeit, so P. Cairo byz. 67138 II Verso passim.
- 2) Dagegen sprechen zwar die drei Ratenzahlungen in literarischen Quellen der Araberzeit (z. B. Țabarī bei Butler, Arabic Conquest of Egypt p. 325), ebenso in einem Wiener Papyrus (Führer P. Rainer 586: a. 695), vielleicht auch der P. Klein. Form. 1184, in dem es heißt:  $\dot{v}\pi(\dot{t}e)$   $\bar{v}$   $\dot{v}$  $\dot{t}$  $\dot{t}$ 
  - 3) S. für die arabische Zeit P. Lond. IV p. XXV. 170 f.; Wilcken, Grundzüge 235.
- 4) Συντεχνίται bedeutet hier "Zunftgenossen" im weiteren Sinne, nicht "Mitglieder von Handwerker-Innungen" (die γνωστῆρες, ἐξωπυλίται, ποιμένες, νεκφοτάφοι sind keine Handwerker), ebenso P. Lond. IV 1419, 1215; 1430, 80. Zum Worte συντεχνία s. Stöckle a. a. O. 11.
- 5) S. dazu Kornemann bei Pauly-Wissowa s. v. collegium IV 451 ff.; Stöckle a. a. O. 86 ff. 136 f. 153 ff.; Wilcken, Grundzäge 261 f.; P. Lond. III 1028 p. 276 f. (saec. VII). IV 1419, 1215 ff. (etwa a. 716). P. Cairo byz. 67020, 14 ff.; 67147 I 3 ff.; CPR. II 3 bandelt es sich ausschließlich um Handwerker-Innungen.
- 6) Wilcken, Grundzüge 221. Unter dem δημόσιον der σιδηφουφγοί P. Klein. Form. 836 ist mit Bell die Gewerbesteuer zu verstehen.
- 7) Vgl. bes. die Liste P. Lond. IV 1419, 1215 ff. mit der Bemerkung Bells zu 1419, 1215. Die hier aufgeführten Posten, deren Gesamtsumme 24 Solidi beträgt, beziehen sich wohl auf die Gewerbe-Nachtragssteuer (s. 3a)). Dafür spricht der geringe Betrag. Die Zahlungen der Handwerker-Innungen P. Cairo byz. 67147 I 3 ff. werden έξ ἀφορμῆς τοῦ πεδίτον, für Unterhaltung der Truppen(?), geleistet. Zahlungen von Innungen für die Kopfsteuer (s. 4)) enthalten P. Klein. Form. 839. 840; Führer P. Rainer 686 (saec. IX; s. auch 577).
- Zum Worte πρόσγραφον vgl. Wilcken, Chrest. Nr. 252, 1 Anm.; s. auch P. Teb. II 289, 3;
   P. Oxy. III 513, 34.
   Vgl. P. Lond. IV 1419, 1215 ff. (s. die vor. Anm.).

- b) συνήθεια τῆς διώρυγος, das Extraordinarium für den Kanal, an dem das Dorf liegt (VI 15—23),
  - c) Zahlungen der λειτουργοῦντες des Dorfes (VI 25; s. unten S. 203 f.).

Hinzu kommen noch α) Zahlungen von λειτουργούντες eines anderen Dorfes (VI 28),

- β) Zahlungen für die κατανομή des Kanals (VI 29).
- 4.  $\Delta$ ιάγραφον (VII 1—27): das ist (neben dem häufiger gebrauchten διαγραφή) schon in der letzten byzantinischen Zeit die Bezeichnung der Kopfsteuer<sup>1</sup>). —

Alle diese Steuern werden an den έθνικὸς χουσώνης, den Vorsteher der Provinzialkasse, abgeführt, und zwar, je nachdem wir hier eine κώμη παγαρχουμένη oder αὐτόπρακτος vor uns haben, seitens des Pagarchen oder der πρωτοκωμῆται und ihres πρόεδρος<sup>2</sup>). Von einer dieser beiden Instanzen rührt die vorliegende Abrechnung her, die für den έθνικὸς χουσώνης bestimmt ist. Erheber der Steuern ist der ὑποδέκτης des Dorfes3) mit Namen Ἰεξεκιήλ; auf die Ablieferung der von ihm erhobenen Beträge an den Pagarchen oder den πρόεδρος wird Kol. II 2 und V 2 Bezug genommen. Von der Gewerbesteuer der συντεχνίται, die in Höhe von 794 Solidi 1 1/2 1/3 1/12 Keratien gezahlt ist, sind 786 Solidi 1 1/2 Keratien von ihm abgeliefert (IV 11:  $\dot{\alpha}\varphi$ ' ( $\dot{\delta}\nu$ )  $\dot{\epsilon}\delta\delta\vartheta(\eta)$   $\delta\iota(\dot{\alpha})$  το( $\tilde{v}$ )  $\dot{\tilde{v}}ποδέκτ(ου)$  κτλ.), rund 8 Solidi liefert er nicht ab. Das können wir etwa in Parallele stellen mit den ἐπιζητούμενα<sup>4</sup>) und der Zahlung εls την σάκελλαν (an die Provinzialkasse) in arabischer Zeit<sup>5</sup>). Die 8 Solidi werden vielleicht für seine Besoldung von dem ὑποδέκτης zurückbehalten. Anders liegt die Sache Kol. VI 26 in Bezug auf die πρόσγραφα der συντεχνίται: hier beträgt das "Soll" 47 Solidi 16 Keratien, hiervon sind 45 Solidi 181/6 Keratien erhoben (ἀφ' (ὧν) είσεπο(άχθη) τῷ ὑποδέκ(τη) κτλ.), der Rest von einem Solidus  $21^{1/2}$  Keratien steht noch aus ( $\lambda o i \pi \acute{\alpha}$  Z. 27).

Vgl. z. B. P. Cairo byz. 67058 VIII 8 (p. 205). — Neben διάγραφον findet sich in arabischer Zeit ἀγδρισμός; s. Bell, P. Lond. IV p. 169f.; Wilcken, Grundzüge 221. 236.

<sup>2)</sup> Vgl. meine zusammenfassenden Ausführungen in der Berl. phil. Wochenschrift 1912,

<sup>3)</sup> Zum ὁποδέκτης der byzantinischen Zeit s. Gelzer, Studien z. byz. Verwaltung 42 ff; Wilcken, Grundzüge 230, zum ὁποδέκτης der arabischen Zeit Bell, P. Lond. IV Index p. 583 und Nr. 1453.

<sup>4)</sup> S. dazu Bell, P. Lond. IV p. 81 ff. 127; "ἐπιζητούμενα is always meant money both required and paid; the remainder refers to so much of this as was not required by the treasury" (p. 83).

<sup>5)</sup> S. bes. P. Lond. IV Nr. 1412—1414 passim: ἀφ' ὧ(ν) εί(ς) τ( $\dot{\eta}$ ν) σάκε( $\lambda$ λαν), 1412 passim: ἀφ' ὧ(ν) καταβλ( $\eta$ )θ(έντα) εί(ς) σάκελλ(αν) (s. auch 1416), 1413 passim: ἀφ' ὧ(ν) εί(σ)κομισθ(έντα) εί(ς) σάκελλ(αν'.

Der Jahresertrag der abgelieferten Geldsteuern verteilt sich nun folgendermaßen:

| Συνήθεια (extraordinaria)     |           |      |             |      | 1        |                                           |
|-------------------------------|-----------|------|-------------|------|----------|-------------------------------------------|
| <b>κτήτορες</b>               | 85        | Sol. | 131/19      | Ker. | (I 19)   |                                           |
| οἰχήτορες                     | 130       | 11   | 21 1/4      | 11   | (1 27)   |                                           |
| ⊿ημόοια                       |           |      |             |      |          |                                           |
| Grundsteuer                   | 748       | "    | 11 ½        | 17   | (IV 8)   |                                           |
| Gewerbesteuer der συντεχνίται | 794       | **   | 1 1/2 1/3 1 | 12 " | (IV 10)  | zurückbehalten 8 Sol. (IV 12)             |
| Πρόσγραφα der συντεχνίται     |           |      |             |      |          |                                           |
| Nachtrags-Gewerbesteuer       | 32        | 11   | 8           | "    | (VI 14)  | )                                         |
| συνήθεια τῆς διώφυγος         | 3         | "    | 8           | "    | (VI 23)  | Rückstände<br>  1 SoI, 21½ ½ Ker. (VI 27) |
| λειτουργοῦντες                | 12        | 22   |             |      | (VI 25)  | ) 1 Sol. 21 ½ ½ Ker. (VI 27)              |
| Λειτουργούντες des Dorfes     |           |      |             |      |          |                                           |
| Θμουθ()                       | 1         | 31   |             |      | (VI 28)  | _                                         |
| Κατανομή τῆς διώρυγος         | 1         | 11   |             |      | (VI 29)  | _                                         |
| Διάγραφον                     | 230       | ,,   | 17 1/2 1/3  | 11   | (VII 28) |                                           |
| Snmme                         | 2039      | Sol. | 91/6 1/24   | Ker. |          |                                           |
|                               | <b>-9</b> | 11   | 21 1/2 1/2  | ,,   |          |                                           |
|                               | 2029      | Sol. | 111/3 1/24  | Ker. | 1)       |                                           |

Die Beträge der συνήθεια, der Grundsteuer und der Kopfsteuer werden κατά σαλ(άρια) aufgeführt; die συνήθεια τῶν κτητόρων ist in 16 σαλ(άρια) geleistet, die συνήθεια τῶν οἰκητόρων in 6, die Grundsteuer in 59, die Kopfsteuer in 24 σαλ(άρια). Eigenartig ist diese Bezeichnung "salarium". Mit der Zahlung der einzelnen Kontribuenten hat sie nichts zu tun. Das Wort scheint in ähnlichem Sinne gebraucht zu sein wie ἐξάγιον in den P. Lond. IV passim (s. oben S. 200 Anm. 1) und ausnahmsweise καταβολή in P. Lond. IV 1413, nämlich = "Ratenzahlung".

Nach den Kontribuenten spezialisiert sind nur die πρόσγραφα τῶν συντεχνιτῶν, d. h. nach den einzelnen Zwangsverbänden (Kol. V. VI). Aus dem Vergleich von V 20 mit VI 26 ergibt sich, daß die beiden Kolumnen V und VI sich auf dieselben Steuerleistungen beziehen. Kol. V gibt die an den ὑποδέκτης geleisteten Zahlungen (s. VI 26), Kol. VI 1—25 den um einen Solidus 21 ½ ½ Keratien (VI 27) höheren Sollbetrag (VI 25). Das Nähere erweist die folgende Tabelle:

<sup>1)</sup> Zu vgl. sind die Jahresabrechnung für die Stadt Antaiupolis P. Cairo byz. 67057 und die Jahresabrechnung der Geldsteuer für das Dorf Aphrodito P. Lond. IV p. XIV.

<sup>2)</sup> In arabischer Zeit wird ein Teil der nicht von der Provinzialkasse oder dem Pagarchen requirierten Geldsteuern (im umfassendsten Sinne) für Besoldungen der lokalen Beamten und Soldaten (sowie andere lokale Zwecke) verwendet (s. Bell, P. Lond. IV p. XXX sqq. 81 ff.: S. 201 Anm. 4), in byzantinischer Zeit dient hierfür ein Teil der συνήθεια (s. oben). Die Bezeichnung σαλάφιον, die sich in unserer Urkunde nicht nur hei der συνήθεια, sondern auch bei der Grungsteuer und der Kopfsteuer findet, läßt sich aber daraus nicht erklären. — Vgl. aber P. Cairo byz. 67100, 20 (a. 506): der Pachtzins in natura ist hier τῷ σῷ (des Verpächters) σαλαφίφ (Adjektiv!) μέτρῷ zu leisten.

| Zwangs-<br>verbände                               | Betrag d. Gewerbe-<br>nachtragssteuer |                            | Betrag der<br>συνήθεια τῆς<br>διώρυγος | Soll-<br>Zahlungen der<br>λειτουργοῦντες | Erhoben vom ἐποδέκτης                                                                    | Rückstände                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Τέκτονες<br>Άρτοκόλλυτοι                          | 9 Sol                                 | . (VI 4)<br>18 Ker. (VI 8) | -<br>7 Ker. (VI 19)                    |                                          | 9 Sol. (V 3)<br>2 ,, 1 Ker. (V 4)                                                        | _                                |
| Αφτοχολλυτοι<br>Καυναχοπλόχοι                     |                                       |                            | (VI 13)                                |                                          | 2 ,, 12 ,, (V 5)                                                                         | _                                |
| $\Gamma \nu \alpha \phi \epsilon \tilde{\iota}_S$ |                                       | 21 ,, (VI 9)               |                                        |                                          | 21 ,, (V 6)                                                                              | _                                |
| 'Ράπται                                           |                                       | 21 , (VI 11)               | 10 Ker. (VI 21)                        |                                          | 1 ,, 7 ,, (V 7)                                                                          | _                                |
| Έξωπυλίται                                        | l                                     | _                          | _ ` `                                  | 1 Sol. 2 Ker.                            | 1 ,, 2 ,, (V 8)                                                                          | _                                |
| Πακτωνοποιοί                                      | 2 ,,                                  | 16 " (VI 5)                | 20 ,, (VI 17)                          |                                          | 3 ,, 10 ,, (V 9)                                                                         | 2 Ker                            |
| Χαλκοτύποι                                        | 1 ,,                                  | 16 " (VI 6)                | 1 Sol. 6 ,, (VI 18)                    |                                          | 2 ,, 17 1, ,, (V 10 f.)                                                                  | 41/2 ,,                          |
| Σκυτεῖς                                           | 1                                     | 6 ,, (VI 12)               | 6 ,, (VI 22)                           |                                          | 12 ,, (V 12)                                                                             | _                                |
| $\Gamma$ νωστ $\tilde{\eta}$ ρες                  |                                       |                            |                                        | 10 Sol. 22 Ker.                          | 10 ,, 20 <sup>3</sup> (4 ,, (V 13-17)                                                    | 11/4 ,,                          |
| Ποιμένες                                          | 11 ,,                                 | 16 ,, (VI 3)               | _                                      |                                          | 11 ,, 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   1/ <sub>3</sub>   1/ <sub>12</sub> Ker. (V 18 f.) | 51/19 ,,                         |
| Νεκροτάφοι                                        |                                       | 19 ,, (VI 10)              | 7 Ker. (VI 20)                         |                                          | _                                                                                        | 1 Sol. 2 ,,                      |
| Χαλκεῖς                                           |                                       | 7 ,, (VI 13)               | -                                      |                                          |                                                                                          | 7 ,,                             |
|                                                   | 32 Sol                                | 8 Ker. (VI 14)             | 3 Sol. 8 Ker. (VI 23)                  | 12 Sol. (VI 25)                          | 45 Sol, 18 <sup>1</sup> <sub>6</sub> Ker.<br>(V 20 = VI 26)                              | 1 Sol. 211/2 1 s<br>Ker. (VI 27) |

Von den πρόσγραφα der πακτωνοποιοί, χαλκοτύποι, ποιμένες stehen unbedeutende Beträge aus, dagegen die ganzen Beträge der νεκροτάφοι und χαλκεῖς¹). Weder Gewerbenachtragssteuer noch συνήθεια τῆς διώρυγος zahlen die ἐξωπυλῖται und γνωστῆρες. Der vom ὑποδέκτης erhobene Steuerbetrag der ersteren beläuft sich auf 1 Solidus 2 Keratien, der der γνωστῆρες auf 10 Solidi 20³/4 Keratien, zusammen also auf 11 Solidi 22³/4 Keratien; die γνωστῆρες sind mit 1¹/4 Keratien im Rückstand. Die beiden genannten Zwangsverbände werden Kol. VI 25 als λειτουργοῦντες bezeichnet, ihre Sollzahlung beläuft sich auf 12 Solidi; sie leisten ausschließlich Liturgien im staatlichen Interesse; dafür waren sie wohl von der Gewerbesteuer und weiteren Steuerlasten befreit, zahlen aber einen nicht näher zu erklärenden Betrag²). Auch die übrigen Zwangsverbände werden gelegentlich vom Staat zu Dienstleistungen herangezogen³), in erster Linie üben ihre Mitglieder aber ihren privaten Beruf aus, der zwar bis ins einzelne der staatlichen Kontrolle unterliegt.

Das π(αρὰ) τῶν χαλκ(έων), das zwischen V 18 und 19 steht, hat mit der vorliegenden
 Ahrechnung nichts zu tun; s. den Apparat.

<sup>2)</sup> Etwa einen bestimmten Prozentsatz vom Gewinn?

<sup>3)</sup> Zu den Liturgien der byzautinischen Zünfte s. Stöckle a. a. 0. 11. 13 ff. — Wenn die Tätigkeit der Handwerker (χειφότεχνοι) — es handelt sich um γναφεῖς, χαλκεῖς, τάκτονες, πακτανοποιοί — im P. Cairo byz. 67020 Verso Z. 5 f. als τὰ τῆ[s] τέχνης ἐντόπια λειτονεγήματα bezeichnet wird, so ist das nicht als Liturgie im eigentlichen Sinne aufzufassen: die Worte beziehen sich allgemein auf die Verpflichtungen. die ihneu ihr Handwerk, an das sie gebunden sind, an ihrem Domizil auferlegt.

Die ἐξωπνλίται wohnen vor der πύλη, dem Torzollhaus; ihnen liegt die Versorgung des Dorfes mit bestimmten Lebensmitteln ob¹). Sie sind dazu als Liturgen verpflichtet. Ebenso wie die im Edikt Leos des Weisen, dem ἐπαρχικὸν βιβλίον, genannten Zünfte, denen die Lebensmittelversorgung von Konstantinopel im Dienste des Staates obliegt²), waren sie wohl in Bezug auf ihren ganzen Betrieb, vor allem die Preise, an die staatlichen Vorschriften gebunden. Mit den ἐξωπνλίται in Parallele zu stellen ist etwa aus früherer Zeit der καρπώνης³) ὑπηρετών τῆ πόλει ἐν τῆ παραφορῷ τῶν κατὰ καιρὸν εἰδῶν ὀπωριμείων πάντων τον ἐνφερομένων τῆ αὐτοῦ χρείᾳ im P. Lond. III 974 p. 115f. (a. 305/6)⁴). — Die γνωστῆρες (s. Nr. 31, 20 Einzelbem.) werden hier vielleicht als Sachverständige aufzufassen sein⁵).

Unter den übrigen συντεχντται, die Kol. V/VI verzeichnet sind, überwiegen die Handwerkerverbände; es sind folgende<sup>6</sup>):

Τέπτονες, Zimmerleute (67020; 67147: τέπτονες δογάνων; Lond.)<sup>7</sup>), ἀρτοκόλλυτοι, Brotbäcker (Lond.)<sup>8</sup>), καυνακοπλόκοι, Pelzflechter<sup>9</sup>), γναφεῖς, Walker (67020; 67147; Lond.)<sup>10</sup>), ῥάπται, Flicker (67147; Lond.)<sup>11</sup>), πακτωνοποιοί, Schreiner(?) (67020; 67147; Lond.)<sup>12</sup>),

- 1) S. Bell, P. Lond. IV 1419, 1219, der das Wort in demselhen Sinne wie ἐξωπράτης faßt ("one who hrings commodities into a city and sells them there"). Weitere Belege habe ich in den Libelli a. d. decianischen Christenverfolgung, Abh. Berl. Ak. 1910, Nr. 22, 5 Anm. gegeben.
- Es sind die μακελλάριοι, χοιρέμποροι, ἰχθνοπράται, ἀρτοποιοί, κάπηλοι; s. Stöckle a. a. O.
   15f. 99ff. 154ff.
   Vgl. die καρπώναι P. Lond. III 1028 p. 277, 1 (saec. VII).
- 4) S. dazu Wilcken, Chrest. Nr. 429; Grundzüge 368 nebst weiteren Analogien. Vgl. auch etwa den ὡφαιοπώλης P. Lond. III 1028 p. 277, 1 (saec. VII).
- 5) Vgl. etwa die ταβουλάριοι, άργυροπράται, τραπεξίται, die nach dem Edikt Leos des Weisen vom Staat als Sachverständige herangezogen werden; s. dazu Stöckle a. a. O. 13. 163.
- 6) In Klammern füge ich bei jedem Verhande hinzu, ob er in den Listen aus Aphrodito, P. Cairo byz. 67020, 17; 67147 1 s ft.; P. Lond. IV 1419, 1215 ft., aufgeführt ist. Wichtigere weitere Belege aus byzantinisch-arabischer Zeit gebe ich in den folgenden Anmerkungen. In unserer Liste fehlen die λινόψου, γλυφενταί (so ist auch P. Lond. IV 1419, 802 aufzulösen), καθαρουφγοί, έλαιουφγοί, κουφείς (alle in 67147), statt der χαλκοπφάται (Lond.) sind die χαλκοτύποι genannt.
- P. Oxy. I 53, 2. 16: ποινὸν τῶν τεκτόνων (a. 316); P. Cairo byz. passim; P. Lond. IV passim; P. Cairo byz. 67158, 6 und 67159, 7f. (a. 568): λεπτουργὸς τέπτων τἢ τέχνη; usw.
- 8) P. Lond. 1419, 1222 ist αρτωχωλυ<sup>τ</sup> (l. αρτοχολλυ<sup>τ</sup>) nicht mit Bell in ἀρτοχωλ(η)τ(αί) zu ändern. Sonst habe ich das Wort nicht gefunden. Über die üblichen Bezeichnungen für "Bäcker" s. Stöckle a. a. O. 47 ff. 156.
- ygl. P. Lond. IV 1419, 1224: καυνακοπρ(ά)τ(αι). Im P. Cairo byz. 67094, 19 (Add.) ist vielleicht auch κουνακοπ[λόκο]ς statt κουνακοπ[οιό]ς zu lesen.
  - 10) P. Klein. Form. 852; P. Lond. IV passim; usw.
  - 11) P. Cairo byz. 67143 Recto, 16; P. Klein. Form. 396; 606; 750; 839; P. Lond. IV passim.
- 12) P. Cairo byz. 67143 Recto, 5. Verso, 3. 4. P. Lond. IV 1419, 1217 ist  $\pi \alpha \pi r \sigma \nu \sigma^{\pi}$  nicht mit Bell in  $\pi \alpha \pi r \sigma \nu \sigma \sigma (\varrho \tilde{\alpha} \tau \alpha t)$ , sondern wie in unserer Urkunde aufzulösen, ebenso das  $\pi \alpha \pi^{\pi}$  P. Lond. IV 1432, 29; 1436, 107.

```
χαλκοτύποι, Kupferschmiede<sup>1</sup>),
σκυτείς, Schuster (67147; Lond.)<sup>2</sup>),
χαλκείς, Kupferarbeiter (67020; 67147; Lond.)<sup>3</sup>).
```

Keine χειρότεχνοι sind die

ποιμένες, Hirten<sup>4</sup>), und νεκροτάφοι, Totengräber<sup>5</sup>).

#### Kol. I

```
† Κατὰ σαλ(άρια) [τῆς συνηθ είας τῶν κτητόρ(ων)
                  μανό(νος) π[οώτης ἐνδ(ικτι)]ό(νος) οὕτ(ως).
                  \widehat{\alpha} \sigma \alpha \lambda(\alpha \varrho l) [o(v)]
                                                                νο(μίσματα).
                                                                                           κ(εράτια)] δί
                  \widehat{\boldsymbol{\beta}} \sigma \alpha \lambda (\alpha \varrho \boldsymbol{\ell}) [o(\boldsymbol{v})]
                                                                νο(μίσματα) .] κ(εράτια) ζθ
                  \hat{\gamma} \sigma \alpha \lambda(\alpha \varrho \ell) o(v)
                                                                \nu[o(\mu l \sigma \mu \alpha \tau \alpha)] \times (\epsilon \rho \alpha \tau \iota \alpha) i \gamma \bar{\gamma}
 5
                                                                νο(μίσματα)[. κ(εράτια)] ζ
                  i \subset \sigma \alpha \lambda(\alpha \varrho l) o(v)
18
             // νο(μίσματα) οη κ(εράτια) οπα ή ο τὰ (ποιοῦντα)] νο(μίσματα)
                                    πε κ(εράτια) ϊγ ιο.
             [Kαὶ] τῶν οἰκητόρ(ων) οὕτ(ως).
20
                  [\widehat{\alpha}] \sigma\alpha\lambda(\alpha\varrho\ell)\varrho(v)
                                                                  νο(μίσματα) [... χ(εράτια) ιθ
                  |\tilde{\beta}| = \sigma \alpha \lambda(\alpha \varrho \ell) o(v)
                                                                  νο(μίσματα) |... κ(εράτια) ϊεψ
                                                                usw.
                                                                  νο(μίσματα) [... κ(εράτια)] ζ
                          6\alpha\lambda(\alpha\varrho l)o(v)
26
             /\!\!/ νο(μίσματα) οχη χ(εράτια) [ξ]\partial \phi τ[ὰ (ποιοῦντα) νο(μίσματα)]
                                    ολ κ(εράτια) καψ.
             Ό(μοῦ) τὸ πᾶν νο(μίσματα) [ς ϊς κ(εράτια) ἴδ 🖟 ἴο].
28
```

Kol. I = 174 A I. 2 s. Kol. II/III 1, V I, VII 1. — ovr — Pap. Die Zeilen 6—17, enthaltend die Posten δ bis  $i\epsilon$ , habe ich nicht abgedruckt, da die aufgeführten Posten zur Charakterisierung der Anlage gemügen. 3  $\Im \gamma = 9/\sqrt{2}$ . 19  $/\!\!/ = \gamma i r \epsilon r \alpha i r$  Pap. =

τὰ (ποιοῦντα) νο(μίσματα), s. Kol. IV 10. — Z. 23 bis 25 sind von mir ausgelassen. 28 Am Anfang stand  $\mathbf{E} = \delta(\mu o \bar{v})$ , das fast ganz verwischt ist; vgl. Kol. VI 24. S. Maspero, P. Cairo byz. 67039, 5; 67053, 9; Bell, P. Lond. IV p. 160, 12 c. Add.

P. Cairo byz. 67092, 21; 67123, 4; 67142 I 8; CIG. 4761d, 44. 61. P. Lond. IV 1419,
 1215. 1280. 1295 sind die χαλκοπράται genannt. Über die verschiedenen Handwerker, die sich mit dem χαλκός beschäftigen, s. Stöckle a. a. O. 7 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Stöckle a. a. O. 41f. 155. 3) S. Anm. 1.

P. Cairo byz. 67001, 4: τὸ κοινὸν τῶν ποιμένων καὶ ἀγροφυλάκων τῆς...κώμης Άφροδίτης; usw.

<sup>5).</sup> P. Cairo byz. 67143 Recto, 23; BGU. 34 IV 17; P. Grenf. II 68 ff. und sonst.

5

### Kol. II.

† Κατὰ σαλ(άρια) τῶν δημοσί(ων) ᾶ καὶ β καὶ 
$$\hat{p}$$
 καταβολ( $\hat{\eta}_S$ )[κ] ανό-
(νος) πρώτης ἐνδ(ικτι)ό(νος)
δι' ἐμο( $\hat{v}$ ) Ϋεζεκι $\hat{\eta}$ λ  $\hat{v}$ ποδέκτ(ου)
οὕτ(ως):

$$\widehat{\alpha}$$
 σαλ(αρίου) νο(μίσματα)  $\widehat{\imath}$ θ χ(εράτια) χβ  $\widehat{\beta}$  σαλ(αρίου) νο(μίσματα)  $\widehat{\imath}$ ε χ(εράτια)  $\widehat{\imath}$ β  $\widehat{\gamma}$  σαλ(αρίου) νο(μίσματα)  $\widehat{\imath}$ γ χ(εράτια)  $\widehat{\zeta}$   $\widehat{\eta}$  usw.

29 
$$[x \subset \sigma\alpha\lambda(\alpha\varrho lov)] \ vo(\mu l\sigma\mu\alpha\tau\alpha) \ \ddot{\imath} \ \varkappa(\epsilon\varrho \acute{\alpha}\tau\iota\alpha) \ \beta \ \dot{\phi}$$

 $[ / / νο(μίσματα) τξξ] χ(εράτια) τνγ <math>\overline{ιο}$  τὰ (ποιοῦντα) νο(μίσ-30  $\mu\alpha\tau\alpha$ )  $\langle \tau \rangle \pi\alpha$   $\varkappa(\epsilon \varrho \alpha \tau \iota \alpha)$   $\ddot{\iota} \varsigma \overline{\iota o}$ .

# Kol. III.

#### Kol. IV.

 $\nu\delta$   $\sigma\alpha\lambda(\alpha\varrho lov)$   $\nu o(\mu l\sigma\mu\alpha\tau\alpha)$   $\zeta$   $\kappa(\epsilon\varrho\acute{\alpha}\tau\iota\alpha)$  [.]  $\subset$ 

Kol. II/III=174 A II/III. Die als Kol. II 1 f. gedruckten Zeilen stehen zusammenfassend über Kol, II und III. II 1  $= \kappa \alpha i$ . Die Zeilen 7 bis 28 der Kolumnen II und III habe ich ausgelassen. II/III 30 Die Addition sowohl der zweiten wie der dritten Kolumne enthält einen Schreibfehler: II 30 beläuft sich die Summe der solidi auf τπα (nicht πα) - danach ist vorher τξζ zu ergänzen -, III 30 auf τλ (nicht el). Das erweist, wenn wir von den nicht vollständig mitgeteilten Einzelposten absehen, Kol. IV 8, wo die Gesamtsumme von Kol. II + III + IV 1-6 gegeben wird; sie beträgt 748 νομίσματα  $11\frac{1}{8}$  κεράτια = 381 ν.  $17\frac{1}{12}$  x. (II 30) + 330 v.  $16\frac{1}{2}$  x. (III 30) + 36 v. 1 1/8 x. (IV 7).

Kol. IV = 174 B I. Z. 3-5 sind ausge-7 S. Kol. II/III 30. lassen.

```
    / τὸ πᾶν νο (μίσματα) ψμη κερ(άτια) ἔα η̄.
    Καὶ π(αρὰ) τῶν συντενχνιτ(ῶν) νρ(μίσματα) ψ . [ . κ(εράτια) .] . γιο
    τὰ ποιο[ῡ]ντ(α) νο (μίσματα) ψςδ κ(εράτιον) [α]ζγιο,
    ἀφ' (ὧν) ἐδόθ(η) δι(ὰ) το (ῦ) ὑποδέκτ(ου) νο (μίσματα) [ψ]πς
    κ(εράτιον) φζ
    / π(ερίεστι) νο (μίσματα) η.
```

# Kol. V.

```
† \Pi[\rho]\delta\sigma\gamma\rho\alpha\phi(\alpha) \tau\tilde{\omega}\nu \sigma\upsilon\nu\tau\epsilon\gamma\nu\iota\tau(\tilde{\omega}\nu) \kappa\alpha\nu\delta(\nu\circ\varsigma) \pi\rho\dot{\omega}\tau\eta\varsigma \dot{t}\nu\delta(\iota\kappa\tau\iota)[\delta(\nu\circ\varsigma)]
                         \delta\iota' έμο(\tilde{v}) Τεζεκιηλ ὑποδέκτ(ov) οὕτ(\omega_S).
                         \pi(\alpha \rho \dot{\alpha}) \tau \tilde{\omega} \nu = \tau \epsilon \times \tau \delta \nu(\omega \nu)
                                                                                                           νο(μίσματα) θ
                         π(αρὰ) τῶν
                                                       ἀρτοχολλύτ(ων)
                                                                                                          νο(μίσματα) β κ(εράτιον) α
                         π(αρά) τῶν καυνακοπλόγ(ων)
 5
                                                                                                          νο(μίσματα) β κ(εράτια) ϊβ
                         π(αρὰ) τῶν
                                                       γναφ(έων)
                                                                                                                                           μ(εράτια) μα
                         π(αρὰ) τῶν βάπτων
                                                                                                           νό(μισμα) α
                                                                                                                                           κ(εράτια) ζ
                         \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) [\tau] \tilde{\omega} \nu \dot{\epsilon} \xi \omega \pi \eta \lambda \iota \tau (\tilde{\omega} \nu)
                                                                                                           νό(μισμα) α
                                                                                                                                            κ(εράτια) β
                         \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) [\tau] \tilde{\omega} \nu \pi \alpha \pi \tau \sigma \nu \sigma \pi(\sigma \iota \tilde{\omega} \nu)
                                                                                                           νο(μίσματα) γ κ(εράτια) ϊ
                         [π(αρά) τ]ῶν χαλκοτύπων
                                                                                                                                            κ(εράτια) θς
10
                                                                                                           νό(μισμα) α
                         \pi(\alpha\varrho\dot{\alpha}) [\tau]\tilde{\omega}\nu \alpha(\dot{v}\tau\tilde{\omega}\nu) \delta\mu ol(\omega\varsigma)
                                                                                                           νό(μισμα) α
                                                                                                                                            κ(εράτια) η
                         π(αρά) [τῶ]ν σχυτεύων
                                                                                                                                            κ(εράτια) ϊβ
                         \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \tau [\tilde{\omega}] \nu \gamma \nu \omega \sigma \tau \dot{\eta} \varrho(\omega \nu)
                                                                                                           νο(μίσματα) β κ(εράτια) ϊε
                         \pi(\alpha o \dot{\alpha}) \tau \bar{\omega} \nu \quad \alpha(\dot{v} \tau \bar{\omega} \nu) \delta \mu o l(\omega \varsigma)
                                                                                                           νο(μίσματα) δ κ(εράτια) ζί
                          \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \ \tau[\tilde{\omega}] \nu \ \alpha(\dot{\upsilon} \tau \tilde{\omega} \nu) \ \delta \mu \varrho \iota(\omega \varsigma)
                                                                                                           νο(μίσματα) β κ(εράτια) ϊε Δ
15
                         \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \tau \tilde{\omega} \nu \quad \alpha(\dot{v} \tau \tilde{\omega} \nu) \delta \mu \varrho \iota(\omega \varsigma)
                                                                                                                                           κ(εράτια) κα
                         \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) [\tau]\tilde{\omega}\nu \alpha(\dot{\upsilon}\tau\tilde{\omega}\nu) \delta\mu\varrho l(\omega \varsigma)
                                                                                                                                           κ(εράτια) ϊ
                         \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) [\tau \tilde{\omega}] \nu \pi o \iota \mu \dot{\epsilon} \nu(\omega \nu)
                                                                                                           νο(μίσματα) θ κ(εράτια) κα
                         \pi(\alpha\varrho\grave{\alpha}) \tau\check{\omega}\nu \alpha(\mathring{v}\tau\check{\omega}\nu) \delta\mu ol(\omega\varsigma)
                                                                                                           νό(μισμα) α
                                                                                                                                            μ(εράτια) ιγ ζγιο
                   // νο(μίσματα) λη περ(άτια) ρπ⊂ ⊂ τὰ (ποιοῦντα) νο(μίσματα) με
20
                                                   κ(εράτια) ϊη <del>¯</del>.
```

Kol. IV 9  $\mathcal{H} = \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha})$ . — 1. συντεχνιτών. 11  $\alpha \varphi = \dot{\alpha} \varphi^*$  ( $\dot{\delta} \nu$ ). —  $\mathbf{X} = \delta \iota(\dot{\alpha})$ . 12  $\mathcal{H} = \pi(\varepsilon \varrho \dot{\iota} \varepsilon \sigma \iota \iota)$ . — 8 solidi sind abgerundet. — Die unteren 17 cm der Kolumne sind unbeschrieben.

ΚοΙ, V = 174 Β ΙΙ. 5 Ι. καυνακοπλόκων, ebenso VI 7. 8 Ι. έξωπυλιτῶν. 9 Ι. πακτωνοποιῶν, ebenso VI 5. 17. 11 ♀ α(ἀτῶν). 12 Ι. σκυτέων, ebenso VI 12. 22. 18/19 Zwi-

schen Z. 18 und 19 steht von 2. Hand  $\overline{M}$   $\tau\omega\nu$   $\chi\alpha\lambda\nu$ , ohne daß eine Summe dabinter erhalten ist. Wir haben es entweder mit einem späteren Zusatz zu tun, der hinzugefügt ist, nachdem auch die  $\chi\alpha\lambda\kappa\epsilon\iota_S$  bezahlt haben (s. Kol. VI 13 nebst Einl. S. 203), oder mit einem Überbleibsel der ausgelöschten ersten Schrift, was wahrscheinlicher ist. — 8,5 cm der Kolumne bleiben unten frei.

#### Kol. VI.

```
† Γνώσι(ς) των δημοσί(ων) των συντεχνιτ(ων)
                             οΰτ(ως).
               π(αρά) τῶν ποιμέν(ων)
                                                           νο(μίσματα) ϊα κ(εράτια) ϊ⊂
               π(αρά) τῶν τεκτόν(ων)
                                                           νο(μίσματα) θ
               \pi(\alpha \varrho \dot{\alpha}) \tau \tilde{\omega} \nu \pi \alpha \varkappa \tau \sigma \nu \sigma \sigma \sigma \iota(\tilde{\omega} \nu)
                                                           νο(μίσματα) β κ(εράτια) ϊς
 5
               π(αρά) τῶν γαλκοτύπ(ων)
                                                           νό(μισμα) α
                                                                              χ(εράτια) ϊ⊂
                                                           νο(μίσματα) β κ(εράτια) ϊβ
               π(αρά) τῶν καυνακοπλόγ(ων)
               π(αρά) τῶν ἀρτοπολλύτ(ων)
                                                           νό(μισμα) α
                                                                              μ(εράτια) ϊη
               π(αρά) τῶν γναφ(έων)
                                                                              κ(εράτια) κα
10
               π(αρά) τῶν νεκροτάφ(ων)
                                                                               κ(εράτια) ιθ
               π(αρὰ) τῶν ῥάπτων
                                                                              κ(εράτια) κα
               π(αρά) των σκυτεύων
                                                                               χ(εράτια) ⊂
               π(αρά) τῶν χαλκεύων
                                                                               κ(εράτια) ζ
           // νο(μίσματα) κ⊂, κερ(άτια) ονβ τὰ (ποιοῦντα) νο(μίσματα) ⊂ κ(εράτια)
14
                             η // νο(μίσματα) λβ κ(εράτια) η.
           Καὶ ὑπ(ὲρ) τῆς συνηθείας τῆς διώρυγος
15
                             o\tilde{v}\tau(\omega_S).
              π(αρὰ) τῶν πακτονοποι(ῶν)
                                                                              κ(εράτια) κ
              π(αρὰ) τῶν χαλκοτύπ(ων)
                                                              νό(μισμα) α κ(εράτια) \subset
              \pi(\alpha \rho \dot{\alpha}) \tau \tilde{\omega} \nu \dot{\alpha} \rho \tau o \times o \lambda \lambda \dot{\nu} \tau(\omega \nu)
                                                                              κ(εράτια) ζ
                                                                              κ(εράτια) ζ
              π(αρά) τῶν νεκροτάφ(ων)
20
              π(αρά) τῶν ῥάπτων
                                                                              κ(εφάτια) ϊ
              π(αρά) τῶν σκυτεύων
                                                                               χ(εράτια) C

  νό(μισμα) α, κ(εράτια) ν⊂ τὰ (ποιοῦντα) νο(μίσματα) β κ(εράτια)

                             η // νο(μίσματα) γ κ(εράτια) η.
          O(\mu o \tilde{v}) to \pi \tilde{\alpha} \nu \nu o(\mu l \sigma \mu \alpha \tau \alpha) le \varkappa \epsilon o(\alpha' \tau \iota \alpha) ic.
25
          Καὶ π(αοὰ) τῶν λειτουργ(ούντων) νο(μίσματα) ϊβ // νο(μίσματα) μζ
                            κ(εράτια) ϊ⊂.
              'Αφ' (ὧν) είσεπο(άχθη) τῷ ὑποδέκ(τη) νο(μίσματα) με κ(εράτια) ϊη 🥃.
26
97
                            Λοιπ(α) νό(μισμα) α κ(εράτια) κας <math>\overline{γ}.
              \Pi(\alpha \rho \dot{\alpha}) τῶν λειτουργ(ούντων) κώμ(\eta \varsigma) Θμου\vartheta( ) νό(\mu \iota \sigma \mu \alpha) α.
              Καὶ ὑπ(ἐρ) κατανομῆς τῆς διώρυγ(ος)
                                                                            νό(μισμα) α.
```

Kol. VI = 174 C I. 13 l. χαλκέων. 15  $\mbox{$\downarrow$}\mbox{$\searrow$}\mbox{$\searrow$}$  Kol. I 28. Zwischen Kol, VI und VII ist ein καl  $\mbox{$\psi$}\mbox{$\pi(\acute{\epsilon}\varrho)$};\mbox{ vgl. Z. 29.}$  24  $\mbox{$\varphi$}\mbox{$=\dot{\epsilon}(\mu\nu\bar{\nu})$};\mbox{ vgl.}$  Abstand von 9 bis 10 cm.

# Kol. VII.

$$+ Kατὰ σαλ(άρια) το( $\bar{v}$ ) διαγράφ(ου) κανό(νος) πρώτης  $\bar{t}$ [ν]δ(ικτι)[ό(νος)] οὕτ(ως)  $\bar{u}$  σαλ(αρι)ο(ν) νο(μισματα)  $\bar{t}$  κ(εράτια) η $\bar{t}$  β σαλ(αρι)ο(ν) νο(μισματα)  $\bar{t}$  κ(εράτια) κβ  $\bar{t}$  νο(μισματα)  $\bar{t}$  κ(εράτια) κα  $\bar{t}$  usw. 
$$\bar{u}$$
 νο(μισματα)  $\bar{t}$  κ(εράτια)  $\bar{t}$  κεράτια)  $\bar{t}$  νο(μισματα)  $\bar{t}$  κεράτια)  $\bar{t}$  κεράτια)  $\bar{t}$  νο(μισματα)  $\bar{t}$  κεράτια)  $\bar{t}$  νο(μισματα)  $\bar{t}$  κεράτια)  $\bar{t}$  κεράτια)  $\bar{t}$  κεράτια)  $\bar{t}$  νο(μισματα)  $\bar{t}$  κεράτια)  $\bar{t$$$

Kol. VII = 174 C II. Die Zeilen 6 bis 25 sind nicht mitabgedruckt.



# Nr. 57. KÖNIGSEID VON VIER FLOTTENSOLDATEN DER NESIOTEN-LANDSMANNSCHAFT AUS DEM JAHRE 160 VOR CHR.

Inv.-Nr. 333. Höhe 33, Breite 19 cm. Herakleopolis; Mumienkartonnage (vgl. Nr. 91. 92; s. auch BGU. 1185—1202; P.Grad.). 1. Hd. (Z. 1—3) Rubrik, 2. Hd. (Z. 4—29) Eidesformel, 3. Hd. (Z. 30—33): s. den Apparat. Von mir veröffentlicht Klio XV 376 ff.; ich verweise auf diese editio princeps und Wilcken, Archiv VI 366 f.

Über die Beziehungen des Nesiotenbundes zu den Ptolemäern s. König. Der Bund der Nesioten (Diss. Halle 1910), 28 fl.; Kolbe, GGA. 1916, 456 fl.; Hermann—Swoboda I 36, 416 fl. Wie unsere Urkunde zeigt, besteht der Bund noch im Jahre 160, und zwar unter dem Schutze von Rhodos. Vier Flottensoldaten des πολιτευμα der Nesioten von einem unter dem Befehl des Nikades stehenden Dreieinhalbruder-Söldnerschiff (τριημολία<sup>1</sup>) μισθοφόρος), das wohl als Wachtschiff der Gaustation fungiert, leisten dem der fünften Rangklasse angehörenden Strategen des Herakleopolites, Κυδίας, der für die Jahre 167—160 als solcher bezeugt ist<sup>2</sup>), einen Königseid. Zu seiner von der Regierung eingeführten und vorgeschriebenen Formulierung vgl. Wilcken, Chrest. Nr. 110 Einl.; Taubenschlag, Strafrecht 50 A. 1; Plaumann, P.Grad. 4; PM. Meyer, Klio XV 380 f., dazu PSI. IV 361. V 515; P. Edgar 46 (Ann. Service XIX 99 f. XX 21 f.); vgl. Nr. 60, 23. Der Eid wird im Interesse der Regierung beim regierenden Königspaar und seinen vergötterten Vorfahren geschworen; zu ihnen treten, wie stets seit Ptol. III. Euergetes I. bei den Griechen, als namentlich genannte Götter allein Sarapis und Isis hinzu (s. jetzt Wilcken, UPZ. I S. 84. 88). Es handelt sich zweifellos um eine Verpflichtung der vier Soldaten hinsichtlich der von ihnen zu machenden Jagdbeute; eine sichere Ergänzung lassen die sehr zerstückelten Zeilen 22—27 nicht zu (vgl. Klio XV 381).

7 Nach θεῶν Σωτήρων ist καl θεῶν Ἰδθελφῶν ausgelassen.
 15 Nach θ]ξοὺς ψιλομήτορας ist καl θεοὺς Ἐπιτρανεῖς ausgelassen.
 21 [ἡ μ]ἡν war mit größeren Buchstahen geschrieben.
 23 ἄγριον] πῶν: s. Klio XV 377.
 Etwa [οἰκονόμοι]ς zu ergānzen? — ἀποδίδοσθαι von δεῖ

abhängig halte ich für besser als ein dem ἀνοίσειν gleichgestelltes ἀποδώσειν. Der fehlende Inf. fut. stand Z. 25 Anfang. 24 χρ[είαν oder χρ[ῆσιν — = χρησώμεθα, Conj. fut. 25 Etwa ἀ]ποκεφαλίσε[ιν?τ]ῆς ἰχθνη[ρᾶς?

2) S. Klio XV 379f.; Wilcken, UPZ. I S. 142 Einl. zu Nr. 9-11.

<sup>1)</sup> Zu  $\tau \varrho \iota \eta \mu \iota o l l \alpha$  s. Klio XV 379 A. 5. Ein ebensolches Schiff begegnet P. Lond. 1106 S. 60 (= Wilcken, UPZ. II, Tafelblatt 35), 2f. (3. Jhrb. v. Chr.), wo nach Wilcken  $\ell \varrho \ell \iota \eta s$  statt  $\ell \varrho \iota \iota \iota \alpha s$  zu lesen ist.

ἀποδώσεσθαι |  $^{28}$  [ . . . . . . ]. Εὐορκοῦσι μὲν ἡμῖν εξ εἴηι, ἐφιορκοῦσι δὲ |  $^{29}$  [τἀναντία]. Zwischenraum von etwa 6 Zeilen.  $^{30}$  3. Hd. . . . . ] καὶ Ἡρα[κλεί]δης |  $^{31}$  . . . . ) [ησιω]τῶν |  $^{32}$  . . . . τῶ]ν ἀπὸ [τῆς  $N\iota$ ]-κάδους |  $^{33}$ ] .  $\vartheta$ εισ[ . . . ].

30 ff. Vielleicht enthielten diese Zeilen die von einem procurator für die ἀγράμματοι geschriebene Subscriptio (vgl. etwa P.Oxy. XII 1453, 30 ff.) Wir können aber nicht ergänzen: 30 [Αχιλένς καὶ Έρμίας καὶ Απολλώνιος καὶ

'Ηρα [χλεί]δης | [τῶν ἀπὸ τῆς Νικάθους τριημιολίας μισθοφό]ρον ν|ησιω]τῶν | [ὁμωμόκαμεν καθότι πρόκ(ειται). 'Ο δείνα τῶ)ν ἀπὸ [τῆς Νι]κάθους | [τριημιολίας μισθοφόρου νησιωτῶν γέγραφα ὁπ(ἐρ) α(ὑτῶν) ἀξ](ωθείς.

# Nr. 58. UNTERSCHRIFTEN EINER SECHSZEUGENURKUNDE (GETREIDEDARLEHN).

Inv.-Nr. 85. Höhe 8, Breite 17 cm. Herkunft unbekannt. Das 34. Jahr kann nur das des Ptolemaios X. Soter II. sein, also 84/83 v. Chr. Andere Papyri des 1. Jahrh. v. Chr. s. jetzt P. Oxy. XIV 1628. 29. 35. 39. 44; P. Straβb. II 89. 90. 91, 101.

Zur Entwickelung und Verkürzung der Sechszeugenurkunde s. meine Jur. Papyri 101 ff. (dort S. 103 die Literatur), jetzt auch Wenger bei Pauly-Wissowa Kroll s v. Signum 26 f. (Sonderabzug) und meinen 1. Papyrusbericht (Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXIX) S. 244 f. Das vom Staatsnotar geschriebene und versiegelte, an die Stelle der Innenschrift tretende Inhaltsexzerpt sowie die jetzt die eigentliche Vertragsurkunde darstellende Außenschrift unseres Papyrus sind fortgefallen; von Siegeln ist keine Spur. Der Darlehnsnehmer hat 4½ Artaben Weizen ἐφ ἡμιολία erhalten, er hat den Darlehnsbetrag + 50% an Stelle der Zinsen nach einem halben Jahr zurückzuerstatten (Z. 2. 6. 8. Verso); das entspricht den τόκοι ἡμιόλιοι der P. Reinach (dazu Berger, Strafklauseln 24 f.). — Die Subscriptiones sind 1. die des Darlehnsnehmers; für den Schreibunkundigen schreibt einer der Zeugen (Z. 1—4), 2. die des Darlehnsbürgen (Z. 5 f.), 3. die des συγγραφοφύλαξ Herakleides (Z. 7), 4. des die Sechszeugenurkunde im Vertragsregister des γραφεΐον registrierenden und ihr dadurch Publizität verschaffenden Beamten (vgl. Jur. Papyri S. 76. 102). Der hier vorliegenden Form des Vermerkes begegnen wir — abgesehen davon, daß der Name des Beamten fehlt — sonst nicht.

Der größte Teil des Papyrus fehlt.

1. Hd. [H] [ό] δωρ[ος] Ζήνωνος όμολογῶ δεδανῆσθαι τὰς τέσσ[α] ρας δίμοιρον [ἀρτάβας] |  $^2$  τῷν πυρῶν ἐφ' ἡμιολίαι [κα]ὶ τέθημαι τὴν συνγραφὴν χυρίαν παρὰ [Hoακλείδηι]. |  $^3$  Απολλόδοτος ἶς τῶν μ[αρ]τύρ[ω]ν ἔγραψα ὑπὲρ Ήλιοδώρον ἀξιωθ[ὶς παρ' αὐτοῦ] |  $^4$  διὰ τὸ φάσκων (sic) γράμ[μ]ατα μὴ ἐπίστασθαι. |  $^5$  2. Hd. Αγ[.]...μ .... ειου ὁμολογῶ ἐνγεγυῆστα[ι (sic)....] |  $^6$  κ.[...]...... [ὡς πρόκι]ται. |  $^7$  3. Hd. 'Hρακλείδης ἔχω κυ-18. Januar 83 v. Chr. ρ[ίαν]. |  $^8$  4. Hd. Έτους λδ Τῦβι γ κατεχώρισεν εἰς ἀναγρα(φὴν) δά(νειον) πυ(ροῦ) ἀρ(ταβῶν) δ Juli/August 83 v. Chr. δι[μοίρου. Σὐν] |  $^9$  τῆι ἡμιολίαι ἀπόδοσις Έπεἰφ τοῦ αὐτοῦ L.

#### Varso

 $^{1}$  5. Hd. Δάνειον  $\pi v(\varrho ο \bar{v})$  ἀ $\varrho(\tau αβ\bar{\omega}v)$  δ  $\bar{\rho}$  ἐ $\bar{\varphi}$  ἡμιρ[λίαι] |  $^{2}$ Ηλιοδώρου πρὸς Ἡλιόδωρ[ον], |  $^{8}$  ἔγγυρς . . . εἰλης. 4 1. φάσκειν. 5 1. ἐγγεγυῆσθαι. Verso:  $\bar{\rho} = \bar{\sigma}$  μιρί $\varrho o v$ .

# Nr. 59. BERICHT DES ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΠΛΗΡΩΤΩΝ AN EINE KOMMISSION.

Inv.-Nr. 278. Höhe 13, Breite 10,5 cm. Faijum (Philadelpheia). 15. Dezember 138 n. Chr.

Das Verständnis der Urkunde hängt von der Erklärung des γραμματεύς πληφοτών(1. -ωτῶν) in Z. 3 ab. Πληφωτής ist "einer der füllt, ausfüllt, erfüllt, vollmacht, zahlt"; vgl. meine Ergänzung Nr. 102, 2 f.; BGU. 367, 14 f. (arabische Zeit). Eine Beziehung auf die πληφωταί (ἐράνου, τῶν ἐράνων) der griechischen Reduer = Darlehnsgeber, Gläubiger eines ἔρανος- (Gefälligkeits-) Darlehns" = ἐρανίζοντες (ἐρανάςχαι), χρησταί ist hier natürlich ausgeschlossen.

Dagegen ergibt sich aus P. Fay. 23 II 3 (πληρωτής Σεβ(εννύτου) und 5 (πληρωτής [Κερ]κεσού(χων)), daß πληρωτής hier der Inhaber einer in den Dörfern Sebennytos und Kerkesucha bekleideten Staatsliturgie ist (vgl. Oertel, Liturgie 290. 367). Und so können wir wohl auch unsere πληρωταί in Philadelpheia auffassen; sie bilden, wie die γεωργοί (s. Nr. 3), die κτηνοτρόφοι = ὀνηλέται (Nr. 33 S. 144), die προβωτοκτηνοτρόφοι (Nr. 34) usw., eine Dorfgenossenschaft mit den üblichen Vereinsbeamten. Ihr Sekretär gibt die vorliegende Erklärung ab: Er hat das Fiskal- und Kronland im Dorfbezirk von Philadelpheia inspiziert (?), ausreichendes Saatkorn erhalten (vgl. Nr. 66), und berichtet am 15. Dezember, daß alles für die Bewässerung und Aussaat bereit sei. Danach haben die πληρωταί mit der Bebauung des Staatslandes zu tun. Worin aber ihre Funktionen bestehen, ob sie etwa beim Mangel von freiwilligen oder Zwangspächtern (s. die Einleitungen zu Nr. 62 und 65) "die Lücken auszufüllen" haben oder wie sonst ihr Name zu erklären ist, darüber erhalten wir keine Auskunft.

Auch die Adressaten bringen uns nicht weiter. Ein Amtstitel fehlt. Das οἱ σὲν αἐτοῖς ἄνδρες weist auf ein mehrköpfiges Kollegium hin. Die Zivität der beiden mit Namen genannten schließt lokale Unterbeamte, so die λιμνασταὶ καὶ κατασπορεῖς (oder wie sonst noch ihre Amtsbezeichnung lautet) κώμης bzw. τοπαρχίας aus. Vielleicht sind Proculus und Valerianus ἐπισκέπται, denen die Inspektion einerseits des Fruchtlandes, andrerseits der Dämme und Kanäle des Gaues bzw. der μερίς zusammen mit den obersten Gaubeamten und anderen Kommissionsmitgliedern oblag (s. dazu Rostowzew, Kolomat 189 Amm. 1; Preisigke, P. Straβb. Nr. 78 Einl.; Wilcken, Chrest. Nr. 238 Einl., Nr. 389 Einl.; P. Ryl. II 168, 7; 217, 5).

 $^1$  [A]ντωνίωι Ποόκλωι καὶ Κορνηλίωι Οὐαλεριανῶι |  $^2$  [καὶ τοῖ]ς σὐν αὐτοῖς ἀνδράσι |  $^3$  [Name]ν [Ηρωνος γραμματεὺς πληροτῶν |  $^4$  [κώμης] Φιλαδελφείας χαίρειν. [Ομολογῶι |  $^5$  [.....] τὴν περὶ τὴν Φιλαδέλφειαν δημοσίαν ||  $^6$  [καὶ οὐσι]ακὴν γῆν, ἐσχηκέναι τρὺς αὐτάρκις |  $^7$  [σπόρο]νς καὶ ἀπηρτίσθαι τῷ τε λιμνασμῷ |  $^8$  [καὶ τῷ κ]ατα(σ)πορῷ τοῦ ἐνεστῶτος δευτέρου |  $^9$  [ἔτους] Αντωνείνου Καί[σα]ρος τοῦ κυρίου. |  $^{10}$  [ $^6$  Αὐτο]κράτορος Καίσαρος Τίτον Αἰλίου ||  $^{11}$  [Αδριανοῦ] Αντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς |  $^{12}$  [μηνὸς] [Αδριανοῦ  $^1$  . 15. Dec. 18:

3 l. πληφωτών. 5 Erwartet wird etwa ἐπεσκέφθαι, doch ist das zu lang. 6 7 αὐτάφκις (l. -κεις) [σπόρο]υς; vgl. P. Flor. I 25, 12. 12 Möglich wäre auch  $\overline{\iota_q}$ .

#### EINZELBEMERKUNGEN.

3 Zum γραμματεύς der Vereine und Korporationen s. einerseits Ziebarth a. a. O. 152; Poland a. a. O. 383ff.; Schulttheß bei Pauly-Wissowa-Kroll VII 1743ff.; San Nicolò a. a. O. II 73f. andrerseits Oertel, Liturgie 34f. und meine Ausführungen in Nr. 3 Einl. S. 11f., an denen ich aber nicht mehr festhalte.

5 Zur Geschichte von Philadelpheia s. jetzt Rostovtzeff, A large estate in Egypt in the third century b. c. (University of Wisconsin Studies in the social sciences and history Nr. 6 S. 8ff.).

7f. S. meine Griech. Texte Pap. Nr. 4 S. 24f.; dazu jetzt P. Ryl. Nr. 81. 82. 90, 22f. 35f. mit Einzelbem.

12 'Αθριανός = Χοίαχ; s. Hohmann, Chronologie S. 66.

# Nr. 60. VOLKSZÄHLUNGS-EINGABE AUS DER METROPOLE HERMOPOLIS MAGNA.

Inv.-Nr. 318. Höhe 38, Breite 15 cm; unten freier Raum von 14 cm. 5 Hände — Hermopolis Magna. 7/10. Dezember 90 n. Chr. Liste der Volkszählungseingaben bei Wilcken, Grundzüge 193 A. 2; die seither hinzugekommenen in meinen Jur. Papyri Nr. 2 b Einl.; dazu Stud. Pal. XX 11 (ἀπογράφομαι εἰς τοὺς ἀσκήνους). Volkszählungseingaben aus Hermupolis P. Lond. III 935 S. 29 ff. (a. 216/7). 936 (a. 217). 946 (a. 231); vgl. auch P. Amh. II 75 (a. 161/8); P. Ryl. II 102 (saec. II).

Die Fassung des Kaisereides (Z. 19 ff.):  $\delta\mu$ ]νύωι....  $\langle \mu\dot{\eta}\rangle$  ὑπάρχειν μοι [o][ε[ [άν  $\ddot{\eta}$  ἄλλα] ἔνγαια (vgl. Jur. Papyri Nr. 18,13 Bem.) καὶ μ $\dot{\eta}$  ἔχειν με ἔτέρους νίο[ὑς  $\ddot{\eta}$  ἄλλους ά]ναπογράφ[ον]ς ἔξω τῶν προγεγραμμε[νων] erhärtet die von Eger (Grundbuchresen 181f.) festgestellte Tatsache, daß die Volkszählungseingaben — wenigstens seit ihrer vollkommenen Ausbildung (s. unten) — nicht nur zur Feststellung der Personen jedes Hausstandes, sondern zugleich auch zur Prüfung ihrer Eigentumsrechte an Grundstücken dienen. Zum ersten Teil vgl. die P. Giss. I Nr. 43 S. 56 angeführten Parallelen, dazu PS $\dot{I}$ . I 53 und P. Oxy. VII 1029, 20 ff. — Der die Deklaration erstattende Haushaltungsvorstand ist "wohnhaft auf dem seiner Mutter Chenanupis (Z. 12) gehörigen ehemaligen Soldatenwohnquartier im Sechsteil eines Hauses" (so besser als "auf dem 6. σταθμός in einem Hausteil": P. Ryl. II 102, 8. 14: σταθ(μοῦ)  $\ddot{\lambda}$ 0 und  $\ddot{\lambda}$ 5); vgl. P. Lond. III 935 S. 30, 5 ff. Er erstattet also die Eingabe nicht als Hauseigentümer.

In der Adresse ist nur der στρατηγός Έρμοπολίτου, Iustus, genannt (Z. 1). Außer der eigenhändigen Unterschrift seines Vertreters (Z. 28) haben wir die des άμφοδάσχης des West-Stadtbezirkes (Z. 26 f., vgl. Z. 3) und des Stellvertreters des βασιλικός (γραμματεύς) des Gaus (Z. 29 ff.), die den Empfang eines Exemplars — zur Nachprüfung, wie der letztgenannte allein betont (Z. 32) — bestätigen. Diese Vermerke stammen alle vom gleichen Tage, dem 14. Χοίαα = 10. Dezember 90, drei Tage nach der Niederschrift der Eingabe. Das zeigt wieder deutlich, daß an diesem Tage alle Exemplare der Eingabe vom Deklaranten persönlich an die in Betracht kommenden Gau- und Lokal-Beamten, die im Gauamt in der Metropole gleichzeitig anwesend waren (s. Biedermann, Der βασιλικός γραμματεύς, Diss. Berlin 1913, 99), überreicht wurden (s. meine Griechischen Texte S. 56). Sie bzw. ihre Vertreter haben dann nur das vorliegende Exemplar mit ihren Vermerken versehen und dem Deklaranten als Ausweis sofort zurückgegeben. In unserer Deklaration vermissen wir die Unterschriften der γραμματείς πόλεως und der λαογράφοι; die ersteren waren vielleicht im Jahre 90 n. Chr. noch nicht ins Leben gerufen (s. dazu etwa Preisigke, Städtisches Beamtenucesen 10 Anm. 4; Paulus, Prosopographie der Beamten des λαρσινοίτης νομός, Diss. Greifswald 1914 S. 6 f. 135 f.)

Eigenartig ist die Bezeichnung des Volkszählungsaktes in unserer Urkunde Z. 8 f. als κατ' οἰ[κἰαν] ἐπ[ἰ-κρ]ισις, nicht, wie üblich, als κατ' οἰκίαν ἀπογραφή. In den frühesten uns erhaltenen Volkszählungseingaben, die auf Grund des 14 jährigen Zensus erfolgen, findet sich dieser technische Ausdruck gleichfalls nicht. Zum erstenmal (und seitdem regelmäßig) begegnet er in den Berichten des ἀμφοδάρχης ἀπολλωνίου Παφεμβολῆς in Arsinoe vom Jahre 72/73 in bezug auf die Volkszählung des Jahres 61/62 (s. Stud. Pal. IV S. 62 ff.; vgl. P. Oxy. II 257, 26 f.).

Um so merkwürdiger erscheint das κατ' οἰκίαν ἐπίκρισις, "Prüfung Haus bei Haus", in unserem Papyrus des Jahres 90. Korrekt würde man ἐπίκρισις κατ' οἰκίαν ἀπογραφῆς erwarten, wie es allein in dem offiziellen Schriftstück BGU. 484 vom Jahre 201/2 heißt. Sonst wird immer ἐπίκρισις fortgelassen unter einseitiger Betonung der Deklaration der Zensiten; in unserer Urkunde wird umgekehrt, wie im Ostr. 14 bei Viereck, Papyrusinstitut Heidelberg Schrift 4 (1922) aus dem Jahre 33/34 (μετὰ τὴν ἐπίπρισιν τοῦ κ (ἔτους), das Gewicht auf die behördliche Prüfung gelegt.

<sup>3</sup> [Ερμο] τολίεως) ἀναγραφομένου ἐπ' ἀμφόρου Ἑρ[μ(οτ)] Πόλ(εως) [Διβ(ός)], | ⁴[ἐπὶ τοτ] Χενανούπιος τῆς Πασχεῖτος σταθμοῦ ἔκ[τον] | ⁵[μέρο(νς) ο]ἰκίας καὶ χρηστηρίων καὶ εἰσόσου καὶ ἔξόρο[ν καὶ] | ⁶ [ἀνόδον] ἐπὶ τοτ αὐτοῦ ἀμφοδ(ον) ἐν τῆ λεγομένη [....] | ⁻[...]. 'Απογράφομαι κατὰ τὰ κελευσθέντα ὑπὸ τοῦ | ἔκρα(τίστον)] 89,00. ἡγεμόνος Μεττίον 'Ρούφου εἰς τὴν κατ' ο][κίαν] | ὁ ἔη[κρ]|σιν τοῦ ἐνάτον ἔτονς Δομτιανοῦ Καί[σαρος] 10 τοῦ [κ]υρίρν | 11 ἐμαντὸν τὸν πρ[ογεγ]ραμμένον Πασχεῖς Καπαῖ[τος τοῦ] | 12 Σαμβαθείου μητοὸς Χενανούπ(ιος) τῆς Πασχεῖος Δ. [.], | 13 Αρπα[ῆ]σιν υίόν μου τορνευτής μητρὸς Ταυρώνιος τῆς Τιθοῆ(τος) Δ. [.], | 14 Ἰνα-ρ[ώ]ουν ἄλλον ἰ[ατ]ροὸν μητρὸς τῆς αὐτῆς Δ. α ο(ὐλὴ) με[τώπ(ω)], | 15 υίων[οὺ]ς τοῦ μὲν Ἰναρώουτος νίὸν Τοθῆν μη[τρὸς] | 16 Ταψῶ[τι]ν Δισκᾶτος Δ. α. | 17 [....]τασεῦν θυγατέρα Δ. ιξ., | 18 [....]ταναρώουν ἄλλην Δ. ιδ. | 19 [Καὶ ὀμ]νώωι τὴν Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτίανοῦ] | 20 [Σεβαστο]ῦ Γερμανικοῦ τύχην ⟨μὴ) ὑπάρχειν μοι [ο]ἰκ[ίαν] | 21 [ἢ ἄλλα] ἔνγαια καὶ μὴ ἔχειν με ἔτέρους νίο[ὑς ῆ] | 22 [ἄλλους ἀ]ναπογράφ[ου]ς ἔξω τῶν προγεγραμμίνων] | 23 [Εὐορκοῦντι μέ]ν μοι εὖ [εῖ]η, ἐπιορκοῦντι δὲ τὰ ἐνε[ντία]. | 24 2. Hd. [.... ἀ]μφο(δάρχης) 10. Dez. 90. | ο]ο[ς Κα]Ισαρος [Δομιτιανοῦ] | <sup>25</sup> [Σεβαστο]ῦ Γερμανι[κο] ἢ Hd. [.... ἀ]μφο(δάρχης) 10. Dez. 90. | διον(ν) ἴσο(ν) δεχάτο / Λολμιτιανοῦ] | <sup>25</sup> [Σεβαστο]ῦ Γερμαν[κο] ἐλοικ το Π. | 10 δτος ο. 10 δτον(ν) ἴσο(ν) δεχάτο / Λολμιτιανοῦ] | 27 τοῦ κνοίου μηνί Χοία[κ τδ]. | 24 4. Hd. [.....] Ἰσότος Dec. 30. ἔσχο(ν) ἴσο(ν) δεκάτω Δ Δ[ο]μιτιανο[ῦ] | ²τ τοῦ κυρί[ο]υ μηνί Χοία[κ τδ]. | <sup>28</sup> 4. Hd. [.....] Ἰοῦστος στοα(τηγὸς) Ἑρ(μοπολίτου) διὰ Χαιρήμονος [ἔσχο(ν)] | <sup>29</sup> [ἴσο(ν)]. 5. Hd. 'Απολλώνιος βασιλικὸς Ἑρ[μ(οπολίτου)]  $\delta\iota$  'Αγιλλέω $[\varsigma]$  |  ${}^{30}$  [έσχο]ν ίσον δεκάτωι έτει Δομιτια[νοῦ τοῦ] κυρίου Χρί(ακ)  $\overline{\iota\delta}$   $\parallel$   ${}^{31}$  [εi]ς έξ(έτασιν). 10. Dez. 90.

15 l. νίωνόν. 16 l. Ταψώτιος. Z. 15. 2 1. Πασχείτος. 4 (καταγινομένου) έπί . . εσχ und ιδ ein Zwischenraum, in dem vielleicht [κα]ί ge-13 τορνευτής (l. -ήν) ist nachträglich 11 Ι. Πασχείτα. über die Zeile geschrieben, ebenso i ατ ρόν Z. 14, νίόν standen hat.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

1 [. . . .]os 'Ιοῦστος (7./10. Dezember 90) war bisher als στρατηγός Έρμοπολίτου nicht bekannt. Vielleicht ist sein Name P. Flor. I 55, 1 vom Jahre 88 zu ergänzen. Vgl. Martin, Archiv VI 173; dazu Φιλόξενος a. 55/56 P. Flor. III 374, ]. ολεϊνος SB. I 5676, 4, etwa a. 232, Αθρήλιος Σεμπρώνιος ο και 'Αμμωνιανός Stud. Pal. XX Nr. 71, 9 a. 268/270. 4 Zu den Rechtsverhältnissen an den σταθμοί in ptolemäischer Zeit s. meinen Papyrusbericht II (Ztschr. vgl. Rechtswiss XL 208). In römischer Zeit sind sowohl σταθμοί als κλήφοι Eigenbesitz, die von jeder militärischen Beziehung losgelöst sind. Das Wort σταθμός findet sich in der Kaiserzeit in den Urkunden aus Hermupolis P. Amh. II 75; P. Ryl. II 102 und P. Lond. III 935 S. 30, sodann aber auch in anderen Gauen, z. B. P. Oxy. IV 482, 18: ἐν ἰππικῷ σταθμῷ; 5 χρηστήρια = Zubehör des ägyptischen Hauses; Luckhardt, Das Privathaus im ptolemäischen und P. Fay. 23 Einl. römischen Ägypten (Bonner Diss., Gießen 1914) S. 85 ff. begreift darunter "die kleineren immobilen und mobilen Ban-5 f. εἰσόδου καὶ ἐξόδ[ου καὶ ἀνόδου], Eingangs-, Ansgangs- und Aufgangs-Weg: s. teile im Stadt- und Landhaus". Luckhardt a. a. O. 49ff., mit Taf. 2.

8 τοῦ [κρα(τίστου)] ἡγεμόνος Μεττίου 'Ρούφου: Die Präfekten M. Mettius Rufus und M. Iunius Rufus sind (berichtige meine Ausführungen Nr. 29, 5 Einzelbem.) zu scheiden; der letztere hat, ebenso wie der unmittelbare Nachfolger des Mettius Rufus, T. Petronius Secundus, zweimal die Statthalterschaft bekleidet, was Lesquier, Varmée ro-

maine 512 übersieht. Es ergibt sich folgende Tabelle:

M. Mettius Rufus: 3. Aug. 89 (Nr. 29, 2. 5. 16); 1. Okt. 89 (P. Oxy. II 237 VIII 27); 10. März 90 (P. Oxy. II 247, 14f. 38ff.); 12. April 90 (P. Oxy. I 72, 9); 10. Mai 90 (Dittenberger, OGI. II 674); 20. Nov. 90 (P. Straßb. I 22, 25); 7./10. Dezember 90 (Nr. 60, 8. 25, 30f.); a. 90 (CIL. III 13580); a. 90/91 (P. Jand. 53 III 1 ff.; P. Lond. Inv.-Nr. 1889 = New Pal. Soc. X Taf. 226 Kol. II 13).

T. Petronius Secundus: a. 91/92 (P. Jand. 53 II 4 f.); 7. April 93 (Preisigke, SB. I 5793). M. Iunius Rufus: 26. Febr. 94 (Nr. 29, 18f.); 1. Juli 94 (Wilchen, Chrest. Nr. 463 III 8).

T. Petronius Secundus: 14. März 95 (CIL. III 37).

M. Iunius Rufus: 15. Mai/21. Juni 98 (P. Lond. Inv.-Nr. 1885: Archiv VI 101).

29 Απολλώνιος βασιλικός Έρ[μ(οπολίτου)]: er ist der früheste der uns bekannten βασ. γρ. des Gans (s. Martin, Archiv, VI 175; Biedermann a. s. O. 115).

# Nr. 61. ZWEI BRUCHSTÜCKE VON LIBELLI LIBELLATICORUM AUS DER DECIANISCHEN CHRISTENVERFOLGUNG 250 NACH CHR.

Die in der Hamburger Sammlung befindlichen Libelli aus Theadelpheia sind von mir in den Abhandlungen der Berliner Akademie 1910 Anhang (als Libelli zitiert) zusammen mit den fünf ührigen damals bekannten Libelli gleicher oder sonstiger Herkunft veröffentlicht und erklärt worden. Seitdem kamen hinzu: An Theadelpheia Papyri einer des Berliner Museums, P. 13430 (s. Plaumann, Amtliche Berichte aus den Kgl. Kunstsammlungen XXXIV, 1913, 117: 16. Juni 250, einheimische Frau), drei der Sammlung des Neutestamentlichen Seminars der Universität Berlin (s. meine Griech. Texte aus Ägypten Pap. Nr. 15—17; Nr. 15 vom 27. Juni, ortsfremde Frau aus Euhemereia, Nr. 16: Frau, Nr. 17: ortsfremde Frau aus Philagris), ein in Florenz befindlicher (PSI V 453: 14. (?) Juni, einheimische Frau), fünf in der John Rylands Library in Manchester, von denen drei publiziert sind (P. Ryl. II Nr. 112 a—c; Nr. 112 a vom 20. Juni, einheimische Frau: Nr. 112 b: ortsfremder Mann aus Δίντεως κώμη; Nr. 112 c vom 22. Juni, einheimische Frau), die beiden unveröffentlichten konnten vor Jahren von mir bei einem Händler eingesehen werden (d: vom 21. Juni, e: einheimische Frau). Einen neuen Oxyrhynchus-Libellus enthält P. Oxy. XII 1464 vom 27. Juni: ein Mann reicht zugleich als Vertreter seiner Frau, zweier Söhne und seiner Tochter den Libellus ein, der von dem normalen Schema im Gegensatz zu der anderen Oxyrhynchus-Eingabe P. Oxy. IV 658 (= Libelli Nr. 24) vom 14. Juni abweicht. Die Kommissionsmitglieder heißen of ἐπὶ τῶν θυαιῶν αίρεθέντες, der Kontext beginnt mit ἀεὶ μὲν θύειν....είθισμένος. Zu dem folgenden κατὰ τὰ κελευσθέντα tritt ὑπὸ τῆς θείας κρίσεως. Entspricht dies dem lateinischen decretum principis, dann kann es sich weder auf das die Christenverfolgung anordnende Edikt des Decius noch auf seine späteren Novellen zum Edikt (s. meine Libelli S. 17 f.) beziehen. Unten veröffentliche ich zwei weitere Hamburger Theadelpheia-Fragmente. Die Zahl der Libelli (einschließlich der Fragmente) erhöht sich damit auf 38.

Von den 20 Öpfereingaben aus Theadelpheia, deren Petenten sich jetzt feststellen lassen, sind 14 von Frauen (s. Libelli S. 25), nur 6 von Männern eingereicht, unter den Libellatici der übrigen Libelli überwiegen zwar die Männer. Es läge nun nahe, daraus einen bedeutenden Rückgang der männlichen Bevölkerung in dem genannten Dorfe oder gar in Ägypten zu folgern. Doch rät der Libellus P. Ryl. 112 (= Libelli Nr. 25) aus Arsinoe zur Vorsicht, der zwar von einer Frau selbständig eingereicht, aber von ihrem Manne in Vertretung seiner schreibunkundigen Ehegattin unterschrieben ist. — Bei 23 Eingaben läßt sich die iδία der Libellatici er-

mitteln; danach sind 14 am Orte der Eingabe beimatsberechtigt, 9 ξένοι.

Wie die oben angeführten neuen Theadelpheia-Libelli zeigen, dürfen wir auch aus dem Fehlen der Unterschrift des Hermas keine sicheren Schütsse hinsichtlich der Datierung der unvollständig erhaltenen Stücke ziehen (vgl. Libelli S. 28): Der Libellus Griech. Texte Nr. 15 vom 27. Juni trägt keine Unterschrift des Hermas, andererseits zeigen die vom 20.—22. Juni datierten Eingaben P. Ryl. II 112 a und c, sowie Nr. 61 b schon die Unterschrift EPMAC CH.

#### Nr. 61 a.

Inv.-Nr. 275. Höhe 8,5, Breite 6,8 cm. Νομογράφος-Formular C (s. Libelli S. 26). 13. Juni 250. Vielleicht zu Griech. Texte Nr. 16 gehörig.

 $^1$  ("Erong) α" Αὐτοκράτορος Καίσαρος |  $^2$  Γαίου  $M[\varepsilon]$ σσίου Κουίντου |  $^3$  Τραιανοῦ Δεκίου Εὐσεβοῦς |  $^4$  Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ |  $^5$  Παῦνι ιθ".

#### Nr. 61 b.

Inv.-Nr. 316. Höhe 12, Breite 7 cm. Νομογράφος-Formular D, Γυαμματεύς-Formular A, Unterschrift des Hermas C (s. Libelli S. 22. 27. 28). 21. Juni 250.

Der obere Teil fehlt, Spuren einer Zeile.

 $^{2}$  καὶ τῶν ἑε $_{0}$  ξεί $_{0}$ ων ε'- |  $^{3}$  γευσάμεθα καὶ ἀξι- |  $^{4}$  οῦμεν ὑμᾶς ὑποσιμιώσασθαι. Διεν- |  $^{5}$  τυχεῖται. ||  $^{6}$  2. Hd. Αὐ- οήλιοι Σερῆνος καὶ Ἑρμᾶς |  $^{7}$  είδαμεν ὑμᾶς θυσιάζον- |  $^{8}$  τος. |  $^{9}$  3. Hd. ΕΡΜΑΟ  $\overline{\text{CH}}$  | Spatium  $^{10}$  1. Hd. (Έτους) αζ'/ Αὐτοκράτορος ||  $^{11}$  Καίσαρος Γαΐου Μεσσίου |  $^{12}$  Κυίντου Τραϊανοῦ |  $^{13}$  Δεκείου Εὐσεβοῦς |  $^{14}$  Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ |  $^{15}$  Παῦνι κζ'.

4f. l. διευτυχείτε, das τ ist aus τει korrigiert. 7f. l. δυσιάζοντας. 9. σ(εσ)η(μείωμαι).

# Nr. 62. ANZEIGE (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) EINER DURCH DAS STAATSNOTARIATSAMT VOLLZOGENEN KATÖKENLAND-VERÄUSSERUNG (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ) AN DAS GRUNDBUCHAMT NEBST EIN-REICHUNG EINES EXEMPLARS DES VERÄUSSERUNGSVERTRAGES.

Inv.-Nr. 317. Höhe 22, Breite 36,5 cm. Die ganze Urkunde ist von einer Hand geschrieben; es liegt also eine (z. T. verkürzte) spätere Abschrift der im Grundbuchamt niedergelegten Urkunde vor. Faijum (Tebtynis), 17./23. März 123 n. Chr.

Die Urkunde gliedert sich folgendermaßen:

A. Z. 1—19. Staatsnotarieller παραχώρησις-Vertrag in Homologieform über Katökenland, aufgesetzt vor dem γραφεῖον κώμης Τεπτύνεως καὶ Κερκεσούχων Όρους (Z. 20 mit Einzelbem.; vgl. Z. 1) am 17. März 123. Zum Schema der Urkunde s. Schwarz, Öff. und private Urkunde (Abb. Sächs. Akad. d. Wiss. XXXI 3) 171. 173. 178. Vertragsgegenstand sind  $5\frac{1}{2}\frac{1}{64}$  Aruren eines Katökenackerloses  $+\frac{1}{8}$  Arure ἐπιβολὴ κώμης (Z. 6;

s. unten) mitsamt dem Ertrag des laufenden Jahres und dem zugehörigen Viertteil eines Wachtturmes (Z. 7); sie sind gelegen im Nordteil eines der Veräußerin  $\Delta i\delta \dot{\nu}\mu\eta$  im Dorfbezirk von  ${}^{7}I\!\!\!/\mu\dot{\omega}\nu$  Einoginevraquo $\dot{\nu}\omega\nu$  gehörigen Komplexes von  $10^{1/2}_{2}$   ${}^{1/4}_{16}$  Aruren +  ${}^{1/4}_{4}$  Arure  $\dot{\epsilon}\iota\iota\beta\omega\lambda\eta$  xώμης, der ihr auf Grund eines staatsnotariellen Teilungsvertrages vom 23. Mai 119 zugefallen ist (Z. 3—7). Der Erwerber  $\Delta v\sigma \iota \mu\alpha\chi\sigma\varsigma$  verpflichtet sich, der  $\Delta \iota i\delta \dot{\nu}\mu\eta$  für die ihr verbleibenden Südparzellen das Nutzungsrecht eines Trockenplatzes ( $\psi v ; \mu \dot{\alpha}\varsigma$ ) im Südostteil des  $\mu \omega v \dot{\omega}\lambda$  zu gewähren (Z. 7—9). Die Veräußerungssumme ( $\pi \alpha \varrho \alpha \chi \omega \varrho \eta \iota \iota i\lambda v \dot{\nu}\lambda$ ), in bar gezahlt, beträgt 2000 Silberdrachmen (Z.12f.) Strafbestimmungen für den Fall des Zuwiderhandelns (vgl. Berger, Strafklauseln 124 ff.; PM. Meyer, Juv. Papyri 116; Schwarz a. a. 0. 174. 178 ff.): 1. Zahlung der Veräußerungssumme mit  $50^{0/6}_{0}$  Zuschlag ( $\mu \varepsilon \vartheta$   $\dot{\eta}_{\mu} \iota \iota \lambda \iota i\alpha\varsigma$ ), 2. doppelter Schadensersatz, 3. eine Konventionalstrafe ( $\dot{\varepsilon}\pi \iota \iota \iota \mu \nu v$ ) von 1000 Silberdrachmen, 4. eine Fiskalmult in gleicher Höhe (Z. 16—19). Es fehlen in der Abschrift die Subscriptiones der Parteien.

B. Z. 20. 'Αναγραφή-Vermerk des Vorstehers der Staatsnotariats-Filiale (ὁ πρὸς τῷ γραφείφ) vom 23. (?, vielmehr 17.) März 123. Er bezieht sich auf die von ihm vollzogene Beurkundung und Stempelung der Vertragsurkunde, die dadurch Publizität erhält (vgl. die Literatur bei Jörs, SZ. XXXIV 119 A. 1; Partsch, P. Freib. S. 36; meine Jur. Papuri S. 76. 89).

C. Z. 21—25. Anzeige ("reguläre" = "spezielle"  $(\pi \varrho \sigma \sigma) \alpha \pi \sigma \gamma \varrho \alpha \varphi \dot{\eta}$ ) des Erwerbers an die Vorsteher des Grund-

buchamtes vom 17. März 123 (vgl. meine Jur. Papyri Nr. 64 Einl.).

D. Z. 26. Eintragungs- und Hinterlegungs-Vermerk eines γραμματεύς ἐγπτήσεων βιβλιοθήπης im Namen des einen der beiden βιβλιοφύλακες vom 23. März 123 (ακτακεγώριστ(αι); s. meine Jur. Papyri Nr. 65, 24 f. Bem.). ἀναγραφή und Registervermerk der ἀπογραφή sind beide nach dem Papyrus vom 23. März datiert. Das ist um möglich richtig: das τἢ ἐνεστώση ἡμέρα Z. 22 f. (προσαπογράφομαι καὶ ᾶς παρακ κ)εχώρημαι δι ὑμῶν, d. h. auf Grund des ἐπίσταλμα des Grundbuchamtes, τἢ ἐν. ἡμ. [παρὰ Διδύμης...) kann sich nur auf das Datum des Notariatsvertrages, also den 17. März, beziehen, die ἀπογραφή ist also auch an diesem Tage erfolgt (vgl. z. B.

Nr. 16, 7 und sonst Lewald a. a. O. 43), im Original stand Φαμενώθ κα.

Zur Entwicklung des Katökenlehnsrechtes zum Eigentum, die uns zu Beginn der Kaiserzeit schon durchgeführt vorliegt, s. meine Jur. Papyri Nr. 56. Katökenland-Veräußerung findet stets durch παραγώρησις statt (s. Schwarz a. a. O. 214f.). Die einzige Urkunde über solche Veräußerung aus ptolemäischer Zeit ist P. Oxy. XIV 1635 (44-37 v. Chr.). Ihre frührömischen Parallelen sind PSI, IV 320 (a. 18), P. Ryl. II 159 (a. 31/32), P. Oxy. III 504 (saec. II (?) in.; s. P. Ryl. II 159, 5—7 Bem.), III 366, 14f. (a. 14/15; s. P. Oxy. XIV 1635, 4/5 Bem.); vgl. P. Oxy. II 273 (a. 95), Nr. 84 (dort weitere Beispiele). Zu den Verträgen über παραγώρησις von Katökenland in römischer Zeit vgl. im allgemeinen Eger, Grundbuchwesen 104f.; Preisigke, Girowesen 499ff.; Mitteis, Grundzüge 111f. 181. Erst nach erfolgter Vertragserrichtung durch die Urkundsbehörde findet die μετεπιγραφή (Umschreibung) im Katökengrundbuch statt; das haben schon Lewald (a. a. O. 62 A. 5) und Mitteis (Grundzüge 112) gegen Preisigke (Girowesen 501ff.) angenommen und erweisen BGU. 622, P. Teb. II 357, 17f., P. Oxy. XII 1462. II 273, 18 ff. und Nr. 84 (Z. 3f. 6). In diesem Sinne ergänze und erkläre ich Z. 11f. unserer Urkunde (ebenso Stud. Pal. XX 50, 14). Nach der μετεπιγραφή, die in unserem Falle nicht erwähnt wird, aber auch am 17. März erfolgt sein muß, erfolgt die Anzeige an die ἐγκτήσεων βιβλιοθήκη. Zusammen mit der Anzeige ist vom Erwerher ein Exemplar der Vertragsurkunde (sei es in Originalausfertigung, sei es in Abschrift) έν έκτάκτω oder έν έντάκτω einzureichen (vgl. Lewald a. a. O. 41; Eger a. a. O. 120; Preisigke a. a. O. 393f.; Nr. 15 Einl. S. 63). Die nächste Parallele zu unserer Urkunde bietet BGU. 233 (Marcus/Verus), die leider sehr verstümmelt ist.

Zu den  $5\frac{1}{2}^{1}/2_{4}$  Aruren Katökenlandes, die an Lysimachos veräußert werden, tritt hinzu  $\frac{1}{8}$  Arure ἐπιβολῆς κώμης, der Didyme verbleiben von ihrem Landkomplex  $5\frac{3}{64}$  Aruren mit der dazugehörigen  $\frac{1}{8}$  Arure ἐπιβολῆς κ. Der Zusatz κώμης zu ἐπιβολῆ, der häufig fehlt, ist m. E. als gen. subiectivus zu fassen. Wir haben also eine durch die Dorfgemeinde erfolgte Zuweisung von zwangsweise überwiesenem Domaniallande an die proximi quique possessores als Zwangserbpacht und integrierenden Bestandteil ihres Privat- und Katökenlandes, eine Reallast, die sich unter diesem Namen schon im 1. Jahrh. n. Chr. nachweisen läßt.²) Die Literatur ist von mir Jur. Papyri Nr. 58 Einl. angeführt; vor allem kommen jetzt in Betracht Wilcken, Grundzüge 291—296; P. Ryl. II S. 270f., wo die gesamten Belegstellen²) zu finden sind, und Oertel, Liturgie 94—107. Oertel scheidet bei der Domanialzwangspacht 1. διαίρεσις behördliche Zuweisung einer Landparzelle durchs Los an einen γεωργός; 2. ἐπιμερισμός = Zuweisung von Land durch die Regierung an Kommunen im eigenen oder in benachbarten Dorfbezirken, das von ihnen zur Bebauung an δημόσιοι γεωργοί verteilt wird, die dadurch Gemeindelandpächter

<sup>1)</sup> Vielleicht sind die drei κοιτωνοί, mit denen sie den Teilungsvertrag abschließt (Z. 4), die drei Z. 10 genanten Söbne des Άπολλώτιος, deren κλήφος den abgetretenen Parzellen im Norden benachbart ist.

<sup>2)</sup> Daneben hat das Wort die scharf zu sondernde Bedeutung "Steuerzuschlag, Steueranteil, Quote".

<sup>3)</sup> Ich wüßte nur CPR. I47,7 und BGU. 282, 29 binzuzufügen, wo etwa zu ergänzen ist [σῦν τῆ] οὕση ἐπιβολῆ; vgl. Z. 12 nnserer Urkunde, sodann Stud. Pal. XXII Nr. 136. Nicht klar ist mir die Auffassung des Wortes in BGU. 1003, 10; P. Oxy. II 298, 9. X 1347.

werden; 3. ἐπιβολή = Landzuweisung als Reallast an die proximi quique possessores als Zwangserbpächter. Ἐπιμερισμός liegt in Nr. 65 vor, ἐπιβολὴ κόμης in unserer Urkunde. Auf letztere bezieht sich die Klausel in Immobiliar-Kauf- und Pfandurkunden καθαφὸν ἀπὸ βασιλικῆς (δημοσίας, οὐσιακῆς, ἐερᾶς) γεωργίας (s. Oertel a. a. O. 103f.). Mit der ἐπιβολή auf gleiche Stufe zu setzen ist die ἐνελκομένη βασιλικὴ (sc. γῆ: s. P. Ryl. II Nr. 100, 5 Bem. nebst Add.). Zur ἐπιβολή (ἀπόρον) = iunctio, adiectio, permixtio in byzantinischer Zeit¹) s. meine Jur. Papyri Nr. 58 Einl. und dazu E. Stein, Klio XVI 72 f. für das frünkische Recht.

1 ["Ετους έβδόμου Αὐτοκράτο] φος Καίσαφος Τ[φ]αιανοῦ 'Αδφιανοῦ Σεβαστοῦ Φαμεν[ὼ] θ κα ἐν Τεπτύνι της Πολέμωνος μερίδος τοῦ Άρσινοίτου νομοῦ. Όμολογεί Διδύμηι Αυσιμάχου τοῦ Αυσιμάχου ώ(ς) 📙 οε ο(ὐλὴ) ὀφρύι ἀριστερᾶ | ε [μετὰ κυρίου τοῦ συγγενοῦς] Οὐαλερίου Ἡρακλείδου ὡ(ς) ᠘μ — ο(ὐλὴ) γόνατι δεξ(ιῶι) Αυ[σ]ιμάχωι Διδύμου του Αυσιμάχου ώ(ς) Εξη ο(ὐλὴ) γόνατι δεξιῶι παρακεχωρηκέναι αὐτῶι Αυσιμάχωι ὥστε καὶ έγγδνοις [<sup>3</sup>[αὐτοῦ καὶ τοῖς παφ' αὐτῶν] ἀπὸ τῆς πφογεγραμμένης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἄπαντα χρόνον ἀπὸ τῶν ὑπαφγόντων αὐτῆι Διδύμηι περὶ κώμην Ἰβιῶνα Εἰκοσιπεντεαρούρου τῆς προγεγραμμέ- | ⁴[νης μερίδος πρότερον Ἡ]ραπλείδου Μάρωνος καὶ ἐπικεκλη(οω)κότων αὐτῆι ἐγ διαιοέσεως. ἦς ἀνήνεγκεν ποὸς γ κοινωνοὺς τῷ γ΄ Δόριανοῦ Καίσαρος τοῦ πυρίου μηνὶ Παχών πη διὰ τοῦ ἐνθάδε | 5 [γραφείου, ἀρουρῶν δέκα ἡμί]σους έκκαιδεκάτου καὶ ἐπιβολῆς κώμης τετάρτου ἀρούρης τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρουρῶν δέκα ἡμίσους τετάρτου έκκαιδεκάτου τὰς ἐκ τοῦ πρὸς βοροά μέρους τούτων || 6 [λίβα ἐπ' ἀπηλιώτην κλήφου κ]ατοικικοῦ ἀρούφας πέντε ήμίσους τετρακαιεξηκοστοῦ καὶ ἐπιβολής ογδόου ἀφούφης τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀφούφας πέντε ῆμισυ ὄγδοον τετφακαιεξηκοστὸν καὶ ἐπὶ | ΄ [ταῖς ἐξ αὐτῶν γεινομέναις] τοῦ ενεστῶτος ζί προσόδοις πάσαις και τὸ επιβάλ[ο]ν (sic) ταῖς παρακεχωρημέναις ἀρούραις τέταρτον μέρος τοῦ ὄντος πυργομαγόῶλος. 'Απὸ δὲ τῶν παρακε- | <sup>8</sup> [χωρημένων παρέξει Λυσί]μαχος ταῖς λοιπας (sic) ταῖς ἀπὸ νότου τῆς Διδύμης ἀρούραις ψυγμὸν ἐκ τοῦ πρὸς νότον ἐξ ἀπηλιώτην μέρους τοῦ μαγδῶλος ἀμμάτων ἐνβαδι**χῶν τεσσάρων** | <sup>9</sup>[εἰς.............] ην καὶ συνχομιδὴν τῶν ἐν ⟨αὐ⟩ταῖς σπαρησομένων. Γίτονες δὲ τῶν παρακεχωρημένων ἀρουρῶν καθὼς ἐξυμφώνου ὑπηγόρευσαν νότου αι λοιπαὶ τῆς Διδύμης ἄρουραι, | 10 [βορρᾶ τοῦ δέμος καὶ Ἐπιμά]γου καὶ Άρείου τῶν τριῶν Ἀπολλφνίου κλῆρος, λιβός γύης δημόσιος μεθ' δν ἐστιν διῶρυξ, δι ἡς ποτίσζονται αὶ παρακεχωρημέναι ἄρουραι, ἀπηλιώτου ἐτέρα || 11 [διῶρυξ. Καὶ ποτίσζεσθαι ⟨μὲν⟩ π]ἀντα «δὲ» έφ' οίς ἐπεκράτησεν ή Διδύμηι ἐπιποτισμοῖς ἀκ[ολο]ύθως τῆι προγεγραμμένηι διαιρέσει, κυρίας δὲ εἶναι καὶ τὰς διὰ τῶν καταλοχεισμῶν τῶν | 12 [κατοίκων ζοίκονομίας). Καὶ ἀπέχειν τὴν] ὁμολογοῦσαν Διδύμην παρὰ τοῦ Αυσιμάχου τὸ έσταμένον παραγωρητικὸν κεφάλαιον τῶν παρακεχωρημένων σὺν ἐπιβολῆι ἀρουρῶν πέντε ἡμίσους | 13 [τετρακαιεξηχοστοῦ ἐκ πλή]ρους ἀργυρίου δραχμάς δισχειλίας παραχοῆμα διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ βεβαιώσειν αὐτήν τε Διδύμην καὶ τοὺς παο' αὐτῆς τῶι Λυσιμάχωι καὶ τοῖς | 14 [παο' αὐτοῦ τὰ παρακεχωρημένα] ὡς πρόκιται πάσηι βεβαιώσει, α καλ παραέξασθαι ανέπαφα καὶ ανενεχύραστα καὶ ανεπιδάνιστα καὶ καθαρά από μὲν δημοσίων τελεσμάτ(ων) 15 [πάντων, ἀρταβιῶν ναυβίων κ]αὶ παντὸς δημοσίου είδους ἀπ[ὸ] τῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τοῦ διεληλυθόνος εκτου έτους καὶ αὐτοῦ τοῦ εκτου έτους, ἀπὸ δὲ εἰδιωτικῶν καὶ πάσης ∥ 16 [ἐμποιήσεως διὰ παντός, καὶ] πρός ⟨τε⟩ τὰ προκείμενα μηδὲν ἐνκαλέσειν μηδὲ ἀμφισβητήσειν μηδὲ ἐπελεύσασθαι, ἐὰν δὲ ἐπέλθη ἢ ἐνκαλέσηι, ἡ ἔφοδος καὶ ἔνκλησις | <sup>17</sup> [ἄκυρος ἔστω, καὶ ἀποτίσειν τ]ὴν Διδύμην τῷ Λυσιμάχωι τοῦ μὴι βεβαιοῖν ἢ μὴ παρέχηται παραχρημα ο τε είληφεν παραχωρητικόν κεφάλαιον μεθ' ήμιωλείας και τὰ βλάβη [ 18 [διπλα και ἐπίτιμον ἄργυρίο]υ δοαχμάς χειλίας καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς εἴσας καὶ μηθὲν ήσσον, χωρὶς τοῦ τὰ δμολογημένα κύρια εἶναι καὶ ἀμετα-Αουρίου] τοῦ καὶ Απολλωνίου τοῦ πρὸς τῶι γραφείωι κώμης Τεπτύνεως καὶ Κερκεσούχων "Ορους L ξβδόμου Αδριανοῦ ἐνκτήσεων 'Αρσινοίτου | <sup>92</sup> [παρὰ Αυσιμάχου Διδύμου τοῦ Αυσιμάχου ἀ]ναγραφομένου ἐπ' ἀμφόδου Θαραπίας. Χωρὶς ών ἀπεροαψάμην διὰ τῶν προτέρων προσαπογράφομαι καὶ ᾶς παρα(κ)εχώρημαι δι' ὑμῶν τῆ ἐνεστώσηι ἡμέρα | <sup>98</sup> [παρὰ Διδύμης Αυσιμάχου τοῦ Αυσιμάχου ἀν]αγραφομένης ἐπ' ἀμφόδου Ταμείων ἀπογεγραμμένης τοῖς προτέροις κλήφου κατοικικοῦ ἀφούρας πέντε ήμισυ τετφακαιεξηκοστόν καὶ ἐπιβολῆς ὄγδοον τὰς ] <sup>24</sup>[ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀφούρας πέντε ήμισυ ὄγδοον τε]τφακαιεξηκοστὸ[ν] ἐκ τοῦ πφὸς βοφοὰ μέφους διατίνουσαν λίβα ἐπ' ἀπηλιότην ἀπὸ ἀφουφῶν δέκα ήμίσους τετάρτου έκκαιδεκάτου περί Ίβιῶνα Εἰκοσαπεντε- | 55 [αρούρου καθαρῶν ἀπὸ ὀφειλῆς πάσης κ]αὶ διενγυήμα-

3 Für είς μετεπιγραφήν ist in der Lücke kein Platz.

— 1. ὁπαρχουσών, Είνοσιπενταρούρων (ebenso Z. 24 f.).

4 1. ἐπικεκληρωμένων, ἐκ.

6 1. λιβός (s. Ζ. 24), ῆμισυ τετρακαιεξηκοστόν, ὄγδοον.

8 1. πρὸς υότου ἐπ΄.

9 Απ-fang: είς συλλογ|ήν füllt die Lücke nicht.

— 1. ἐκ συμφώνου.

10 Ἐπιμά|χου ist beispielshalber ergünzt.

11 Die Ergünzung des Anfangs der Zeile ist nicht sicher.

Die Worte knüpfen, wenn sie richtig ergänzt sind, an das ποτίσζονται Z. 10 an.

14 1. παρέξεσθαι.

16 1. ἐπε-

λεύσεσθαι. 17 Der Schreiber fällt (wie auch Z. 16f.) im folgenden aus der Konstruktion: entweder müßte η μη παρέχεσθαι odet η ζέὰν > μη παρέχεσθαι stehen; vgl. Nr. 15, 14. 19 Ergünze etwa: ὀτιοῦν ἄν γένηται η ἐπιτε]λεσθηί.

22 διὰ τῶν προτέρων sc. βιβλιοφυλάχων (ebenso Z. 23); vielleicht folgte im Original noch eine nähere Bezeichnung des Gegenstandes der früheren ἀπογραφή. 24 l. διατεινούσας λιβός. 25 ἀπὸ ὀφείλῆς καὶ ὑποθήκης od. ähnl. κ]αί ist für die Lücke zu umfangreich.

Einen h\u00e4bschen Beleg bietet P. Cairo byz. Masp. I 67006 R. 3 ff.: ἐπεξηλθάν μοι βιαίως οἱ πρωτεύοντες της ἐμης κώνης Σαββέως βουλόμενοι ἐπιβ[α]λεῖν τη ἐμη χηραιότ[η]τι ἀ[ο]οψο[α]ς στρεφ[ο]μένας ἐγ (?) τῷ ἀπόρω.... "Οθεν παρακαλώ... μη .... ἔλκεσθαί με εἰς τοιοῦτο γεωργικὸν λειτούργημα.....

το[ς] παφαχωφητικοῦ κεφαλαίου δραχμῶν δισχειλίων. Διὸ ἐπιδίδωμι τὴν ἀπογφαφήν. || <sup>26</sup> [Διονύσιος γεγυ]μνασιαφχηκώς διὰ Ἀπολλωνίου γφαμματέως. Κατακεχώφιστ(αι). L εβδόμου Άδφιανοῦ Καίσαφος τοῦ κυφίου Φαμενώθ κζ. <sup>23</sup> Marz 123.

26 Statt Διονύσιος kann auch der Name des zweiten βιβλιοφύλαξ, ήρακλείδης, ergänzt werden.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

1 Zum Signalement s. jetzt Hasebroek, Das Signalement in den Papyrusurkunden (Papyrusinstitut Heidelberg 3, 1921).
2 συγγενής als Geschlechtsvormund wird als Zusammenfassung für alle nicht ganz nahen Verwandten gebraucht; s. E. Weiß, Archiv IV 87 f.
3 (vgl. 24) κόμη Ἰβιὰν Εἰχοσιπενταφούρων s. P. Τεδ. II S. 380.
4 (vgl. 11) διαίφεσις s. meine Jur. Papyri Nr. 53. — συγγραφήν oder ähnl. ἀναφέρειν (auch ἐπιφέρειν) bedeutet nicht nur "eine Vertragsurkunde einreichen", sondern auch, wie hier, "einen Vertrag abschließen". Zu beiden Bedeutungen s. Jörs, SZ. XXXIV 132 f.; Plaumann, P. Grad. S. 56 A. 3.
61 ἐπὶ [ταῖς . . . . ] . . . προσόδοις: ἐπὶ adiectivum; vgl. CPR.
11 (= Mitteis, Chrest. 220 = Stud. Pal. XX 1), 10.
7 πυγομαγδάλ, μαγδάλ: s. meine Griech. Texte Ostr. Nr. 40
S. 159.
S ψυγμός: s. Crönert Stud. Pal. IV 95 = Trockerraum und ausgetrocknetes, unfruchtbares Landstück;

van Herwerden, Lex. gr. suppl. s. v.; P. Ryl. II 69, 9; 201, 7, vgl. das ήλιαστήριον Nr. 68, 6.

Aμμάτων ἐνβαδικῶν τεσσάφων: ἄμμα ist nach den Tabulae Heronianae (s. Hullsch, Script. Metrol. I S. 183) ein Längenmaß von 40 πήχεις (Ellen); s. Crönert-Passow, Wörterbuch s. v. In dem metrologischen Fragment P. Ryl. II 64 (saec. IV/V) ist es dagegen 12 πήχεις gleichgesetzt, ebenso wie in den Tabellen des P. Lond. V Nr. 1718 (saec. VI, s. S. 79 Anm. und S. 161). Auch im P. Oxy. IV 669, 29 (saec. III. ex.) ist ἄμμα ein Längenmaß. In Urkunden der byzantinischen Zeit wird das Wort auch als Flächenmaß gebraucht (s. Nr. 68, 18; BGU. 402, 9. Verso 1; 319, 10; 872, 3; Stud. Pad. XX 110, 8; P. Cairo byz. Masp. II 67161, 106; III 67169 bis, 47), ebenso in der arabischen Zeit (P. Lond. IV Index s. v.). In unserem Papyrus vom Jahre 123 ist zur Kennzeichnung als Flächenmaß ἐμβαδικόν hinzugefügt. In den drei Papyri des 6. Jhrh. Nr. 68; P. Cairo byz. Masp. II 67151. III 67169 bis und im P. Lond. III 1012 S. 266, 25 vom Jahre 633 ist das ἄμμα als Flächenmaß = ½,4 Arure gesetzt. Doch hat es sicher ἄμματα verschiedenen Umfanges wie als Längen-, so auch als Flächenmaß gegeben. Was die Ableitung des Wortes betrifft, so ist es nicht ägyptisch, sondern babylonisch-assyrischen Ursprungs = ammatum, hebr. 'ammāh (s. Weißbach, Arch. Anzeiger 1915, 152).

9 Ζυ καθώς έξυμφώνου ύπηγόρευσαν s. Nr. 15, 8 Einzelbem. 10 γύης δημόσιος, "öffentliches Feld": zum Worte γύης, seltener γύος, vgl. P. Lille ll 31, 5 (Archiv VI 354f.); P. Teb. I S. 235, II Nr. 311, 18 mit Bem.; P. Amh. II 68, 26f.; P. Lips. I 106, 16; P. Oxy. II 373. VI 918 II 2. 4. 10. X 1279, 12. XII 1537, 15. XIV 1636, 14; PSL V 448 passim; P. Ryl. II 166, 11; Stud. Pal. XX 80, 3 und Crönert, Class. Review 1903, 194. Es ist in seiner ursprünglichen Bedeutung ein Landmaß, wird aber dann = "Ackerland" und daneben (meist in Verbindung mit Ordinalzahlen: P. Ryl. II 142, 14 Bem.) = περίχωμα, "Dammbezirk" (vgl. Schubart, Einführung 408. 413; Calderini, Aegyptus I 191. 195f. 213; P. Edgar 60, 24f.) gebraucht. - Das Wort ἐπιποτισμός ist neu, zu ποτισμός vgl. Nr. 23, 23 ff. Einzelbem., zu πο-11 f. τὰς διὰ τῶν καταλοχισμῶν τῶν [κατοίκων ζοίκονομίας]...: καταλ. τῶν κατοίκων bedeutet τίζειν Νr. 68, 23. ursprünglich Zuteilung von Lehns (Katöken)land an einen λόχος, sodann die Einschreibung der Landinhaber in das Katökengrundbuch, die γραφή καταλοχισμών. S. Preisigke, Girowesen 496 ff.; Wilcken, Grundzüge 395 f.; Mitteis, Grundzüge 111, Chrest. Nr. 219-223; Lesquier, Institutions mültaires 275f.; P. Ryl. II 159,7; P. Oxy. XII 1462 Einl. und 12 (vgl. Z. 17. 25) s. Preisigke a. a. O. 499. Z. 2f. Bem., 1648, 37-42 und 1635 mit seinen Parallelen; Nr. 84 Einl. 13 ff. Zur Haftungsklausel vgl. Nr. 15, 10-14 Einzelbem.; Rabel, P. Bas. 7, 22 f. Einzelbem.; Schwarz, Off. und private 15 ἀρταβιῶν: Die ἀρταβιεία ist die für Saatland zu leistende Einartaben-Steuer (pro Arure) der Katöken und anderen κληφούχοι, die "Katökenartabe". S Rostowzew, Kolonat 90f.; Wilcken, Grundzüge 304. — Ναύβιον ist die Ablösungssteuer der Inhaber privilegierten Landes, des Katökenlandes und der γη έναφειμένη, von der Damm- und Kanal-Fronde (s. Wilcken, Grundzüge 336f.; P. Teb. II S. 339ff.; P. Ryl. II Nr. 192. 192 a. b; S. 249. 252 und App. II S. 420 ff.; Nr. 82 Einl.). — Δημόσια τελέσματα ist der weitere Begriff, δημόσιον είδος der engere, unter den wieder einzureihen sind die beispielsweise genannten beiden Abgaben der άφταβιεία und des ναύβιον. Zum Begriff der εἴδη allgemein s. meine Griech. Texte Papyrus Nr. 3 Einl. S. 13f., über die noch recht unklare und wechselnde Bedeutung vou είδη als Steuer s. P. Ryl. II S. 252f.; Nr. 82 Einl. 17f. Zum Infinitiv auf ow s. Mayser, Grammatik 349; Wessely, Stud. Pal. XIII 3; Monlton, Einl. in d. Sprache des N. T. 78f. - ή ἡμιολία s. Berger, Strafklauseln 14ff.; τὰ βλάβη ebendort 26ff., ἐπίτιμον 4ff., Fiskalmult 31ff. 93ff.; Schwarz, Urkunde 174f. 178ff. — Die salvatorische Klausel (s. Berger a. a. O. 47ff. 80f.; Partsch, Archiv V 480f.; Rabel, P. Bas. S. 43f.) ist doppelt gefaßt, sowohl r.it καὶ μηδέν ήσσον ή παραχώρησις κυρία ἔστω als mit χωρίς τοῦ... κύρια είναι κτα.

adoppeit getabt, sowoni Ε.Ν και μησεν η ποσοχαφησίε χυρια εστο als mit χωρίς του... χυρια είναι χαι. 18 άμετακύητως s. Crönert-Passow s. ν. 20 Λούριος ὁ καὶ ἐπολίδνος iταὶ μαφείως | καὶ Τερτύνεως καὶ Κερκεσούχων "Oρους schon für das Jahr 101 bezeugt (s. Paulus, Prosopographie S. 81 Nr. 743). Damals waren also die Staatsnotariatsfilalen von Tebtynis, Kerkesuchön Oros und eines dritten Dorfes, dessen Name in der Urkunde fehlt, in einer Hand vereinigt. Für die Jahre 46 (P. Teb. 11 33, 60 f.) und 123 läßt sich die Vereinigung des γραφείον von Tebtynis und Kerkesuchön Oros nachweisen. Weitere Fälle einer gemeinsamen Staatsnotariatsfilale für zwei Dörfer s. meine Griech. Texte Papyrus Nr. 13 Einl. S. 69 f.; Stud. Pal. XXII 36, 1 (a. 145). 21 Διονόσιος ist als βιβλιοφίλαξ έγκτήσεων Άρσινοίνου (s. Oertel, Die Liturgie 286 ff.) bezeugt für die Jahre 120/1 bis 129 (s. Paulus a. a. O. S. 64 Nr. 444). Ἡρακλείδης für die Jahre 120/1 bis 123 (s. Paulus S. 63 Nr. 552 und unsere Urkunde); sein Nachfolger wird vielleicht Ἰσίων, der 127 βιβλιοφύλαξ ist (s. Paulus S. 74 Nr. 665). Daß sie im Mai 119 noch nicht fungierten, geht aus Z. 4 und 23 unseres Papyrus hervor.

22 Das χωρίς ὧν ἀπεγραψάμην ... προσαπογράφομαι το πρώτως αιτραίσελει .. Der Deklarant hat schon ein Personalfolium im Grundbuch, auf dem andere Grundstücksrechte verbucht sind. — ἀναγραφόμενος ἐπ' ἀμφόδον bzw. ἐπὶ

κώμης zur Kennzeichnung der ἰδία: vgl. meine Jur. Papyri Nr. 3, 7 Bem. — ἐπ' ἀμφόδου Θυφαπίας: s. Wessely, Die Stadt Arsinoe 27 f. 23 ἐπ' ἀμφόδου Ταμείων: s. Wessely a. a. O. 34 f. — ἀπογεγραμμένης: vgl. die Einl. zu Nr. 64 und 65 meiner Jur. Papyri. 25 Zur Bedeutung des Wortes διεγγύημα = allgemeine Haftung, besonders in der Wendung καθαφὸν ἀπὸ ὁ φειλῆς (τε καὶ) ὑποθήνης καὶ (παντὸς) διεγγνήματος, s. Partsch, Bürgschaftsrecht I 62 A. 3; Schwarz, Hypothek und Hypallagma 42. 145 f.; Mitteis, Grundzüge 131. 26 ἀπολλώνιος fungiert als γραμματεὺς ἐγκτήσεων βιβλιοθήκης noch im Jahre 128 (s. Paulus a. a. O. 22 Nr. 111).

# Nr. 63. BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT EINES GRIECHISCH BEEINFLUSSTEN RÖMISCHEN SKLAVENKAUFES.

Inv.-Nr. 300. Höhe 23,5, Breite 9 cm; oberer freier Rand von 4, unterer von 8 cm. — Herkunft: Thebais, Fundort: Faijum. 125/126 n. Chr. — Von mir veröffentlicht Zischr. vgl. Rechtswissensch. XXXV 97 ff. Die Abschrift ist von einem Schreiber aufgesetzt (1. Hand: Z. 1-15), der Kaufbürge unterfertigt sie dann eigenhändig (2. Hand: Z. 161, lateinischer Duktus). Die ursprüngliche Länge der Zeilen der 1. Hand betrug, wie in den Parallelurkunden BGU. 887 und 913, etwa 80—100 Buchstaben (Z. 11 war kürzer). Erhalten ist folgendes:

11. Hd. ['Aν]τίγοαφον ἀνῆ[ς |  $^{2}$ [. ]. ὡς (ἐτῶν) λη ἄσημον[ |  $^{3}$ [χε]ιλίων τετραχοσίων[ |  $^{4}$ [χ]φο]ς ἱερᾶς νόσου. Καὶ ε[ |  $^{5}$ [.]η, τότε ἀπλοῦν τὸ χοῆ[μα  $^{6}$ [Φ]λαούῖος Ἡρώδης καὶ [  $^{7}$ ['Ιον]λίου Σατουρνείνου [ |  $^{8}$ [τῆ]ς Θηβαΐδος. "Ετους ἐνάτ[ον Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραϊανοῦ 'Αδριανοῦ Σεβαστοῦ Μοπατ, Τας . . . |  $^{9}$ [δο]νλικὰ σώματα 124 125. ὁύο δρομ[τόχτητα  $^{10}$ [δρι]σθείδαν αὐτῶν τειμὴν [ "Ετους ἐνάτον]  $^{11}$ [Αὐ]τοκράτορος Καίσαρος Τρα- 124 125. [ $^{7}$ ]ανοῦ 'Αδριανοῦ Σεβαστοῦ Μοπατ, Τας]. Freier Raum von 1,5 cm. |  $^{12}$ [Τῖτο]ς Φλαούῖος Σευῆρος [  $^{13}$ [Τῆ]τ[ο]ς Φλαούῖος Καπίτων [  $^{14}$ [Μᾶ]ρχος Παπείριος Νάρχον (sic) [νίος |  $^{15}$ [.....] Λονγῖνος Οὐάλης οὐτο[ανὸς <sup>162</sup>2. Hd. Τὰιος 'Ιούλιος Σατοργείλος Γππεύς εἶης [  $^{17}$ [χ]σθώς πρόπειται. "Ετους δεχάτον Αύ[τοχράτορος Καίσαρος 115/126. Τραιανοῦ 'Αδριανοῦ Σεβαστοῦ Μοπατ, Τας].

4 Nicht καὶ ἐ[παφῆς: s. unten. 4 f. ἐκνεικη ϑ]ἢ. σθεῖσαν: das σ vor ϑ ist sicher, also nicht συμφων]ηθεῖ-5 χρῆ[μα, was Partsch vermutete. steht da: simplam pecuniam; s. unten. 9 δορα[τόκτητα: s. unten. 10 [όρι]-

Es liegt keine Übersetzung vor, das Original war griechisch, wie die alleinige Datierung nach dem Kaiserjahr zeigt. Die nächsten Parallelen sind der lateinische Sklavenkauf Jurist. Papyri Nr. 37 (aus Seleukeia in Pierien, a. 166; daselbst Literatur), die griechischen BGU. 887 (= Mitteis, Chrest. 272, Preisigke, BL. I S. 77; aus Side in Pamphylien, a. 151) und 913 (s. BL. I S. 82; aus Myra in Lykien, a. 206). Vgl. auch die bis auf die Subscriptio mit griechischen Lettern geschriebene lateinische scriptura exterior eines Triptychon, SZ. XLII 452 fl. (ed. Eger; aus dem Flottenlager in Ravenna, Hadrian/Pius), und BGU. 316 (= Mitteis, Chrest. 271; Askalon, a. 359). In allen diesen Urkunden finden wir an Stelle der Manzipation die Tradition (s. die Ergänzung unserer Urkunde Z. 9), sodann auf den Kontext folgende Subscriptiones. In den oben an erster Stelle angeführten beiden Kaufverträgen lautet die Formel der Kaufbürgschaft id fide sua et auctoritate esse iussit =  $\tau \bar{p}$  lötu πίστει καλ βεβαιώσει είναι ἐκλέκυσεν ὁ δείνα bzw. βεβαιοῦντος καλ τὴ ἰδία πίστει κελεύοντος τοῦ δείνος, wie auch in unserem Papyrus Z. 3. 16 zu ergänzen ist. Griechischen Ursprungs ist auch daselbst die Hinzufügung des Signalements der Sklaven (Z. 2), wie in BGU. 316 (913).

Der Name des Käufers ist Flavius Herodes (Z. 6), der des Verkäufers ist nicht erhalten; der Kaufbürge heißt C. Iulius Saturninus (Z. 7. 16), der zur Zeit des Vertragsschlusses (a. 125/6) eques einer in der Thebais stationierten ala ist: im Jahre 131 lebt er als Veteran in Karanis (s. Einzelbem. 3), wo wohl die auf seine Veranlassung genommene Abschrift gefunden ist. Auch die außer ihm in der Urkunde genannten Personen werden aktive oder ehemalige Soldaten sein (vgl. Z. 15), die mindestens in der zweiten Generation im Besitz des römischen Bürgerrechts sind (vgl. Z. 14, den lateinischen Schriftcharakter von Z. 16 f. und Nr. 71, 8 f. Einzelbem.).

Die Struktur der Urkunde ist folgende: A. Kopie des Originals. I. Rubrica (Z. 1). II. Kontext (Z. 1—7): wie in den Parallelen ist er nach römischer Sitte auf den Käufer abgestellt; auf a) die Bezeichnung des Kaufgegenstandes und b) die Angabe des Kaufpreises folgt e) die Haftung des Kaufbürgen für Gesundheit im Sinne des ädilizischen Ediktes, d. h. für vitia latentia; ausdrücklich genannt wird Epilepsie, morbus comitialis, legè νόσος (Z. 3f.: ὑγιῆ ἐκ διατάγματος, χ]ωρίς ἰερᾶς νόσον). Dieses Edikt ist auch in Aegypten und den übrigen kaiserlichen Provinzen als allgemeines Reichsverkehrsrecht rezipiert (s. Zischr. vgl. Rechtswiss. XXXV 100 f.; Jur. Papyri S. 117; Nr. 37 Einl. S. 125). d) Verkäufer und Kaufbürge haften für den Fall der ganzen oder teilweisen Entwehrung (Z. 4f.: ἐκνεικη θ]ῆ) durch manus iniectio (ἐπαφή) auf den einfachen Kaufpreis (Z. 5: ἀπλοῦν τὸ χρῆ[μα = simplam pecuniam), ohne daß vorherige Anzeige erforderlich ist (vgl. Jur. Papyri Nr. 37 S. 125 A II b; Einzelbem. 4. 5f.). III. Ort, Datum (Z. 7f.). IV. Subscriptio des Verkäufers, der erklärt, die im Kriege erbeuteten Sklaven (δορα[τόκτητα Z. 9: s. Einzelbem.) dem Käufer verkauft und tradiert (s. Partsch, P. Freib. S. 26), den Kaufpreis empfangen zu haben (Z. 9—11). V. Subscriptiones der 4 Zeugen, welche die scriptura interior des Originals versiegelt zu haben erklären (Z. 12—15). Dieselbe Zahl von 4 Zeugen finden wir im lateinischen Sklavenkauf Jur. Papyri Nr. 37 und wohl auch BGU. 887 (vielleicht auch BGU. 913, 12 ff.). B. Eigen-

händige Beglaubigung der Abschrift durch den Kaufbürgen. Unter Verweisung auf diese Vorbemerkungen gebe ich eine versuchsweise Ergänzung des Fragmentes:

1 ['Αν]τίγοαφον ἀνῆ[ς' Praenomen Φλαούῖος Ἡρώδης ἐπρίατο (ἐν ἀγορᾶ) παρὰ τοῦ δεῖνος δουλικὰ σώματα δύο δορατόκτητα, Name (und Herkunit), | ² [.]. ὡς (ἐτῶν) λη ἄσημον, [καὶ Name, (Herkunft,) Alter, Kenuzeichen, τειμῆς τῆς ὁρισθείσης ἀργυρίου δραχμῶν] | ³ [χε]ιλίων τετοακοσίων[, βεβαιοῦντος καὶ τῆ ἰδία πίστει κελεύοντος Γαΐου Ἰουλίου Σατουρνείνου ὑγιῆ ἐκ διατάγματος], | ⁴ [χ]ροςὶς ἱερᾶς νόσου. Καὶ ἔ[άν τις ἐπαφὴ αὐτῶν ἢ ἐνδες ἐξ αὐτῶν ἢ ἐκ μέρους τινὸς αὐτῶν γένηται καὶ ἐκνεικη-] | ὁ [θ ]ῆ, τότε ἀπλοῦν τὸ χρῆ[μα χωρίς παρανγεκλείας καλῶς δίδοσθαι πίστει ἐπερώτησεν Praenomen] | ὁ Φλαούῖως Ἡρώδης καὶ [πίστει δοῦναι ὑμολόγησεν ὁ δεῖνα (Ver-kἄufer), (ταῦτα) βεβαιοῦντος καὶ τῆ ἰδία πίστει εἰναι κελεύοντος Γαΐου] | ¹ [το ]ιλου Σατουρνείνου. ['Η ὼνὴ ἐγέ-124/195. νετο ἐν ] | ὁ [τῆ]ς Θηβαΐδος ἔτους ἐνάτ[ον Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραϊανοῦ ἄδριανοῦ Σε-βαστοῦ Μοπαt, Ταg. 'Ο δεῖνα πέπρακα τὰ] | ἡ [δ ο]υλικὰ σώματα δύο δορα[τόκτητα καὶ παρέδοκα αὐτὰ Praenomen Φλαουῖω Ἡρώδη καὶ ἀπέχω πας ἀνὶτοῦ διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου τὴν] | ¹ 10 [ὁρι]σθεῖσαν αὐτῶν τειμήν [ἀργυρίου δραγμάς χειλίας τετρακοσίας καθὼς πρόκειται. "Έτους ἐνάτου] | ¹ ¹ 1 [λ]τοκράτορος Καίσαρος Τρα[i]α[νοῦ Ἰλδριανοῦ Σεβαστοῦ Μοπαt, Ταg]. | Freier Raum von 1,5 cm. ¹ ² [Τῖτο]ς Φλαούῖος Σευῆρος [ ἐσφράγισα]. | ¹ ² [σφράγισα]. | ¹ ² 2. Hd. ἐκρος Ἰούλιος Σατορνείλος ἱππεὺς είλης [ ἐξεληφα τὸ προκείμενον ἀντίγραφον (καὶ ἐστιν σύμφωνον τῆ αὐθεντικῆ ἀνῆ) καὶ βεβαιῶ καὶ τῆ ἰδία πίστει εἶναι κελεύω | ¹ ¹ [χ]ρώς πρόκειται. "Ετους δεκάτου Αὐ[τοκράτο-195/19ε. ορς Καίσαρος Τραιανοῦ ἄδριανοῦ Σεβαστοῦ Μοπαt, Τας]. | ορος Καίσαρος Τραιανοῦ ἄδριανοῦ Σεβαστοῦ Μοπαt, Τας]. | ορος Καίσαρος Τραιανοῦ Αδριανοῦ Σεβαστοῦ Μοπαt, Τας]. | οποκείμενον ἀντίφος καίστον Αὐξιτοκράτ

#### EINZELBEMERKUNGEN.

1 Zn ἐν ἀγορῷ, dessen Ergänzung nicht durchaus erforderlich ist, vgl. Nr. 98. 2 f. Zum Preise von Sklaven s. die Tabellen bei A. Segrè, Circolazione monetaria e prezzi nel mondo antico, Roma 1922, S. 124. 170. 3 της δριoθείσης: s. Z. 10; vgl. P. Giss. I 104, 10f. Einzelbem. — C. Iulius Saturninus lebt im Jahr 131 als Veteran in Karanis (s. Berl. P. 7124 II 16: lino (?) [s]ig[(naverunt) C.] Iulius Saturni(nus) vet(eranus) rog(atus); s. Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXV 83 A. 2). Er wird dem gleichnamigen Veteranen in der Faijum-Urkunde BGU. 300, 13 f. (a. 148) gleichzusetzen sein. Der im Jahr 158/9 als Saatdarlehnsempfänger erwähnte Iulius Saturninus (P. Chic. 11) und der mit ihm identische C. Iulius S. γεουχών έν Τάνι in einer Liturgen-Vorschlagsliste vom J. 169 (BGU. 18, 25) dürste sein Sohn sein. 4 [χ]φεls iερᾶς νόσον = absque (sine) morbo comitiali. Zur weiteren Ergānzung s. BGU. 887 (s. oben) und P. Straβb. I 79, 7. — Zu ἐπαφή = manus iniectio s. Kübler, SZ. R. A. XXIX 475 f. XXXII 366; Partsch, P. Freib. (Sitzgsber. Heidelb. Akad. 1916, 10) S. 30 f. 5 f. Vgl. Iur. Papyri Nr. 37, 9 ff.; BGU. 887, 8 ff. -4/5 έκνικᾶν = evincere. ἀπλοῦν τὸ χρης μα: s. Partsch, P. Freib. S, 29 f. — χωρίς παρανγελίας = sine denuntiatione: s. Gradenwitz, Einführung 68; Lenel, Edict. perpetuum 2 542 A. 15; E. Weiß, SZ. XXXVIII 172. 7 f. Vgl. Iur. Papyri Nr. 37, 17 ff. 9 δορα[τόπτητα = δουρίπτητα, δοριάλωτα, αλχμάλωτα: vgl. die Nr. 91 Anm. 3 angeführten Parallelen. - παρέδωπα 12 ff. έσφοάγισα == signavi. 13 T. Flavius Capito s. Nr. 70 (etwa a. 145). 16 f. Die Ergänzung, die nur eine versuchsweise sein will, geht davon aus, daß 1. die eigenhändige Subscriptio des Kaufbürgen ein Jahr nach der Aufsetzung der Kaufurkunde geschrieben ist, sich daher wohl nur auf die Vornahme der Abschrift durch ihn beziehen kann, 2. daß das [κ] αθώς πρόκειται in Z. 17 eine Wiederholung der Gewährschaft zu erfordern scheint. Vgl. u. a. BGU. 562 (= Wilcken, Chrest. Nr. 220), 22; Stud. Pal. II S. 27 f. Nr. 2 (= Wilcken, Chrest. Nr. 209), 7 f; Iur. Papyri Nr. 25 II 22. — Zu ἡ αὐθεντική ὡνή s. Nr. 18 S. 76 A. 4; meine Griech. Texte Nr. 6, 24 Einzelbem.

# Nr. 64. PRIVATPACHT-ANGEBOT AN EINEN GROSSGRUNDBESITZER.

Inv.-Nr. 319. Höhe 34, Breite 11, 2 cm. Faijum (Euhemereia). 6. Sept. 104 n. Chr. Editio princeps: Fest-schrift Lehmann-Haupt, Ianus I 73 ff.; s. daselbst.

Zur hypomnematischen Form vgl. Waszyński, Bodenpacht 13 ff.; meine Jur. Papyri S. 107: A. Angebot. a) Präskript (Z. 1—3): τῷ δεῖνι παρὰ τοῦ δεῖνος, b) Kontext (Z. 3—28): βούλομαι μισθώσασθαι. . . . ἐὰν φαίνηται μισθώσα μοι ἐπὶ τοῖς προχιμένοις. B. Nichtverpflichtende Subscriptio des Pachtbewerbers mit Datum (Z. 29—33). Angebot und Subscriptio sind von dem νομογ(ράφος) Εὐημε(ρίας), dem konzessionierten Urkundenschreiber des Dorfes, für den Schreibunkundigen, einen Perserepigonen Θέων Θέωνος, aufgesetzt. Verpächter ist der Großgrundbesitzer Ti. Claudius Eirenaios; Pachtobjekt: rund sechs Aruren hochvollwertigen Getreidelandes im Dorfbezirk von Euhemereia; Pachtdauer: 5 Jahre. Der im Παῦνι (Mai/Juni) nach der Ernte an den Staatsspeicher des Dorfes zu leistende Pachtzins soll im ersten Jahr 55 Artaben Weizen, für das 2.—5. Jahr je 42 Artaben betragen; das zurückzuerstattende Saatdarlehn von 6 Artaben ist eingerechnet (Z. 10f.). Außerdem soll der Pächter die alljährlichen Abgaben für den Transport des Getreides zum Speicher (δημόσια φόλετρα) und die Speicher-Lagergebühr (ἐνοίχιον θησανφοῦ) tragen (Z. 22). Nach Z. 18f. steht ihm die Wahl der Aussaat während der ganzen Pachtdauer frei; nur χνήχος, eine artischokenähnliche Ölpflanze, soll zur Verhütung der Auszehrung des Bodens ausgeschlossen sein. In Wahrheit ist es mit der Aussaat-Freiheit des Pächters anders bestellt: er hat den Pachtzins in Weizen zu leisten, den Pachtacker nach Ablauf der Pacht zu übergeben zur

Hälfte mit Weizen auf dem Halm, zu einem Viertel mit der Winteraussaat, zum letzten Viertel mit Futterpflenzen, d. h Brachfrüchten (Z. 23 ff.; s. Ianus a. a. O. 74). Der Verpächter soll Gewähr leisten dafür (Z. 26 ff.), daß er die auf dem Grundstück liegenden öffentlichen Lasten (δημόσια) übernimmt und es vor Ahlauf der Pachtzeit weder neu verpachtet noch selbst in Bearbeitung nimmt (ἀμεταμίσθωτα καὶ ἀναυτούργητα).

¹ Τιβερίωι Κλανδίωι Εἰρηναίωι | ² παρὰ Θέωνος τοῦ Θέωνος Πέρσου τῆς | ³ ἐπιγονῆς. Βούλομαι μισθώσασθαι εἰς ἔτη | ⁴ πέντε ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔβδόμου ἔτους | ⁵ Τραΐανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀπὸ τῶν ὑπαρ- | 104,5 π. Chr. ⁶ χόντων σοι περὶ κώμην Εὐημέριαν τῆς Θε- | ¹ μίστον μερίδος ἐδαφῶν τὰς ἐν μιᾶ σφραγῖδι | δ κλήρον ἀρούρας ξξ ἢ ὅσαι ἐὰν ὧσι πρὸς ἐλαιῶνι | ² πρότερον Νικάνωρος, ἐκφορίον τοῦ παντὸς | ¹ ⁰ τοῦ μὲν πρώτον ἔτους τῆς μισθώσεως σὺν ἢ λήμ- | ¹ ¹ ψορμαι σπερμάτων ἐκάστη ἀρούρη πυροῦ δρόμω(ν) ἀρτά- | ¹ βη μιᾶ πυροῦ τῶν ὅλων ἀρουρῶν ξξ ἀρταβῶν | ¹ δ στερμάτων ἑκάστη ἀρούρη πυροῦ δρόμω(ν) ἀρτάβη μιᾶ | ¹ ¹ θποροῦ τῶν ὅλων ἀρουρῶν ξξ ἀρταβῶν τεσσαράκοντα | ¹ δ όνο ἀνυπολόγων καὶ ἀκινθύνων. Καὶ ἐπιτελέσω | ¹ δ τὰ κατ' ἔτος τοῦ κλήρον γεωργικὰ ἔργα πάντα σπίρων | ¹ θ κατ ἔτος οἶς ἐὰν αίρῶμαι πλὴν κνήκου. Τὰ δὲ κατ' ἔτος | ² θ ἐκφόρια ἀποδώσω ἐν μηνὶ Παῦνι ἐν τῆ κώμη ἐν | ² ὶ θησαυρῷ μέτρῷ ἕκτῷ θεοῦ Εὐημερίας, τῶν κατ' ἔτος | ² θ ἐκφόρια ἀποδώσω ἐν μηνὶ Παῦνι ἐν τῆ κώμη ἐν | ² ὶ θησαυρῷ μέτρῷ ἕκτῷ θεοῦ Εὐημερίας, τῶν κατ' ἔτος | ² θ ἐκφόρια ἀποδώσω ἐν μηνὶ Παῦνι ἐν τῆ κώμη ἐν | ² ὶ θησαυρῷ μέτρῷ ἕκτῷ θεοῦ Εὐημερίας, τῶν κατ' ἔτος | ² θ ἐκφόρια ἀποδώσω ἐν μηνὶ Παῦνι ἐν τῆ κώμη ἐν | ² ὶ θησαυρῷ μέτρῷ ἕκτῷ θεοῦ κτῶν | ² πρός με τὸν Θέωνα. Καὶ μετὰ τὸν χρόνον παραδώσω | ² ἐν ν κλῆρον, τὸ μὲν ῆμισυ πυρῷ καὶ ἄλλο τέταρ- | ² δ των ἀπὸ σπορῷς γενῶν, τὸ δὲ λοιπὸν τέταρτον ἀπὸ | ² κρότοτο βρώματος βρῶν. Βεβαίωσις δὲ μοι ἀπὸ δημο- | ² ΄ σίων, ἀμεταμίσθωτα καὶ ἀναυτούργητα, ἐὰν σαίνηται | ² β μισθῶσαί μοι ἔπὶ τοῖς προκιμένοις καθτως ζείνο, ὶ ἐνείρος καθον κοίς) (ἐτῶν) ν ο(ὐλὴ) πήχ(ει) δεξιῷ | ³ θ ἐπιδέδωκα τὸ ἀναφόριον ἐπὶ πᾶσι τοῖς προκιμένοις καθωίς) | ¾ π[ρό]κιται. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ φαμένου μὴ εἰδεῖν γράμ- | ³ μ[α]τα 'Ηρακλείδ(ης) νομογ(ράφος) Εὐημε- (ρίας). Εξ Αὐτοκράτορος Καίσαρος | δ δεραστοῦ Γερμανικ(οῦ) Δακικοῦ μη(νὸς) Σεβαστοῦ Θε

8. 19  $\dot{\epsilon}\dot{\alpha}v = \ddot{\alpha}v$ . 9 l. Nixávogos. 11. 15 δρόμω $(v) = \mu\dot{\epsilon}\tau$ ρφ δρόμων.

#### 6. Sept 104

#### EINZELBEMERKUNGEN.

1 Weitere Großgrundbesitzer begegnen uns u. a. in den Urkunden über Pacht des 1. und 2. Jhrhs. aus dem Faijum P. Ryl. II 166. 171; Nr. 8; BGU. 603. 604; PSI. 31; P. Teb. II 402, aus Oxyrhynchos PSI. IV 315; P. Oxy. XIV 1630, aus dem Hermopolites P. Lond. III 1213-15 S. 121ff., 1223 S. 139 (= Wilcken, Chrest. 370); P. Straßb. I 78. S. dazu weiter Rostovtzeff, A large Estate in Egypt 42ff., Kolonat 119ff.; Wilcken, Grundzüge 316ff. deutung der έπιγονή in den Ptolemäerurkunden s. Wilcken, Archiv VI 367f.; v. Woeß, SZ. XLII 179ff. Danach bezeichnet das Wort die fremdstämmigen, im Lande geborenen Nachkommen von Militärkolonisten, die stets Nichtsoldaten sind und keinem πολίτευμα angehören. Πέρσαι της έ. sind "die in Ägypten geborenen Nachkommen der meist schon zur Perserzeit eingewanderten Perser, soweit sie nicht Mitglied eines πολίπευμα sind" (abweichend Segré, Aegyptus III 143 ff.; s. dazu meinen 3. Papyrusbericht). In der Kaiserzeit verliert é. jede technische Bedeutung. 8 σφραγίς hier = 8 η 6σαι έὰν ώσι: s. Ianus a. a. O. 77 A. 8. 10 f. 14 f. συν ή λήμψομαι Flurbezirk; s. Nr. 12, 2 Einzelbem. σπερμάτων . . . ἀρτάβη μιᾶ: die Parallelstellen s. Ianus a. a. O. 77 A. 10 f. 11. 15 δρόμω(ν) = μέτρον δρόμων = μέτρον έχτον θεοθ Εθημερίας Ζ. 21 = μέτρον έχτον θεοθ της χώμης = μ. δρόμων τετραχοίνικον (χώμης). S. dazu Ianus a. a. O. 78 A. 11. 15. 17 S. Nr. 5, 18 ff. 18 f. Vgl. Gentilli, Studi italiani di filologia class. XIII 294 f.; Ianus a. a. O. 78 A. 18f.: dort die Parallelen, darunter die von mir emendierte BGU 661, 15f. 20 f. έν θησανοῦ = έν δημοσίφ δ. της κώμης: vgl. Proisigke, Girowesen 74 ff., dazu PSI. 173, 16. IV 315, 14 f. 18; P. Oxy. XIV 1719, 1. 1728, 8.

# Nr. 65. AUSEINANDERSETZUNGSVERTRAG ZWISCHEN ZWANGSDOMANIALPÄCHTERN.

Inv.-Nr. 69. Höhe 13,5, Breite 8,5 cm. Faijum (Theadelpheia). 141/142 n. Chr.

Χειρόγραφον (s. meine Jur. Papyri S. 108); gegenseitiger Vertrag: a) Präskript. Z. 1f. (verkürzt; s. den Apparat); b) Kontext. Z. 2ff. (die Konstruktion ist fehlerhaft, vgl. Z. 2f. 10f. 24f.), über ein Drittel fehlt; c) Subscriptio am linken Rand der Urkunde in einer Zeile, von der nur der Schluß erhalten ist (2. Hd.), mit Datum von 3. Hd. Z. 27: nur die Subscriptio des einen Kontrahenten liegt z. T. vor, die des anderen stand in dem nicht erhaltenen Schlusse des Kontextes; es liegt keine δμολογία ἀντισύγγραφος, um den byzantinischen Terminus zu gebrauchen, vor (vgl. meine Jur. Papyri Nr. 52, 6 mit Einl.).

Zu den Teilungs- und Auseinandersetzungsverträgen s. Jur. Papyri Nr. 53 Einl.; dort Literatur und Quellen, dazu mein Jur. Papyrusbericht I (Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXIX), 263 f., P. Straßb. II 85. 115, P. Cairo byz. Masp. 67313/14. Auseinandersetzungsverträge zwischen Pächtern (s. auch Nr. 69 Einl.) sind BGU. 1123

140/41.

(Augustus, Alexandreia, χειφόγραφον); P. Jand. 52 (a. 96, Theadelpheia, Staatsnotariatsvertrag); P. Ryl. II 157 (a. 135, Hermopolites, χειφόγραφον); BGU. 234 (= Preisigke, BL. I S. 28; s. Rostowzew, Kolonat 162f.; a. 142, Karanis, Staatsnotariatsvertrag). In allen diesen Urkunden handelt es sich um Domanialpacht: dem P. Ryl. II 157 liegt eine μίσθωσις οὐσιακοῦ πτήματος zu grunde, unserer Urkunde und BGU. 234 Zwangspacht

von βασιλική γη; nicht genau zu ermitteln ist die Sache bei P. Jand. 52.

Wie auch anderen Dorfgemeinden, so wird besonders häufig dem Dorfe Theadelpheia im 2. Jbrh. durch ἐπιμερισμός (s. Nr. 62 Einl.) Domanialland in anderen Dorfbezirken zur Bebauung durch die Gemeindebauern zugewiesen (s. meine Griech. Texte S. 26). Zur Zeit unserer Urkunde ist Theadelpheia u. a. βασιλική γη im eigenen
Dorfbezirk und in dem von Polydeukeia zwangsweise zugeteilt (Z. 7: ἐφ' δν χρόνον μενῖν τὸ γκωρ[γῖ]ν τῆς κώμης). Die beiden Bauern Μύσθης und Γερακίων haben in beiden Bezirken zusammen 13 Aruren von ihrer Gemeindeverwaltung gemeinsam zugewiesen erhalten (communio pro diviso; Z. 4f.) und nehmen nun durch die
vorliegende Abmachung eine διαίρεσις unter sich vor, für die sie, wie BGU, 567 I 4 (saec. II) zeigt, eine besondere Gebühr zu entrichten haben. Auf Grund der Teilung übernimmt Mύσθης 1. im Dorfbezirk von Theadelpheia  $63/_4$  Aruren (Z. 14—21) in zwei miteinander zusammenhängenden Flurbezirken (Z. 13f.), 2. im Dorfbezirk
von Polydeukeia  $21/_4$  Aururen (Z. 21—23). Γερακίων übernimmt, wie sich aus den Anteilen des Mύσθης ergibt,
im Dorfbezirk von Theadelpheia  $13/_4$ , in dem von Polydeukeia  $21/_4$  Aruren.

¹Μύσθης Ἰσίωνος κα[ὶ Ἰ]ερακίων | ²Ζωίλου οἱ δύο ὁμολογοῦμεν διη- | ³ ρῆσθαι πρὸς ἐατοὺς....]...| ⁴ ὧν καινῶς γ[ε]ωργοῦμ[ε]ν [πε]οὶ Θεαὐέλ- | ⁵ φειαν καὶ Πολυδεύκειαν ἐπ' ἑαυτῶν || ⁶ βασιλικῆς γῆς ἀρουρῷν δεκα[τρ]ιῶν | ἢ ἐφ' ὂν χρόνον μενῖν τὸ γεωρ[γῖ]ν τῆς κώ- | ¾ μης ἀδιέρετον, ἀπὸ [τοῦ ἐ]ν[εστ]ιστος | ³ πέμτου ἔτους 'Αντωρ[ν]ίγον Καί- 1/2. σαρος | ¹0 τοῦ κυρίου καὶ ἐπανει[ρ]ῆσθαι ἐγὼι || ¹1 μὲν ὁ Μύσθης εἰς τὸ ἐ[πι]βάλλον μοι | ¹² μέρου περὶ μὲν Θεαὐέλφειαν ἀρούρα[ς] | ¹³ξ ἔ ἤμισοι τέταρτον ἐν δυ[αὶ σ]φορ[γ]ῖοι [συν]- | ¹⁴ εχέσι ἀλλήλιας, πρὸς τ[ὰ ἀ]μπελικὰ [ἐν τῷ] | ¹ δοκτωαρούρου λεγομένου [μία]ν μὲν [ἀρου]- || ¹ δρῶν τριῶν τετάρτου ἐ[κ τοῦ] πρὸς [νότου] | ¹ η μέρον, τὴν δὲ ἄλλην τῷν λοιπῷν ἀρου- | ¹ 8 ρῶν τριῶν ἡμίσους ἐν τῷ [π]εντεαρού- | ¹ 9 ρου λεγομένου ⟨συνεχέσι ἀλλήλαις⟩ ἐν | ² οπεριχώμασι δυοί καὶ ἡμίαι ὄγικρ ἐκ τοῦ || ² 1 πρὸς βορρᾶ μέρους, καὶ περὶ Πολυδεύκειαν | ² 2 ἀρο[ῦ]ρας δύο τέταρτον ἀπὸ ἀρουρῶν τεσ- | ² 3 σάρων ἡμίσους [ἐκ τοῦ πρὸς ριβὸς μέρους] | ² 4 [μέρους] προτοϋδρούσας (sic), τὸν δὲ Ἰξερακίω[να] | ² 5 καὶ αὐτὸν ἐπανειρῆσθαι εἰς τὸ καὶ αὐτῷ || ² ἐ ἐπιβάλλον μέρος περὶ μὲν Θεαδέλφεια[ν] Der Papyrus bricht αδν

Am linken Rand: 2. Hd. . . . . . ἐπαν]είρημαι καθώς πρόκιται. 3. Hd. δ Δ 'Αντωνί[νου Καίσαρος τοῦ κυρίου Monat, Tag.

2 l. οἱ δύο ἀλλήλοις χαίρειν. 'Ομολογοῦμεν. 3 = ἐαντούς. — Am Schlusse steht weder ἔξ εὐδοχούντων noch ἔξ εὐδοχίας, ἔπὶ τοῦ παρόντος, οder ἐκ συμφώνου .... bzw. ἐκ συνκαταθέσεως oder κατὰ τὴν μεταξύ ἡμῶν γενομένην κλήρωσιν u. dgl. Der erste Buchstabe nach ἐατούς scheint ein τ zu sein; die letzten Buchstaben sind nicht άφ'. 7 l. μενεῖ. 8 l. ἀδιαιρέτων. 10. 25. 27 = έπανηρῆσθαι. 12 l. μέρος; s. Z. 17. 13 = ῆμισυ.
15 l. ὁπτωαρούρω λεγομένω; s. Z. 18f. 20 l. ἡμίσει.
24 Die Lesung προ τοῦ ὀρούσας (mit diesen Abständen im
Papyrus) ist sicher; s. die Einzelbem.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

4f. Zu Θεαδέλφεια s Nr. 8-10, zu Πολυδεύκεια F. Wessely, Topographie 4 κοινῶς: s. Kreller a. a. O. 68f. des Faijum S. 127; Grenfell-Hunt, P. Teb. II S. 367. Zur Nachbarschaft der beiden Dörfer vgl. bes. P. Fay. 86, 6. 10; 86 a, 10; 108,9 ff.; P. Flor. I 20, 34f.; PSI. III 160, 4 f. 6 βασιλικής γής s. Nr. 59, 5f. Einzelbem. 7 f. S. die Einl.; 10 "Auf meinen Teil übernehmen"; s. Kreller a a. O. 88 A. 1. 5. Gleichbedeutend wird dazu Kreller a. a. O. 66ff. gebraucht λαγχάνειν, κληφοῦσθαι. — Zur Schreibung έπανειοήσθαι s. Crönert, Memoria gr. Herculan. S. 38 Anm. 2; P. 13f. Vgl. BGU. 1037, 7 (a. 47). — Zu  $\sigma\varphi\varrho\alpha\gamma i\varsigma$  = Flurbezirk s. Nr. 12, 2 Einzelbem. Jand. 52, 8 Einzelbem. 20 Zu περίχωμα Dammbezirk s. Nr. 62, 10 Einzelbem. — ὄγμος = Furche, Graben, Grube; vgl. P. Fay. 112, 8 (a. 99); 120, 8 (etwa a. 100); BG U. 166, 7 (a. 157). 24 προτούδρούσας: l. πρωτούδρούσας = πρωθυδρούσας; ist das richtig, dann haben wir hier ein m. W. bisher nicht bezeugtes Wort πρωτούδρεῖν, πρωθυδρεῖν, vgl. etwa λειψυδρεῖν Mangel an Wasser haben, λειψυδφεία. Es würde also "erster sein hinsichtlich der Bewässerung, bei der Bewässerung bevorzugt sein" bedeuten. S. auch P. Ryl. II 157, 17 ff.

# Nr. 66. SAATDARLEHNSQUITTUNG EINES DOMANIALBAUERN AUS KARANIS.

Inv.-Nr. 352. Höhe 8,5, Breite 6,5 cm. Faijum. Ausgang des 2. Jbrhs. n. Chr.

Vgl. die zusammenfassende Publikation von Goodspeed, Papyri from Karanis, in den Studies in Classical Philology III 1900; dazu Wessely, Topographie des Faijum 82f. 89ff.; Class. Philology I S. 172 Nr. 6; P. Giss. I Nr. 45 Einl.; Nr. 19 Einl.; Wilcken, Chrest. Nr. 346. 343—345; Grundzüge S. 291; P. Oxy, X 1262; Stud.

Der Papyrus Class. Philology I 168 Nr. 3 (= Preisigke, SB. I 4414) enthält eine Zessionsurkunde (a. 143, Karanis, Staatsnotariatsvertrag) durch die ein Pächter von οὐσιακή und προσόδου γῆ die auf ihn fallende Hälfte seinem Mitpächter überträgt; s. Wilcken, Archiv IV 174.

- Pal. XX 34; Nr. 59, 6f. Unsere Urkunde entspricht dem zweiten von Goodspeed a. a. O. S. 8 beschriebenen Formular; am nächsten steht ihr BGU. 171 = Goodspeed Nr. 36. Neu ist die Bemerkung Z. 6: χωφίς κληφουχείας. Bei Goodspeed Nr. 43 (= BGU. 201) fehlt die Kleruchie.
- $^{1}$  1. Hd. Σιτολ(όγοις) κώμ(ης) Καρ(ανίδος) χάρειν.  $|^{2}$  Έσχον παρ' ὑμ(ῶν) εἰς λόγον  $|^{3}$  σπερμάτων τοῦ ἐνε-  $|^{4}$  στῶτος εξ' ἀπὸ γενήματ(ος)  $|^{5}$  τοῦ διεληλυθότος δξ'/  $|^{6}$  χωρίς κληρουχείας  $|^{7}$  Κερκ(εσούχων) δημ(οσίας) Κάστορος Πα-  $|^{8}$  ήσεως ἀρ(ο)υ(ρῶν) γ πυ(ροῦ) ἀ(ρτάβας) γ.  $|^{9}$  2. Hd. Κάστωρ Παήσεως ἔσ-  $|^{10}$  χον τὰ σπέρματα ώ-  $|^{11}$  ς πρόκιται.  $|^{12}$  1. Hd.  $\mathcal{L}$  ε'' Αθύρ.
  - 1 l. γαίρειν. 7 l. Κάστωρ.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

1 σιτολ(όγοις): s. Preisigke, Girowesen 42 ff. — Zum Sitologenbezirk von Karanis s. Wessely a. a. O. 82 ff. 6 Zur Einteilung des gesamten Bodens (Staats- und Privatland) in numerierte Kleruchien s. Wilcken, Grundsüge 304 und die dort angeführte Literatur. 7 Zum Dorfe Κεριεσούχα und seinem Domanialland, sowie den Saatkornquittungen der dortigen δημόσιοι γεωφγοί s. Wessely a. a. O 89 ff. — δημ(οσία) sc. γῆ: s. Nr. 59, 5f. Einzelbem. 12 Das 5. Jahr bezieht sich wohl entweder auf Marcus (also Okt/Nov. 164) oder Severus (dann Okt/Nov. 196).

# Nr. 67. PACHTZINSQUITTUNGEN ÜBER RATENZAHLUNGEN (PRIVATPACHT).

Inv.-Nr. 345. Höhe 21, Breite 8,4 cm. Faijum. 155 und 156 n. Chr.

Die Zahlungen beziehen sich auf den noch immer nicht voll gezahlten Zins des 18. Jahres (154/155); vom Pachtzins des 19. Jahres ist noch nichts gezahlt. Die Verpächterin behält sich daher ausdrücklich alle sonstigen Ansprüche gegen den Pächter vor (Z. 7ff. = 18f. mit Einzelbem.). — Zu den Privatpachtziusquittungen im allgemeinen s. Waszyński, Bodenpacht 96f.; Gentilli, contratti d'affitto 319; Nr. 26, zu den Ratenzahlungsquittungen und Pachtzinsrückständen s. Waszyński a. a. O. und 106. Vgl. P. Lond. II 139 a S. 200 (a. 48); Nr. 3 Einl. mit Anm. 5. 6, Nr. 8 und unsere Einzelbem. 7 ff.

 $^{13}$ Ισιδώρα ή κα[ $^{1}$  Τ]αμύσθα |  $^{2}$  διὰ τοῦ νίοῦ  $^{1}$ Απολλωνίου |  $^{3}$  Σοκιννᾶπι γεωργῶι |  $^{4}$  χαίρειν. "Εσχον παρὰ σοῦ |  $^{5}$  ἀφ' οὖ δφείλεις μοι ἐκφορίου ||  $^{6}$  ἐπὶ λόγου ἀρτάβας ὀκτὰ |  $^{7}$  / $^{+}$ . η, μὴ ἐλαττουμένης |  $^{8}$  μου τοῦ λόγου περὶ ὧν ⟨λοιπῶν⟩ |  $^{9}$  ἔχω πρὸς σέ. Ἐπενεγκεῖς |  $^{10}$  δὲ ὅσας ἔχεις ἀπ[ο]χάς μου. ||  $^{11}$   $^{11}$  ιη Αν[τ]φν[ί]νου Καίσαρος |  $^{12}$  τοῦ κν[ρίου . . .]. λ. |  $^{13}$ Έσγον κα[ $^{1}$ ] τῷ ιθ  $^{1}$  |  $^{14}$  ὑπὲρ οὖ γεωργεῖς μου |  $^{15}$  κλήρου ἐπὶ λόγου ἀρτάβας ||  $^{155}$  π. Chr.  $^{16}$ ὸκτὰ σἴτον γε[ν]ήματος τοῦ |  $^{17}$  διεληλυθότος [ $^{1}$ ] χτωκαιδεκά(του) |  $^{18}$  ἔτο[νς], μὴ ἐλαττουμένης |  $^{19}$  μου περὶ 154,156. ὧν λοιπῶν ὀφείλ(εις) |  $^{20}$ μοι.  $^{16}$  ιθ  $^{16}$  Αντωνίνου Καίσαρος ||  $^{21}$  τοῦ κυρίου Παῦνι πς. Καὶ φακοῦ |  $^{22}$  μέτρα τρία.  $^{20}$  Αμπὶ 156 ης Chr.

 $7/+=\gamma(lvoνται)$  πυ(ροῦ) ά(ρτάβαι). — l. tλαττουμένου vgl. die richtige Fassung Z. 18. 16 στον: vgl. K. Fr. W. Schmidt, Wochenschr. kl. Phil. 1916, 946. μὴ tλαττουμένης μου περl ὧν λοιπῶν ἔχω πρὸς σὲ λόγων,

#### EINZELBEMERKUNGEN.

7 ff. = 18 f. Vgl. P. Lond. II 139 a S. 200, 7 f.: κατὰ μηθέν μου έλατουμένου (sic) ὑπλες ὧν ὀφίλει μοι ὁ ∂είνα έτεςα ἐκφόρια: Nr. S, 12 ff.: μὴ ἐλαττουμένον ημῶν ὑπλες ὧν ὀφίλεται λοιπῶν φόρων τοῦ ἀντοῦ ι θ (ἔτους); s. auch Nr. 73, 12. Zur juristischen Bedeutung dieser Formel in den Quittungen im Gegensatz zur Generalquittung s. Gradenwitz, Einführung 31 f. mit Anm. 3. 120; Schwarz, ὑff. u. private Urkunde 122. 9 f. Vgl. Nr. 8, 26 ff.

#### Nr. 68. GRUNDSTÜCKS-PACHTVERTRAG.

Inv.-Nr. 175 Recto. 1) Höhe 74, Breite 31 cm. 3 Klebungen; die Schrift ist parallel den Klebungen, senkrecht zur Faserung. Palimpsest. Aphrodito. Nach 550 nach Chr., wie die Erwähnung des autoprakten Großgrundbesitzers, des comes Ammonios als eines Verstorbenen zeigt (Z. 20 f.), der bis etwa zu diesem Jahre als lebend genannt wird (vgl. P. Cairo byz. Masp. I 67062. II 67138—40. III 67300,14f.; P. Lond. V 1695,16). — Parallelurkunden aus Aphrodito sind P. Cairo byz. Masp. I 67101 ff., bes. 67104 und 67107. III 67300/301, P. Lond. V 1688—1698, PSI. IV 283, P. Flor. III 279. 281—83. 286. 342. Gleichzeitige Pachtverträge aus anderen Gauen habe ich P. Giss. I Nr. 56 Einl. angeführt, die nebst der Einl. zu Nr. 23 zu vergleichen ist; dazu s. P. Cairo byz. Masp. III 67302, P. Lond. V 1872, Stud. Pol. XX 142. 218. 221, PSI. IV 283. 296.

Von den Bestandteilen der subjektiven, auf den Pächter abgestellten Homologie (s. Jur. Papyri S. 112f.) fehlen a) Datum und Ort des Vertragsschlusses, b) das Adressen-Präskript mit dem Namen, Domizil usw. der

<sup>1)</sup> Auf dem Verso ist in drei Kolumnen ein Paradigma des Verbum ποιείν geschrieben, das dem des P. Cairo byz. Masp. Il 67176 gleicher Herkunft entspricht. Auch hier finden wir dieselben Einzelheiten, wie z. B. die erste Person des Duals. Zu vergleichen ist auch die Holztafel bei Kenyon, Journ. Hell. Stud. XXIX 30 f. = Ziebarth, Aus der antiken Schule¹ Nr. 22 Verso; dazu Brinkmann, Ilhein. Mus. LXV 151.

Kontrahenten; aus der Subscriptio Z. 45 f. ergibt sich als Pächter Αὐοήλιος Ἰακὸβ Δαυείδ. Der eigentliche Vertragskörper, der mit δμολογῶ έκουσίως καὶ αὐθαιρέτως μεμισθῶσθαι παρ' ύμῶν τὸ ὑπάρχον ὑμῖν (καὶ διαφέgov) ... χωρίον (oder ähnlich) ... hegann, ist erst von der Aufzählung der Pertinenzen und des Inventars des Pachtgrundstücks an erhalten. Das ὑμῖν τοῖς γεούχοις Z. 36 wie das ständige ὑμεῖς weisen auf eine Mehrheit von Verpächtern hin (Erbengemeinschaft? S. Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen 63 ff.). Als Erfüllungsort für den Pächter wird Z. 42 ff. τὸ ὄρος (sc. Αφροδίτης) bezeichnet. Auf einem solchen, d. h. am Wüstenrand oberhalb des Dorfes, liegen stets die Dorfklöster; gerade für Aphrodito haben wir zahlreiche Beispiele, ich verweise nur auf P. Flor. III 285, 4 (a. 552). Meist wird daher soos in den Urkunden der Zeit gleichbedeutend mit μοναστήριον gebraucht (s. z. B. P. Cairo byz. I 67003, 5; 67111, 4 u. a., P. Lond. IV S. XVII). Die Pachtdauer wird langfristig auf 6 Jahre festgesetzt (Z. 12ff.; vgl. P. Giss. I Nr. 56 Einl S. 99; Nr. 23, 13 Einzelbem.; P. Cairo byz. I 67104. III 67303). Der Pachtzins soll während der ganzen Pachtdauer, soweit Getreideland in Betracht kommt, für die Arure 4 Artaben reinen Weizens und eine Artabe Gerste betragen, die mit dem Gutsmaß des verstorbenen comes Ammonios (s. oben) zu leisten sind (Z. 19ff.). Ein Unterschied wird hinsichtlich der Pachthöhe zwischen Jahren mit günstiger und mangelnder Bewässerung nicht gemacht (Z. 15: ἐν τελείφ καὶ ἀβρογικῷ, ὁ μὴ εἴη, φορᾶς τε καὶ ἀφορίας). Die Folgen mangelhafter Überschwemmung wie mangelnden Ertrages werden also auf den Pächter abgewälzt. Eine ähnliche Bestimmung — das φορᾶς τε καὶ ἀφορίας¹) fehlt findet sich in den Pachtverträgen aus Aphrodito P. Cairo byz. Masp. I 67107, 13f. 67109, 35ff. III 67300, 13. 67301, 26; P. Lond. V 1689, 18. 1695, 11. 1696, 14; P. Flor. III 286, 21 ff. Add. (nach Bell). Ebenso ist in den gleichzeitigen Pachturkunden aus Hermupolis PSI. III 188, 9 und P. Lond. V 1791, 6 das ἐν τῷ συμβρόχῳ (oder συμ[βρογικώ: BGU. 900, 4) καὶ ἀβρόγω aufzufassen. Und auch BGU. 1020, 10 derselben Zeit und Herkunft ist, wie ich am Original feststellte, ἐν συμ[βρόχω] καὶ ἀ[β]ρόχω zu lesen; das σύμβροχον entspricht dem βεβρεγμένον und unserem τέλειον. Dagegen steht in dem oxyrhynchitischen Pachtvertrag PSI. I 77, 23 (a. 551 oder 565) ἐπί τ' ἐνβοόχω καὶ ἀβοόχω: ἔνβοοχον ist = κατάβροχον, καθ' ὕδατος, ὑφ' ὕδωρ (s. Nr. 12, 13 ff. Einzelbem.). Also auch falls das Wasser nach der Überschwemmung nicht zurückgegangen ist, soll da der Pachtzins geleistet werden. Das bedeutet noch eine Verschärfung der Bestimmungen gegenüber unserer und den eben erwähnten Urkunden. In unserem Pachtvertrag wird ausdrücklich auf die (alljährlich vorzunehmende) Vermessung des Bodens (Z. 16 ff.) bezuggenommen (πρὸς ἀναμέτρησιν . . . , s. Wilcken, Chrest. Nr. 240 Einl.), die der Pachtzinsleistung zugrundegelegt werden soll; ἔμβροχος γῆ ist danach nicht einbegriffen. In den übrigen früh- und spätbyzantinischen Pachtverträgen, in denen sich der Hinweis πρὸς ἀναμέτρησιν findet, fehlt, ob die Arurenzahl angegeben ist oder nicht, das vorausgehende έν τελείω και άβοοχικώ oder ähnlich. 2) Der Pachtzins fällt daher bei ihnen bei παταβορχία und ἀβορχία ganz oder teilweise ) fort. Der Vermessung soll als Flächenmaß ein δημόσιον σχοινίον von 64 ἄμματα auf die Arure (Z. 18 und dazu Nr. 62, 8 Einzelbem.; Nr. 71, 13 Einzelbem.) zugrundegelegt werden. Außer dem für die Arure Getreidelandes festgesetzten jährlichen Pachtzins hat der Pächter den Verpächtern jährlich eine Geldablösung für den Halbteil des Ertrages der auf dem Pachtgrundstück wachsenden Dattelpalmen in Höhe eines Drittel-Goldsolidus zu leisten (Z. 31-34 mit Einzelbem. 33f.). Weiter soll der Öl-, Pflaumen-, Obstgarten- und Rohrpflanzungs-Ertrag zwischen beiden Kontrahenten geteilt werden (Z. 34-36); in diesen Fällen besteht also Teilpacht (vgl. Z. 21-31, Einzelbem. 27-31). Eine Dattelpalme wird den Verpächtern reserviert (Z. 36 f.). Für die zum Inventar gehörenden zwei Holzapparate (siehe Einzelbem. 8) ist ein jährlicher Sondermietzins von 13 Artaben guten Weizens (einschließlich des Gehaltes für den Holzarbeiter: s. Einzelbem. 39) zu erlegen (Z. 37-40). Endlich verpflichtet sich der Pächter als Pachtzinssporteln jährlich zwei Maß Wein, zwölf Pfund Fleisch, vier Koloba Ackersenf und 100 Stück guten trockenen Käses zu liefern (Z. 40-42 mit den Einzelbem.).

Zum eigentlichen Pachtobjekt tritt als Pachtakzession die Zwangspachtverpflichtung hinsichtlich benachbarter, dem Verpächter gehörenden Grundstücksteile, προσπαρακείμενα [κτήματα, wie es P. Cuiro byz. I 67104, 12 heißt. Als solche werden aufgeführt 1) (Z. 21—24) πλαστή γή ήτοι χεραάμπελος (s. die Einzelbem. 21f.); Verpächter und Pächter übernehmen die Bearbeitung und Aussaat zur Hälfte; 2) (Z. 24—26) ein Hügel, dessen Besäung dem Pächter im Falle guter Nilschwelle gleichfalls zur Hälfte zufallen soll (s. die Einzelbem. 25). Entsprechend wird der Ertrag beider Akzessionen zwischen Verpächtern und Pächter geteilt. Erfüllungsort ist sowohl hier-

für als für den Pachtzins der Klosterberg (Z. 42 f.; s. oben).

Den Schluß der Urkunde bilden eigenhändige Subskriptionen: 1) eines für den schreibunkundigen Pächter schreibenden procurator (Z. 45—47), 2) eines einzigen Zeugen (Z. 47—49), 3) die Kompletionsformel des

2) Am klarsten sind P. Gen. 66, 11f. (a. 374). 67, 9f. (a. 382), in denen es sich um Verpachtung zur Zeit un-

fruchtbaren Landes handelt. Vgl. auch BGU. 938, 7ff. (saec. IV).

<sup>1)</sup> Vgl. den Gegensatz der φόριμα und ἄφορα, der φόριμος und ἄφορος γῆ.

<sup>3)</sup> Teilerlaß bei mangelnder Überschwemmung in den Urkunden aus Hermupolis P. Grenf. I 56, 12 (a. 536). 57, 11 (a. 561); P. Lond. V 1770, 11f. (saec. VI), aus Aphrodito PSI. IV 283, 20 (a. 550), Vollerlaß z. B. P. Lond. V 1693, 15. 4) Für die ptolemäisch-römische Zeit lassen sich dieselben gegensätzlichen Bestimmungen nachweisen; s. Waszyński a. a. O. 127ff. und dazu meine Ausführungen in der Besprechung Berl. phil. Wochenschrift 1906, 1643; Preisigke, P. Straßb. I 10 Einl.; Nr. 5, 18ff. Einzelbem.; Lewald, P. Frankf. 1 S. 13f.

tabellio (νομικός). Ein einziger Zeuge fungiert auch neben dem procurator des schreibunkundigen Pächters in den Pachtverträgen P. Cairo bys. I 67112; P. Flor, III 281; P. Lond. V 1692a, im P. Cairo bys. I 67114 ganz allein. Das ist eigenartig; denn zur Gültigkeit des Vertrages bedarf es keiner Zuziehung von Zeugen und zum Beweise vor Gericht genügt die Zuziehung nur eines Zeugen schon lange nicht mehr (s. Wenger, P. Monac. I S. 51. 66 im Anschluß an Cod. Just. 4, 20, 4; 4, 20, 9; P. Monac. I 6, 59 f.: τὰ παφ΄ ἐνὸς δὲ μαφτυφούμενα ὁ νόμος παντελῶς οὰ πφοσίεται). Vielleicht ist die verhältnismäßig häufige Zeugen-Einzahl gerade in den Pachtverträgen der Zeit aus dem Charakter dieser wohl selten ein gerichtliches Beweisverfahren erfordernden Verträge zu erklären. Möglich wäre aber auch Lokalgepflogenheit von Aphrodito; denn auch bei anderen Verträgen findet sich häufig nur ein Zeuge in den Aphrodito-Papyri.

Der obere Teil des Papyrus ist fortgefallen, von den vorhaudenen Zeilen sind die drei ersten fast ganz

verlöscht.

 $^4$  . [... x]αὶ . [..] πύργω καὶ κ.. [..] ................ [etwa 15 Buchst. ή]- |  $^5$  λιαστηρίω όλοκλήρω καὶ χαρακώνι καὶ φυτοῖς καὶ φοίνιξι κ[αὶ] |  $^6$  πωμαρίω καὶ ἐλαῶσι καὶ ἀχυροθήκη τῆ ἐντὸς τῆς λιβικῆς αὐ[θ]εντι $z(\bar{t})$ ς |  ${}^{7}$ θύρας, σὺν φυτοῖς ὅλοις ἐνκάστοις τε καὶ ἀκάφποις α. φ. β. . . .  $\omega$  |  ${}^{8}$ νεοφυτί $\omega$  καὶ τοῖς δυσί ξυλίνοις ὁφγάνοις, διαπείμενον ἐν τῆ αὐτῆ  $\mid$   $^9$ νοτίνη πεδιάδι τῆς αὐτῆς πώμης Αφοοδ(ίτης) ἐν πλήρω  $\overline{\Phi}$ ερκω  $\mid$   $^{10}$  ἐκ νότο(v) το $(\overline{v})$  πτήματος το $(\overline{v})$  εὐαγοῦς μοναστηρίο(v) Γενεαλίο(v), ἐφ' ῷ με τοῦτο  $\parallel$   $^{11}$  ἔχειν ὑπ' ἐμὲ καὶ τὴν πᾶσαν γεωργιτοξύ) ατήματος τοξυ) εταγοτς μοναστηρίοξυ) ι ενεαλιοξυ), εφ φ με τουτο || εξευ σλ. εμε λαι την λαυναν γεωγνελήν αὐτοξύ) ποιήσασθαι ἐργασίαν | <sup>12</sup> ἐκ τῶν ἔδίων μου ζώων καὶ ἀναλωμάτων καὶ [γε]ωργῶν ποὸς ἔξαετῆ | <sup>18</sup> χοδνον λογιζόμενον ἀπὸ καρπῶν τῆς σὺν θεῷ ἐσομένης | <sup>14</sup> τρισκαιδεκάτης ἔν(δικτίων)ς) καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἔξῆς χοδνοξύ), καὶ διδόναι ὑμῖν | <sup>15</sup> τὸν φόρον ἐπ' ἀποτάττῳ, ἐν τελείω καὶ ἀβροχικῷ, ὃ μἡ εἴη, φορᾶς τε || <sup>16</sup> καὶ ἀφορίας, πασῶν ⟨τ⟩ῶν περιέξω ⟨.εν⟩ ἀρουρῶν λιβικῶν τε καὶ | <sup>17</sup> ἀπηλιωτικῶν τοξῦ αὐτοξῦ κτήματος πρὸς ἀναμέτρησιν τοῦ δημοσίο(ν) | <sup>18</sup> σχοινίο(ν) ἀπὸ ἔξήκοντα τεσσάφων ἀμμάτων επισθουμεν ... θος? | <sup>19</sup> ἐκαστης ἀρούρης ἀνὰ σίσου δημοσίο(ν) | <sup>18</sup> σχοινίο(ν) ἀπὸ ἔξήκοντα τεσσάφων ἀμμάτων επισθουμεν ... θος? | <sup>19</sup> ἐκαστης ἀρούρης ἀνὰ σίσου δημοσίο(ν) | <sup>18</sup> σχοινίο(ν) ἀπὸ ἔξήκοντα τεσσάφων ἀμμάτων επισθουμεν ... θος? | <sup>19</sup> ἐκαστης ἀρούρης ἀνὰ σίσου δημοσίο(ν) | <sup>18</sup> σχοινίο(ν) ἀπὸ ἔξήκοντα τεσσάφων ἀμμάτων επισθουμεν ... θος? | <sup>19</sup> ἐκαστης ἀρούρης ἀνὰ σίσου δημοσίο(ν) | <sup>18</sup> σχοινίο(ν) ἀπὸ δεξήκοντα τεσσάρων ἀμμάτων επισθουμεν ... θος? | <sup>19</sup> ἐκαστης ἀρούρης ἀνὰ σίσου δημοσίο(ν) | <sup>18</sup> σχοινίο(ν) ἀνὰ δεξήκοντα τεσσάρων ἀμμάτων επισθουμεν ... θος? | <sup>19</sup> ἐκαστης ἀρούρης ἀνὰ σίσου δημοσίο(ν) | <sup>18</sup> σχοινίο(ν) ἀπὸ δεξήκοντα τεσσάρων ἀμμάτων επισθουμεν ... θος? | <sup>19</sup> ἐκαστης ἀναμέτο διανού δου διανού διανο το(v) καθαρο $(\tilde{v})$  καὶ φορικοῦ ἀρτάβας τέσσαρας | 20 καὶ κριθῶν ἀρτάβην μίαν μέτρω τῆς οὐσίας τοῦ τῆς μεγαλοπρεπούς || <sup>21</sup> μνήμης πόμετος 'Αμμωνίο(υ). Γεωργήσω δε ύμιτ την πλαστήν γην | <sup>22</sup> ήτοι γερσάμπελον έφ' ήμισείας καθ' έτος, και την ταύτης δώσωμεν | <sup>23</sup> έκ το(τ) κοινο(τ) σπεομαβολίαν, και άμπελικον νεοφυτίον φιλοκαλέσω και ποτίσω | <sup>24</sup> άκαταφορνήτως χειμῶνί τε και θέρει. Σπειρῶ δὲ ὑμῖν ώσαύτως | <sup>25</sup> ἐφ' ἡμισείας ἐπ' ἀναβάσει βονῆ τὸν ύμετεουν βουνον του έξ απηλιώτ(ου) || 26 των απηλιωτικών γηδίων το(ῦ) αὐτο(ῦ) ατήματος λεγόμενον ἄπα Διοσκό- $\varrho o(v)$ .  $\mid ^{27} K \alpha \wr \ au o(v)$  καιρού γενομένο(v) καθ' έτος της συνκομιζης (sic) το περιεσόμενον  $\mid ^{28}$ ημίν γένημά τε καὶ  $\mathring{a}$ χυρον  $\mathring{e}$ κ τε το $(\vec{v})$  βουνο $(\vec{v})$  καὶ τῆς αὐτῆς πλαστῆς  $\gamma$ ῆς |  $^{29}$  ήτοι χερσαμπέλο(v) μερισθήσεται εἰς ήμᾶς κατὰ τὸ ημισυ μέρος, | <sup>30</sup> εἰς ἐμὲ μὲν λαβεῖν μέρος Ἐν ὑπὲο τῶν ἐμῶν παμάτων, εἰς ὑμᾶς δὲ || <sup>31</sup> τὸ ἄλλο μέρος ὑπὲο τῶν έκφορίων. Παρέξω δὲ ὑμῖν καθ' ἔτος | 32 ὑπὲρ ἀργυρικοῦ τοῦ γεουχικοῦ ὑμῶν ἡμίσους μέρους τῶν ἐκεῖσε | 33 φοινίκων χουσο $(\tilde{v})$  τοιμήσιον  $\tilde{v}$ ν συναλλαγής πρὸς παραστ $(\alpha \vartheta \mu i \alpha v)$  τοῦ νομίσματ $(o_S)$  |  $^{84}$ χουσοχ $(o_I x \tilde{\omega})$  στα $\vartheta \mu (\tilde{\omega})$  τής 《ολ》κώμ(ης) έν τῷ μηνὶ Τῦβι καθ' έτος. Ὁ δὲ καοπός | ³5 τῶν ἐλαίων καὶ τῆς μυξαίας καὶ το(ῦ) 《καοποῦ τοῦ》 πωμαφίο(v) καὶ τῆς || <sup>36</sup> καλαμίας ἐφ' ἡμισείας, στελλομένου δὲ ὑμῖν τοῖς γεούχοις καθ' ἔτος | <sup>39</sup> ἔνὸς φοίν⟨ι⟩κος λεγομέν(ου) Ἰωάννο(υ) τοῦ ἐπάνω τῆς ἀμάρας. Παρέξω δὲ | ³8 ΰμῖν καθ' ἔτος ΰπὲρ το(ἔ) μισθοῦ τῶν δύο ξυλίνων ύμῶν ὀργάνων | <sup>39</sup> σίτο(υ) καλο(ῦ) ἀρτάβας δεκατρῖς σὺν τῆ συντάξει το(ῦ) τέκτονος μέτρφ | <sup>40</sup> το(ῦ) ὄρους. Παρέξω δὲ ὖμῖν καθ' έτος ὑπὲο δαπάνης τοῦ φόρου οἴνο(υ) || <sup>41</sup> ἀγγῖα δύο καὶ κρέως λίτρας δώδεκα καὶ λεμψάνης κολοβὰ τέσσαρας (sic) | 42 καὶ τυροὺς ξηροὺς καλοὺς γεουγικοὺς έκατόν. Καὶ τὴν μεταφοράν ποιήσω | 43 τοῦ τε φόρο(ν) καὶ το(τ) ἡμίσους μέρους ὑμῶν τῆς πλαστῆς γῆς καὶ τοῦ βουνοῦ | <sup>44</sup> γενήματός τε καὶ ἀχύρο(υ) εἰς τὸ ὄρος ἀναμφίλόγως. H μίσθωσις  $^{145}$  χυρία έσται καὶ βεβαία καὶ ἐφ' ἄπαντα ἐπερ(ωτη)θ(εἰς) ώμολόγησα. + (2. Hd.) Αὐρήλιος 46' Ϊακόβ Δαυείδ ο ποοκ(είμενος) μεμίσθωμαι ως πρόκ(ιται). Διόσκορος Ίωσηφίου | 47 πρεσβ(ύτερος) ἀξιωθίς ἔγραψα ύπξο αὐτοῦ γράματα μὴ εἰτότος. † (3. Hd.) † Ψᾶῖς | ᾿Απολλῶτος πρεσβ(ὑτερος) μαρτυρῶ τῷ μισθώσει ἀκούσας παρὰ τοῦ θε- $|^{49}$ με...ο. † (Zwischenraum von 3 Zeilen.) 4. Hd.  $^{50}$ † Δι ἐμοῦ Ἑρμανῶτος νομικο(ῦ) ἐγράφ $(\eta)$ . Η

6 l. ἐλαιῶσι. 7 Schluß steht nicht ἀμπελικῷ (vgl. R. 23), auch nicht ἀναβολικῷ (vgl. P. Lond. V 1695, 8). 16 πασων των περιεξω εν αρουρων steht da; am wahrscheinlichsten ist mir die im Text vorgenommene Emendation, weniger wahrscheinlich πασῶν τῶν περιεξ $\langle o \rangle$ μέν $\langle ω \rangle$  ἀρουρῶν, zumal ein  $\mu$  nach περιεξω nicht zu erstennen ist, eher ein δ. 18 Schluß ist bisher unverständlich; einige Buchstaben sind korrigiert. 23 σπερ

μαβολίαν ist über der Zeile hinzugefügt. 24 l. σπερδ. 27 = σνναμιδής. 32 άργυρικοῦ se. τίτλον. 34 Der Schreiber wollte wohl zuerst τής όλκης schreiben, hat dann, ohne das ol zu streichen, κώμ(πς) geschriehen. — Das καθ' ἔτος ist wiederholt; s. Z. 31. 35 l. μυξέας. 36 έφ' ημισείας sc. ἔσεται oder ähnlich. 41 l. τέσσαρα. 45 l. ἔτον. 47 εἶτότος korr. aus ἴτοτης, l. εἰδότος. 48 f. θεμένον, das erwartet wird, steht nicht da.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

4 πύργος ist ein als Wirtschaftsgebäude dienender Seitenflügel einer Hausanlage; s. Preisigke, Hermes LIV (1919), 423 ff., vgl. Ed. Meyer und Hasebroek ebendort LV 100 ff.; LVII 621 ff. 4/5 ή]λιαςτηρίω: = solarium, jeder der Sonne ausgesetzte Ort, vor allem als Teil eines Hauses, "Söller", flaches Dach, Terrasse, z. B. zur Lagerung des jungen Weines. Vgl. Blümner, Röm. Privatallertümer 57; Luckhardt a. a. O. 101. Belege s. P. Oxy. XIV 1631, 17 Bem., dazu P. Flor. 177, 20; CPHerm. 101 b, 5; P. Oxy. VII 1014 Einl.; Stud. Pal. XX 10, 1. 218, 16. 5 χαρακῶνι: das

Wort wird sonst erwähnt BGU. 961,2; P. Ryl. II 427 fr. 19 u. 39. Es wird "umzäunter Platz" bedeuten. Χαρακοῦν s. PSI. V 624, 14, 18. 6 (s. 39) πωμαρίω: Obstgarten; s. Nr. 23, 18 f. Einzelbem., dazu P. Oxy. XIV 1631, 25. 1673, 14; PSI. IV 286, 15; P. Lond. IV passim. V 1896, 2. 8. 1907; P. Ryl. II 157, 5; P. Cairo Preis. 41, 14; P. Cairo oyz. Masp. I 67006 Verso, 94. 67109, 25. II 67170, 18; Stud. Pal. III/VIII passim. X 144, 6. XX 74, 4. 86, 4. 110, 7. τῆς λιβικῆς αψ[θ]εντικ(ῆς) θύφας: West-Haupttor, vgl. P. Monac. 13, 29. 16, 17; P. Cairo byz. Masp. III 67313, 56; 7 Vgl. Nr. 23, 18f. Einzelbem.; Jur. Papyri Nr. 36 (P. Minns I), 13. P. Lond. V 1722, 26. 1724, 37. 1733, 37. 7f. . . . . . rεοφντίον: vgl. Z. 23, P. Cairo byz. Masp. III 67333, 27, νεόφντα, νέα, νεόφντοι άμπελωνες in BGU. 563 - 566. 776; PSI. IV 371, 11. 429, 23 ff.; s. Rostowzew, Kolonat 105 f.; P. Giss. I 60 Einl. S. 25. 8 ξυλίνοις (=ξυλικοίς) ὀργάνοις - Holzapparate mannigfachster Art; s. Nr. 23, 18f. Einzelbem.; Reil, Beiträge zur Kenntnis des Gewerbes, 9 έν κλήρω Φερκω: vgl. P. Flor. III 282, 15 (a. 520); entsprechend ist P. Cairo byz. Masp. I 67106, 14f. zu lesen: κλήφου Φερκω κτλ. Vgl. auch den τόπ(os) Φηρκο P. Cairo byz. Masp. II 67226, 3. ἴδιά μου ζῷα καὶ ἀναλώματα treten in unserer Urkunde die (ἴδιοί μου) γεωργο: hinzu (vgl. auch P. Flor. III 282, 18; P. Cairo byz. Masp. III 67300, 10; P. Lond. V 1695, 10), die also nicht an das Grundstück gefesselte Kolonen, lebendes Inventar desselben nebst den γεωργικά ζώα sind; anders Nr. 23, 24, dazu P. Giss. I Nr. 56 Einl. S. 98f. s. Nr. 62, 8 Einzelbem. 19 σίτο(ν)... φοριχοῦ: s. Rostowzew, Archiv III 211 Anm. 3; vgl. das μέτρον φοριχοῦ. 20 μέτρω τῆς οὐσίας τοῦ... χόμετος Αμμωνίο(ν): s. die Einl. — Zum Titel μεγαλοποεπής (meistens μεγαλοποεπέσταros = magnificentissimus) s. Zehetmair, de appellationibus honoruficis in papyris graecis obviis, Diss. Marburg 1912, passim, bes. 35 ff. 21 f. την πλαστήν γην ήτοι χερσάμπελον: πλαστή γη ist, wie das ήτοι χερσάμπελος zeigt, extragloses, unbehautes Land, Dürrland; s. auch PSI III 171 (2. Jahrh. vor Chr.), 21f. 24. 37; P. Cairo byz. II 67170, 23. III 67325 passim. An den sonstigen Stellen bedeutet das absolut gebrauchte Wort πλαστή, πλασταί wohl mit Vitelli (PSI. III S. 170) und Grenfell-Hunt (P. Oxy. XIV 1631, 10 Bem.) una specie di muro secco, brick walls of the vine-yard. 23 σπερμαβολίαν: diese Form wird anch P. Lond. IV 1434, 173, P. Cairo byz. Masp. III 67325 passim gebraucht (rgl. das häufige σπερμαβολείν); P. Cairo byz. Masp. II 67237 steht σπερμοβαλία, sonst (P. Oxy. I 133, 13. 30; P. Flor. III 282, 19; PSI. V 471, 2; P. Cairo byz. Masp. III 67308, 2; Stud. Pal. III/VIII 52, 2; X 177, 4; P. Lond. III 1324 S. 276; IV 1441, 61; 1589, 3; V 1694, 14f. 1841, 18. 1887) σπερμοβολία. — Zu φιλοκαλείν 8. Nr. 23, 17 Einzelbem.; C. H. Becker, Zeitschr. f. Assyriologie XX 86; P. Lond. IV Index 8. v. φιλοκαλεία. 23 f. s. Nr. 23, 23 ff. Einzelbem.; 25 ἐπ' ἀναβάσει βονỹ: s. dazu meine Ausführungen P. Giss. I Nr. 37 P. Cairo byz. Masp. I 67104, 9 und sonst. Einl. S. 13 mit Anm. 3. - βουνός: s. BGU 1129, 14. 16; P. Amh. II 68, 29; P. Flor. I 58, 12. Vgl. das Dorf im Hermopolites Βουνοί Κλεοπάτρας (P. Flor. I 50, 32: a. 268; 64, 27: saec. IV), ein εποίπιον in Aphrodito in arabischer Zeit 27-31 Zur Teilpacht (colonia partiaria) in byzantinischen Urkunden vgl. Nr. 23, Bovrol (P. Lond. IV passim). 29-32; P. Giss. I Nr. 56, 15 ff.; P. Flor. III 279, 13 ff.; 282, 26 ff. Add.; P. Lond. V 1694, 16 ff.; 1841, 23 f. Dazu Waszyński, Bodenpacht 148ff.; Bell, P. Lond. V 1694 Einl. Vgl. Z. 21-24. 24-26. 34-36. 27 συνκομιζης: vgl. ζῶρυξ = διῶρυξ in meinen Griech. Texten Papyrus Nr. 20, 18. 33 f. Der Goldsolidus (χουσοῦ νόμισμα, νομισμάτιον, χουσινός, χουσους, όλοκόττινος, aureus) hat einen Nominalwert von 24 siliquae (κεράτια), sein dem reinen Goldgewicht (χουσοχοικώ σταθμώ: die Erklärung von Reil a. a. O. 54 ist unrichtig) entsprechender wahrer Wert beträgt aber in den Urkunden der Zeit meist nur 22 siliquae. Er ist dann nicht εὕσταθμος, dem reichsgesetzlich normierten Sollgewicht (δημόσιον ζυγόν) entsprechend, sondern παράσταθμος (s. Cod. Just. 10, 27, 2, 6; Ed. Tust. XI = νομ. πρὸς τὴν συναλλαγήν; s. unten), da er gegen das Vollgewicht ein Minus aufweist (ζυγὸν τῆς πόλεως ...., ζ. τῆς κώμης). S. Wenger, P. Monac. 1, 53 Einzelbem.; 15, 2 Einzelbem. Ebenso sind in arabischer Zeit die νομίσματα έχόμενα und ν. ἀφίθμια zu scheiden. Maspero (P. Cairo byz. Masp. II S. 26 Add.) faßt die έχόμ. als Soll-, Nominalwert, die ἀφίθμια als Gold-, Realwert; umgekehrt Bell, P. Lond. IV S. 84 ff. und Wenger a. a. O. — χονσο(ō) τοιμήσιον εν: 1/3 Goldsolidus = tremissis; vgl. P. Amh. II 153, 7. 11. 15 (saec. VI); P. Lond. I 77 S. 235 (= Mitteis, Chrest. Nr. 319), 73 (dazu Wilcken, Archiv IV 267f. mit Parallelen aus Leontios von Neapolis); Stud. Pal. X 253, 6 (saec. VI); P. Cairo byz. Masp. II 67139 passim; III 67300, 16; P. Lond. IV passim (arabische Zeit); V 1736, 14 (a. 611). — συναλλαγής πρὸς παρα- $\sigma_{\overline{t}}(\alpha \vartheta \mu i \alpha) v$   $\tau \circ \overline{v}$   $v \circ \mu i \sigma \mu \alpha \tau (o_S)$   $\chi_{\overline{t}} v \circ \sigma_{\overline{t}} \chi(o_I x \widetilde{\phi})$   $\sigma_{\overline{t}} \sigma \partial_I \mu(\widetilde{\phi})$   $\tau \widetilde{\eta}_S$   $\chi \phi \mu(\eta_S)$ : "(einem Drittel-Goldsolidus), dem Minderwerte des Solidus entsprechend nach dem auf dem reinen Goldgewicht heruhenden Dorfkurs berechnet". Πρὸς τὴν συναλλαγήν τῆς κώμης bez. πόλεως s. P. Cairo byz. Masp. I 67112, 19. II 67127, 13. 67131 Recto I 10. 67139 passim (s. 67138 Einl. S. 26). III 67299, 41; P. Lond. II 483 S. 327, 48f. — P. Cairo byz. Masp. II 67210, 4: ὑπ(ἐρ) παρασταψμίας) το(ΰ) [νομίσμ(ατος); P. Oxy. I 132, 5. 8. 11 (saec. VI/VII): 159 Goldsolidi 20 Siliqua, και ὑπ(ἐρ) παρασταθμ(ἰας) αὐτ(ῶν) 6 Goldsolidi 4 Siliquae.

35 τῶν ἐλαίων: s. Reil a. a. O. 136 ff. — τῆς μυξαίας (l. μυξέας) = Pflaumenbaum; das Wort begegnet in den Papyri sonst nur CPHerm. 7 (= Stud. Pal. XX 58) II 16f. 21; 28, 15. 36 της καλαμίας: Rohrpflanzung; vgl. P. Giss. I Nr. 56 Einl. S. 97 mit Anm. 2; P. Oxy. XIV 1631, 7 Bem. 37 της άμάρας: Be- und Entwässerungsgraben, cloaca, forica; s. P. Flor. I 50, 106 ff.; P. Lond. V 1693, 13. 1879. 39 σὺν τῆ συντάξει το(ῦ) τέκτονος: vgl. Preisigke, SB. I 4483 (= P. Hernals III), 19. 4485 (= P. Hernals V), 10. - Zu den τέκτονες, Holzarbeitern, s. Reil 40-42: zu den Pachtzins-Sporteln vgl. Nr. 23, 34. 35 mit Einzelbem.; P. Giss. I Nr. 56, 20/21 a. a. O. 74 ff. 41 f. λεμψάνης πολοβά τέσσαρας (l. -ρα) καὶ τυρούς ξηρούς καλούς γεουχικούς έκατόν: vgl. P. Cairo byz. Einzelbem. Masp. I 67107, 17 f. III 67289, 11. 67300, 15. 67347 II V. (λεψάνης); P. Lond. V 1694 (λαψάνης). 1695, 24 (λεψάνης). 1698, 4 (λαμψάνης). 1771, 10 (λεψάνης). S. die Bemerkungen Bells zu P. Lond. V Nr. 1694, 22. Den Formen λαψάνη (s. auch P. P. III 53 m, 9), λαμψάνη, λεψάνη, λεμψάνη entspricht das lateinische lapsana und lampsana. — Οΐνου πολοβά s. P. Grenf. I 90, 13; P. Cairo byz. I 67001, 31 mit Bem. 45 zur Verwendung der Stipulation in den Urkunden der spätrömisch-byzantinischen Zeit s. Mitteis, Grundzüge 76 mit Anm. 1, wo weitere Literatur. 48 Ζυ ἀπούσας παρὰτοῦ θεμένου (!) s. Wenger, P. Monac. 1, 61 f. Einzelbem. 50 νομικο(ῦ): s. meine Jur. Papyri S. 113.

# Nr. 69. DECHARGE FÜR EINEN STEUERPÄCHTER SEITENS SEINER KOLLEGEN.

Inv.-Nr. 287. Höhe 19, Breite 8,5 cm; oben Rand von 2 cm, unten freier Raum von 8 cm. Herkunft unbekannt. 17. Oktober 146 nach Chr.

Die Aussteller der Urkunde werden bezeichnet als ἐγλήμτορες (vgl. Nr. 9, Einzelbem. 3) .. ρος μέ[τρο]υ φοινικηγού: Steuerpächter der "mit dem Dattelpalmmaß" gemessenen Früchte (?vgl. PSI. I 33, 15f.; BGU. 732, 1; P. Ryl. II 172, 11 ff. mit Bem.); wie Z. 3 zu ergänzen ist, ist unsicher, οι ποὸς μ. φ. ist paläographisch und sachlich unmöglich. Die Steuerpächter stellen ihrem Pachtgesellschafter (χοινωνός; s. Nr. S Einzelbem. 3f.) Horos eine Habequittung über den Empfang der Auslagen (δαπάναι) und Vergütungen (ὀψώνια) für das 9. Jahr des Pius (145/6) am 20. Φαῶφι des 10. Jahres = 17. Oktober 146 aus. Die jedem einzelnen Gesellschafter zufallenden Rechte und Pflichten werden in dem Gesellschaftsvertrag (κοινωνία)¹) oder im Auseinandersetzungsvertrag (διαίρεσις; s. Nr. 65) geregelt. In ihnen finden sich auch Bestimmungen über die δαπάναι und οψώνια: s. die Domanialpacht-Gesellschaftsverträge P. Flor. III 370 (= P. Gentilli 3: a. 132), 15 f.; P. Amh. II 94 (= Wilcken, Chrest. Nr. 347: a. 208; s. Archiv II 131f.), 15f.; P. Lond. V 1705, die Auseinandersetzung zwischen Domanialpächtern BGU. 1123 (Augustus), 6 und die Dienst- und Geschäftsteilung zwischen Kopfsteuererhebern P. Teb. II 391 (a. 99; dazu Preisigke, Girowesen 265 ff.). Nach Z. 20 ff. der letzten Urkunde soll das ὀψόνιον (sic) τοῦ μαχαιροφόρου, das Gehalt für den Polizeidiener, den zwei Erhebern, die den "Ortsbezirk" erlost haben, zur Eintreibung zufallen. In unserem Papyrus liegen die Verhältnisse ganz anders wie im P. Amh. II 100 (a. 204; s. Wilcken, Archiv II 133), wo der ἀρχώνης von dem κοινωνός das auf dessen Teil fallende Sechstel des Domanialpachtzinses erhält. Die richtige Erklärung bieten uns die drei Urkunden P. Lond. II 306 S. 118 (= Wilcken, Chrest. Nr. 263: a. 145), P. Fay. 35 (= Wilcken, Chrest. Nr. 264: a. 150) und BGU. 1062 (- Wilcken, Chrest. Nr. 276; a. 236 7; s. B.-L. I S. 93). Allen dreien liegt Stellvertretung von Steuererhebern zugrunde (s. Wenger, Stellvertretung 73 ff.; vgl. hinsichtlich städtischer ασχαί P. Ryl. II 77,30); im P. Straβb. II 121 (a. 157) handelt es sich dagegen nicht um Vollvertretung, sondern Bestellung des γραμματεύς eines πράπτως zum solidarisch haftenden Mithelfer desselben. Im P. Lond. II 306, der Bevollmächtigung eines Stellvertreters durch einen von den drei πράπτορες ἀργυρικών eines Dorfes, heißt es vom Vertreter Saturninus (Z. 17 ff.): τοῦ Σατοονίλου χωρηγοῦντας (l. -os) χάρτας καὶ τῆς ἄλλης δαπάνης οὕσης πρὸς αὐτόν, αὐτοῦ λαμβάνοντος παρά τοῦ πράκτορος κ'(ατ) ατ' έτος είς λόγον οψονίου (sic) 252 Silberdrachmen in vier Vierteljahrsraten zahlbar. Der Vertreter soll also alle Unkosten tragen, jährlich ein οψώνιον als Vergütung erhalten; der Vertretene wird ihm, das wird noch hinzugefügt, wenn es nötig sein sollte, bei der Erhehung zur Seite stehen. P. Fay. 35 ist die einem πράπτως von seinen zwei Vertretern ausgestellte Quittung über den Empfang des Jahresσαλάφειον in Höhe von 200 Silberdrachmen. Auch in BGU. 1062, einem Vertrage, durch den zwei zu ἐπιτηοηταί eingereichte Personen ihre ἐπιτήρησις drei anderen Personen ἐπὶ τὸν τοῦ ἀμφόδου αὐτῶν ἐνιαύσιον χρόνον übertragen, sind Bestimmungen über οψώνιον, τιμή χάοτου και γράπτοων (Schreibgebühren; s. Bell, Aegyptus II 283. III 98) zra, (Z. 20) enthalten.

Danach ist die Auslegung unserer Urkunde klar: der eine ἐκλήμπτωρ, Horos, war aus irgendwelchem Grunde verhindert, im 9. Jahre seine Funktionen wahrzunehmen und wird daher auf Grund privatrechtlicher Abmachung von seinen Kollegen vertreten, die hierfür ein Jahres-δψώνιον und (anders wie im Londoner Papyrus) Ersatz der δαπάναι erhalten. Über den Empfang derselben — die Posten und Summen werden nicht genannt — stellen sie ihm im Beginn des 10. Jahres, in dem alle vier noch als Steuerpächter fungieren, eine Habequittung (wie P. Fay. 35) aus und erteilen ihm Decharge für das 9. Jahr. Der eine Pächter schreibt den Kontext der Quittung (τὸ σῶμα) eigenhändig, ein zweiter bescheinigt die Richtigkeit durch seine Unterschrift.

 $^1$  ["Ho]ων ὁ καὶ Σαραπίων καὶ 'Hoακλ[εί]δης |  $^2$  [...]..ος καὶ 'Hoακλείδης 'Hoα- |  $^5$  [κλεί]δου ἐγλήμτορες ...οος με- |  $^4$  [τρο]υ φοινικηγοῦ 'Ωρω 'Hoα- |  $^5$  [κλείδου] κοινωνῷ ήμῶν χαίριν, ||  $^6$  [Απέγο]μεν παρὰ σοῦ τὰς δαπάνας |  $^7$  [καὶ τ]ὰ ὀψώνια τοῦ ἐνάτου έτους |  $^8$  [Αντ]ωνίνου Καίσαρος τοῦ κιρίου |  $^9$  [καὶ οὐ]ὀέν σ[ο]ι ἐνχαλοῦ- 145 6 μεν πε- |  $^{10}$  [ρὶ τ]οῦ αὐτοῦ ἐνάτου ἔτους. ||  $^{11}$  [Δ δεκά]του 'Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ |  $^{12}$  [κυρίο]υ Φαῶφι εἰκάδι. "Ηρων ὁ καὶ |  $^{13}$  [Σαραπί]ων ἔγραψα τὸ σῶμα. |  $^{14}$  2. Hd. ['Ho]ακλείδης σεσημί- |  $^{15}$  [ω]μαι. 17. Οκιοber 146 n. Chr

# Nr. 70. INDEMNITÄTSERKLÄRUNG EINES ALTERSVORMUNDES AN SEINEN MITVORMUND.

Inv.-Nr. 356. Höhe 20,5, Breite 8,6 cm. Palimpsest (s. auch Verso Z. 3). Herkunft unbekannt (wohl Faijum).
Zeit: bald nach dem Jahre 144/145 nach Chr. (s. Z. 5 f.). Veröffentlicht von mir Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXV
409 ff.; vgl. Solazzi, Aeguptus II 289 ff.

Flavia Ptolema hat ihren unmündigen und gewaltfreien Enkel Longinus Valens in ihrem römischen Testament zum Erben eingesetzt. Im gleichen Testament hat sie dem Mitvormund ihres Enkels, T. Flavius Capito

<sup>1)</sup> S. Wilcken, Archiv II 131f.; Gentilli a. a. O. 368 ff.; meine Ausführungen Berl. Phil. Wochenschr. 1906, 1611f.; Nr. 8, Einzelbem. 3f.

(vgl. Nr. 63, 13; P. Freib. 9, 5: Pius), drei Aruren eines Katökenlandloses (Z. 9ff.) als Legat (Verso Z. 2) vermacht; es liegt ein Damnationslegat vor, wie Solazzi a. a. O. 291 feststellt. Capito leistet nun in der vorliegenden Urkunde, einem Handschein, seinem contutor T. [Flavius] Sarapion (vgl. etwa P. Flor. III 370: a. 132) ein formloses Indemnitätsversprechen 1) (Z. 17 ff.): falls sich bei der Rechenschaftsablegung an das Mündel (Z. 19)2) wegen des Ertrages der drei Aruren oder sonst ihretwegen Streitigkeiten ergeben sollten, die zu einer Mündelklage führen könnten, verspricht er, allein den Rechtsstreit durchzuführen und das Urteil zu erfüllen (Z. 20 ff.). Es folgt die Sanktionsklausel (Z. 24 ff.), die sich aus zwei Bestandteilen zusammensetzt: a) der Handschein soll gültig sein allenthalben und für jeden Stellvertreter bzw. Zessionar, der ihn vorweist (vgl. die Lit. Jur. Papyri Nr. 35 II 13 Bem. und dazu Freundt, Wertpapiere II 32; Schwarz, Urkunde 103ff.), b) er soll gültig sein wie eine Urkunde mit Publizität (vgl. die Lit. Jur. Papyri Nr. 21, 21f. Bem.), solange aus materiellrechtlichen Gründen eine Notwendigkeit zur "Verlautbarung" (δημοσίωσις) bzw. "Erhärtung" (ἐκμαφτύφησις) sich nicht erweist (vgl. Jörs, SZ. XXXIV 107 ff.; meine Jur. Papyri S. 108 f.). Für diesen Fall verpflichtet sich Capito, den privaten Handschein durch Aufnahme seines Inhaltes in eine vor einer öffentlichen Notariatsbehörde nach mündlicher Erklärung errichtete Urkunde "erhärten" zu lassen, so daß er Publizität erhält; das besagen die Zeilen 29-32, in denen auf die έκμαρτύρησις des γειρόγραφον in der im 1/2. Jahrh. nach Chr. üblichen Form hingewiesen wird (s. die Einzelbem. 29ff.).

Das vorliegende Exemplar des Handscheins bleibt, wie das Verso zeigt, in den Händen des Ausstellers Capito, es handelt sich nur um ein Konzept, für das ein schon einmal beschriebener Papyrus benutzt wird; das erweisen außer dem am Schlusse feblenden Datum und der 2. Hand des Verso die über die Zeile geschriebenen Worte (Z. 7.30), die im Widerspruch stehen zu der Behauptung Z. 26: χωρίς ἀλύφαδος (sic) καὶ ἐπιγραφῆς (vgl. Preisigke, Fachuörter S. 9; meine Griech. Texte S. 69 A. 1). Zwei Reinschriftausfertigungen werden dem Empfänger der Erklärung ausgefertigt (Z. 25 f.). — Die in unserer Urkunde aus der Zeit des Pius genannten Personen, die Erblasserin, die beiden contutores impuberis und dieser selbst sind alle cives R., deren Familien wohl schon seit mehreren Generationen im Besitze des Bürgerrechts sind (vgl. Nr. 71, 8 f. Einzelbem.).

Der Legatar Capito behält, wie Solazzi a.a.O. ausführt, die administratio für den unmündigen Erben bei. Daher mußte bei der Leistung des Damnationslegates an ihn durch das Mündel sowohl sein Mitvormund wie er für dieses auctoritatem interponere. Capito kann aber nicht in re sua auctor esse. Er muß also sibi solvere (Solazzi 296 fl.). Sofort nach dem Tode der Erblasserin erhält er den Besitz der drei Aruren, auf seinen Namen

werden sie nicht überschrieben, vielmehr noch unter dem Namen der Erblasserin geführt.

 $^1$ [Τίτος Φ]λαούιος Καπίτων Τίτω |  $^2$  [Φλαουίω Σ]αραπίωνι συνεπιτρόπω |  $^3$  [...... Α]ονγίνου Οὐαλέγτος ἀφή- |  $^4$  λ[ικος (κληρονόμου) γεγο]νότος κατὰ διαθήκην |  $^5$  Φ[λαουίας] Πτολέμας μετηλλαγυείης ||  $^6$  [τω... μηνί] τοῦ ὀγδόου ἔτους Αντωνίνου |  $^7$  [Καίσαφος τ]οῦ κυρίου, μάμμης οὕσης τοῦ πορογε- |  $^8$  [γ]ρα[μ]μέ[νο] ν ἀφή-λικος χαίρειν. |  $^9$  Επεὶ δια[κ]ατέλειψέ μοι ἡ Φλαουία Πτο- |  $^{10}$  λέμα κ[α]τὰ ⟨τ⟩ὴν ἐπὶ σαὶ διαθήκην ||  $^{11}$  κλήρου κ[α]τοικικοῦ ἀρούφας τρεῖς, ἃς |  $^{12}$  καὶ μετὰ τελευτάν αὐτῆς καρπίζο- |  $^{13}$  μαι καὶ τὰ περιγνύμενα ἔξ αὐτῶν |  $^{14}$  εἰς τέδιου ἀποφέρω, τελοῦντός |  $^{15}$  μου τὰ περὶ αὐτῶν πάντα δημόσια ||  $^{16}$  εἰς ὄνομα τῆς Φλαουίας Πτολέμας, |  $^{17}$  δμολογῶ, ἐάν τις ζήτησις γένηται |  $^{18}$  περὶ τοῦταν ἐγβιβάσω ἰδίαις δαπά- |  $^{22}$  ναις καὶ τὸ περὶ τούτου λούτον ἐγβιβάσω ἰδίαις δαπά- |  $^{22}$  ναις καὶ τὸ περὶ τούτου κυθησόμενον, |  $^{23}$  ἐάνπερ κρίσις γένηται. ἀπαρτειῶ |  $^{24}$  Τὸ δὲ ει[ρ]όγραφον τούτω εἰστὶν |  $^{25}$  εμὸν ἰδι[σ]γραφον, γεγραμμένον ||  $^{26}$  δισσύν, χωρὶς ἀλύφαδος καὶ ἐπιγραφῆς, |  $^{27}$ ῦ καὶ πάρτος [ε] στω πανταχοῦ καὶ παντὶ |  $^{28}$  τῶ ἐπιφέφοντι ὡς ἐν δημοσίω και |  $^{29}$  τακεχωρισμένον, 'Εὰν δέ τις ἀνάνκη |  $^{30}$  γέ[ν]ηται, προσφωνήσω τὸ ἴσον «δι) ὅστε γενέσ- ||  $^{31}$  θαι διὰ δημοσίου χρηματισμοῦ ἀνυπερ- |  $^{32}$  θέτως.

#### Verso.

gessen zu streichen. Verso 1 [Xs $\iota \rho \delta \gamma \rho \alpha \varphi \sigma \sigma \sigma$ ,  $\delta$  statt  $\delta \mu \sigma \lambda \sigma \rho \iota \alpha$ ,  $\eta \nu$  nach Schwarz. 2 In der editio prioceps ergazete ich den Anfang [ $\mu \sigma \sigma$   $\eta \tau J \sigma \iota$ , dech ist nach den Ausführungen Solazzis (s. oben) das  $\mu \sigma \sigma$  nicht am Platze.

1) Über solche Indemnitätserklärungen vgl Schwarz, Urkunde 94 A. 2.

 $<sup>^1</sup>$  [Χειφόγραφον,  $\mathring{o}$  έ]γραψα Σαραπίωνι περὶ τῶν ἐγ Πτολέμας τόπων  $|^2$  [ἀρ(ουρῶν) γ ἤ]τοι τοῦ ληγάτου. Darunter in entgegengesetzter Richtung, zum früheren Text gehörig: (2. Hd.) Μαλάτου ἐπιστολὴ περὶ τῶν ταύρων εἰς Ἡλιοπολ(ἰτην).

<sup>7</sup> οὔση; ist über die Zeile geschrieben. 10 l. έπλ coi. 24 l. τοῦτό έστιν. 26 l. ἀλέφατος. 30 ἄστε γενεσ ist über die Zeile geschrieben; das am Schlusse stehende  $\delta\iota$ , den Ansatz zum  $\delta\iota\acute{\alpha}$ , hat der Schreiber ver-

<sup>2)</sup> Τον λόγον διδόναι τῷ ἀφήλιαι = λόγον τῆς ἐπιτροπῆς (= ἀποχήν τῆς ἐ.) ἀποδιδόναι, ἀποφέρειν, λόγονς τάσσεσθαι. Erteilung der Decharge für einen Frauenvormund liegt vor CPR. I 23 (= Mitteis, Chrest. Nr. 294), 11f. (peregrina); P. Lond. II 470 S. 212 (= Mitteis, Chrest. Nr. 328 = Iur. Papyri Nr. 16: civis R.; vgl. Schwarz a a. O. 120); P. Fay. 94 (civis R.), für tutores impuberis BGU. 1113 (= Mitteis, Chrest. 169: civis R. in Alexandreia, griechisches Formular; vgl. Solazzi, Rendiconti dell' Ist. Lombardo Sez. II vol. XLVIII, 1915, 985 ff.); vgl. P. Oxy. VI 898, 22—26 (s. Schwarz a a. O. 125) und Stud. Pal. XX Nr. 9.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

2 συνεπίτοοπος: Vgl. P. Oxy. II 265, 29: ὁ συνεπιτοοπεύσας; P. Lille II 13, 3; BGU 1113 (s. Anm. 2). 136 (= Mitteis, Chrest. Nr. 86), 11f.; P. Oxy. III 491. IV 716. 727, 15f.; P. Ryl. II 153, 18. 30. 40; 182, 2. Ob P. Ryl. II 18, 15 ὅνομα τῶν μετεπιτοόπων odeτ ὀνομάτων μετ' ἐπιτοόπων zu lesen ist, steht dahin. 3f. Zu den technischen Ausdrücken für die Altersbezeichnungen vgl. meine Jur. Papyri S. 31. 14f. Zur regellosen Anwendung des genabs. s. meine Griech. Texte Papyrus Nr. 1 Einl. Anm. 12. 16 Die Literatur zur Zahlung εἰς ὁνομα τοῦ ὁείνος s. in meinen Griech. Texte Papyrus Nr. 8, 13 Einzelbem. 20f. Vgl. Nr. 4, 10 Einzelbem.; Griech. Texte Papyrus Nr. 21, 8 Einzelbem.; P. Oxy. XII 1483, 16f. 22f. iudicatum faciam. Zu ἀπωρτίζεν vollenden, erfüllen vgl. die Zischr. vergl. Rechtswiss. XXXV 411 A. 4 angeführten Stellen. Κρίσς hier, wie meist. = Gerichtsverhandlung, Prozeß.

29-32 Im 1./2. Jahrh. wird die "Erhärtung" (vgl. schon BGU. 1155, 15f.: 10 vor Chr.) durch den Aussteller des Handscheius vollzogen. Darauf weist auch der Vermerk σπηνίαε ἐὰν ἀἰρῆ, ἀνοίσω δημοσίω χρηματισμῷ διὰ τῶν . . . ἀρχείων (P. Ryl. II 163, 13f.: a. 139; 164, 11: a. 171, beide aus Hermupolis). Im dritten Jahrh. wird die ἐχμαρτύρησις, wie die alexandrinische δημοσίωσες, selbständig vom "Gläubiger" vorgenommen; entsprechend lautet jetzt die Phrase ηνπερ ὁπηνίκα ὰν (ὁπόταν) αἰρῆ ἀνοίσεις διὰ δημοσίου οὐ προσδεόμενος ἐτέρας μου εὐδοκήσεως διὰ τὸ ἐντεῦθεν εὐδοκεῖν τῆ ἐσομένη δημοσιώσει und in den Urkunden aus Hermupolis ἐντεῦθεν εὐδοκο τῆ ἐσομένη δημοσιώσει. Vgl. Jörs, SZ. XXXIV 122 ff.; meine Jur. Papyri 109f.; Schwarz, Urkunde 150. — Zu προσφωνήσω s. meine Griech. Texte S. 18 A. 1. Verso 2 λήγατον: s. sonst P. Lond. II 202 S. 247, 14; BGU. 327 (= Mitteis, Chrest. Nr. 61) passim.; P. Cairo byz. Masp. II 67151, 295. 299; P. Grenf. I 62, 16; BGU. 600 Verso 4: ὑηγαφα[ρίας]: s. Kreller Erbrechtl. Unters. 30.

# Nr. 71. LIEFERUNGSKAUF VON HEU AUF DEM HALM.

Inv.-Nr. 299. Höhe 23, Breite 11 cm. Faijum (Philadelpheia). Juli/August 149 n. Chr.

Anchorimphis, ein Pachtbauer und Perserepigone verpflichtet sich dem Antinoiten T. Flavius Antas gegenüber durch Staatsnotariatsvertrag, ihm im kommenden Jahre das Futtergras zweier zu seinem Pachtareal gehörigen, voll bepflanzten (Z. 19 = 34: ἄνευ διαψείλων) Aruren zum Abschneiden und Trocknen, d. h. zur Ernte, mit dem Grundstück zu übergeben, und erklärt, den (nicht bezifferten) Kaufpreis im voraus erhalten zu haben. Für den Fall des Zuwiderhandelns ist als Vertragsstrafe der zur Zeit des Lieferungstermins geltende Höchstrereis mit einem Aufschlag von 50% zu zahlen; Personal- und Realexekution wird festgesetzt, die Gewährleistungsklausel (vgl. P. Teb. II 379; P. Bas. 5; BGU. 708, 14f.: s. unten) fehlt. Zum Einzelnen s. die Einzelbemerkungen. — Meine Annahme (Griech. Texte Papyrus Nr. 7 Einl., auch Nr. 5. 12), alle als Lieferungskäufe gefaßten Verträge ohne bezifferten Kaufpreis seien dationes in solutum, läßt sich nicht halten (vgl. meine Papyrus-Berichte Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXIX 262; XL 202). Das haben Wenger (Deutsche Literaturztg. 1917, 1299f.), San Nicolò (Krit. Vierteljahrsschr. XIX 65 ff.), Grenfell-Hunt (P. Oxy. XIV 1639 Einl.) betont; Bell (P. Lond. V 1656. 1764. 1774 Einl.) und de Francisci (Aegyptus I 302 ff.) lassen die Frage unentschieden.

Engere Parallelen zu unserer Urkunde, bei denen das Vertragsobjekt gleichfalls Heu auf dem Halm ist, das mit dem Grundstück zur Ernte übergeben werden soll, sind P. Teb. II 379 (a. 128), P. Ozy IV 728 (a. 142), P. Bas. 5 (saec. III) und BGU. 708 (a. 165).¹) Dagegen liegt BGU. 990 (a. 212) eine Verschleierung und datio in solutum vor; Neilos hat wohl ein Gelddarlehn erhalten, verpflichtet sich an Erfüllungsstatt 1. das Futtergras, 2. 16 Artaben Weizen zu liefern (ἔχω παρὰ σοῦ τειμῆ[ν] χόριον κοπῆς καὶ ξηρασείας ἄρσεως ἀρουφῶν δύο, ..., πυροῦ ἀρ[τ]αβῶν (1. ἀρτάβας) δεκαεπτά, ᾶς καὶ ἀποδώσω ἐν μηνί...).

3 Σεβαστοῦ ist vor Εὐσεβοῦς ausgelassen. 4 [Φιλαδελφ]ρία, das erfordert wird, muß sehr eng geschrieben sein. 5/6 (s. 27) Άγχορίμφις ist die richtige Schreibung. 8 Möglich wäre auch [μικρφ]. 12 l. είς ποπὴν (καl) ξηφασίαν. 13 φυής s. Z. 31, vgl. z. B. BGU. 708, 4. 17 τόπ $\varphi$ ] Στράτωνο(ς)  $\lambda$ . = τόπ[ω Στρατων]άτι  $\lambda$ . Z. 33. 18 l. ἐτοίμως, παφαδώσει. 19/20 l.  $\hat{\alpha}_{S}$ . . . . . ἀρούρας.

Ζ. 12 l. είς κοπὴν καὶ [ξηρασείαν, statt είς σποράν], Ζ. 14 ἐβεβαι]ώσατε δέ μοι ἀπό . . .

τὴν κώ-  $\mid$   $^{35}[\mu]$ ην ἐν τόπ $[\omega$  Στρατων]ἄτι λεγομένω, ἃς καὶ παρα-  $\mid$   $^{34}$  δώ $(\sigma\omega)$  σὺν φυ[τὰ] ἀρεστὰ (sic) ἄνευ διαψίλων  $\mid$   $^{35}[...]$ .......ν.[.κα]θώς πρόκιται. Σαραπίων  $\mid$   $^{36}["Ηρ]$ ωνος ἔγρ[αψα] ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου.

33 Nach κώ $[\mu]\eta_{\ell}$  ist έδαφών ausgelassen. 34 l. φυτοίς ἀρεστοίς. 35 Anfang habe ich bisher nicht entziffert;  $[\ell\pi\ell]$  του κατρούν. [. καβύως πρόκι(l. -ει)ται steht nicht da.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

3 Καισάρειος = Μεσορή: s. Hohmann, Chronologie der Papyrusurkunden 69. Sf. = 28 T. Flavius Antas 'Avriνοεύς ist wohl Veteran; vgl. etwa Nr. 83, 7f.; s. auch Nr. 102, 4. Ist er von dem Präfekten T. Flavius Titianus (s. Nr. 31a, 1 Einzelbem.), also etwa zur Zeit der Begründung von Antinoupolis, unter Verleihung der Zivität entlassen was aber durchaus nicht sicher ist: Flavius Herodes, der als Käufer, und Flavius Severus und T. Flavius Capito, die als Zeugen beim Sklavenkauf Nr. 63 im Jahre 124,5 fungieren, haben keinesfalls von diesem Statthalter die Zivität erhalten, vielmehr wird das Bürgerrecht ihrer Familie von einem der flavischen Kaiser verliehen sein, ehenso wie bei den in Nr. 70 genannten Personen -, dann läge hier der Fall vor, daß ein unter Hadrian entlassener Veteran sofort bei der Neugrundung Bürger von Antinoupolis wurde (s. mein Heerwesen 129; dagegen Kühn, Antinoopolis 80ff.). Vielleicht gehörte er aber dem πολίτευμα der Faijum-Griechen an; jedenfalls scheint er im Jahre 149 im Faijum an- $12 = 29 \langle \chi \acute{o} \varrho rov \rangle \chi λω] \varrho ο \~v$  εἰς κοπὴν ξηρασ[ίας (l. (καὶ) ξηρασίαν); vgl. BGU. 526, 12. 30; 708, 11 f. 299, 4; P. Teb. II 379, 8; 441; P. Flor. 124, 9. Χόρτ(ου) κοπία Ντ. 86, 17, ή χορτοκοπή P. Teb. II 387, 21, ό χορτοκόπος P. Goodspeed 30 XX 12, τὰ χορτοκόπα Heusicheln P. Flor. II 232, 4; P. Ryl. II 393 Verso 10, τὰ χορτοκοπικά P. Ryl. II 138, 21. Vgl. noch Nr. 64 Einl. und Einzelbem. 25 f. 13 Dem πηχυς als rechteckigem Flächenmaß = 1. Arure wird im P. Oxy. IV 669 I 1 ff. das σχοινίον (ursprünglich [= Strick, Maßstrick] ein Längenmaß, dann ein Flächenmaß: s. Nr. 68 Einl.) gleichgesetzt. Dieser Papyrus scheidet zwei Arten solcher πήχεις: 1. den π. οἰκοπεδικός = σχοινίον οίκ., ein Flächenmaß von 100 ägyptischen Ellen (πήχεις έμβαδικοί) Länge und einer Elle Breite = 27,5 qm, 2. den π. γεωμετοικός = σχοινίον γεωμ. von 96 Ellen Länge und einer Elle Breite = 26,4 qm. S. Hultsch, Archiv III 438f. An unserer Stelle handelt es sich um 2 Aruren von je 100 σχοινία (= πήχεις) γεωμετοικά zu je 96 πήχεις έμβα-19 = 34 διάψιλα = διάψιλος γή ist, wie Crönert, Stud. Pal. IV 95 ausführt, unfruchtbares Land, dem ψυγμός (s. Nr. 62, 8) = διάψυγμα (ausgetrocknetes, unfruchtbares Landstück) gleichzusetzen; s. auch P. Hawara, Archiv V S. 397, wo διάψιλος γή der ψιλός, die σόριμος ist, gegenübersteht. Vgl. P. Oxy. XII 1445, 1: [δι] εψείλων sc. 20 παραδοῖ = παραδῶι: ωι wird οι, s. Mayser, Gramm. 137. 325. 20 ff. Zur Strafklausel νήσων; ΧΙΥ 1648, 50. vgl. Berger, Strafklauseln 107ff., bes. 109 Anm. 1. 2; Nr. 21 Einl. S. 88. 22 ff. Zur πράξις καθάπερ έγ δίκης 8. statt aller Schwarz, Off. und private Urkunde 30ff. 40f. 47. 57. 298 ff.; Partsch bei Sethe Partsch, Demotische Bürgschaftsurkunden 544 ff. 573 ff. 580 ff. 24 ὑπογραφεύς: s. meine Jur. Papyri Nr. 7, 10 Bem.; P. Bus. S. 20; Steinwenter, Stud. Pal. XIX 67 ff.

### Nr. 72. FORMULARE FÜR BESTANDTEILE VON MANZIPATIONSTESTAMENTEN.

Inv.-Nr. 311. Höbe 23,5, Breite 16 cm. Herkunft unbekannt. 2/3. Jhrb. Nur eine Kolumne des Papyrus ist erhalten; von der vorhergehenden ist je ein Endbuchstabe der beiden letzten Zeilen erhalten. Von mir veröffentlicht Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXV 81 ff. Auf dem Verso steht eine Namenliste mit Getreideeingängen aus dem 3. Jhrb. n. Chr.

Es handelt sich nicht um Bestandteile eines einbeitlichen Testamentes, sondern um Muster für einzelne Testamentsteile (capita ex testamento; vgl. z. B. Bruns, Fontes Nr. 120. 121). Nur so ist das am Schlusse der verlorenen und am Anfang der erhaltenen Kolumne (Z. 1-4) stehende Formular für die den obligatorischen Beginn der testamentarischen Bestimmungen bildende Erbeseinsetzung zu erklären, und ebenso das unmittelbar darauf folgende Formular für eine fideicommissaria libertas (Z. 5-8). Jedenfalls haben wir hier das erste in Aegypten gefundene Stück, das den Gebrauch von Formelsammlungen daselbst erweist. Wichtig ist es, daß es ein lateinisches Stück ist. Dadurch wird auch die Anwendung von Formelsammlungen in Italien erwiesen, wie das v. Druffel (Papyrologische Studien, Diss. München 1915, 23 ff.) schon als wahrscheinlich angenommen hatte. — Die nächste Parallele liegt vor im lateinischen Manzipationstestament P. Berl. 7124 (a. 131, ed. de Ricci, Compt. rend. de l'Ac. Inscr. 1914, 524ff. — Castelli, Studi Scuola pap. II 80ff. — Kreller, Erbrechtl. Untersuchungen S. 279 ff. Nr. 117 b; dazu PM Meyer, Ztschr. vgl. Rechtswiss. a. a. O. 83 f.; Wilcken, Archiv VI 439). Griechische Übersetzungen von Manzipationstestamenten bieten BGU. 326 (= Mitteis, Chrest. 316 = meine Jur. Papyri Nr. 25 = Kreller a. a. O. 125: a. 189/194) und Nr. 73. Griechische Originale mit römischem Formular sind Stud. Pal. XX 35 (= SB. 15294 = Kreller 133: a. 235), P. Oxy. VI 907 (= Mitteis, Chrcst. 317 = Kreller 135: a. 276). 990 (= Kreller 140: a. 331), P. Giss. I 35 (= Kreller 136: a. 285/6), PSI. VI 696 (saec. III). Griechische Testamente mit teilweise römischem Formular aus nachtheodosianischer Zeit endlich entbalten Stud. Pal. I 6 (= Kreller 142: etwa a. 460), P. Cairo byz. Masp. II 67151 (= Kreller 143: a. 570). III 67312 (a. 567), P. Lond. I 77 S. 231 ff. (= Mitteis, Chrest. 319 = Kreller 144: etwa a. 600), P. Grenf. I 62 (= Kreller 145: saec. VI/VII). Außerägyptische lateinische Testamente und Testamentseröffnungsprotokolle s. Bruns, Fontes<sup>7</sup> Nr. 117. 118 und die von mir Ztschr. rgl. Rechtswiss. a. a. O. 84 bei Brissonius, Spangenberg, Marini angeführten; daselbst 82 A. 1 mittelalterliche Formulare. Literatur s. meine Jur. Papyri Nr. 25 Einl. S. 67 oben.

Die Formulare gliedern sich folgendermaßen: I. Eine Erbeseinsetzung der ehelichen Kinder des Erblassers und Akkreszenz (Z. 1-4). II. Fideicommissariae libertates (Z. 5-8). III. Bestätigung außertestamentarischer

Verfügungen (Z. 9-16). IV. Testamentsklausel und mancipatio familiae (Z. 17-20).

I. Der Wortlaut der Erbeseinsetzung ist etwa folgendermaßen herzustellen: quicunque mihi ex ea, quae uxor mea est (vgl. Marcell., Dig. XL 5,56 pr.), tempore] mortis meae natus natave erit, mihi here[s] esto suntove. Das Testament gilt wohl als unmittelbar nach der Eheschließung errichtet; die ehelichen Kinder des Erblassers sollen zu gleichen Teilen Erben sein. Im folgenden handelt es sich — das ist, obwohl Z. 3 das Schlußwort nicht entziffert ist (s. den Apparat), sicher — um die Akkreszenz, das Anwachsungsrecht. Der Anteil eines vor dem Vater verstorbenen Kindes wächst seinen Geschwistern zu. Eine Substitution für den Fall, daß kein Kind vorhanden ist, wird nicht erwähnt.

II. Das zweite Formular gründet sich auf die Bestimmungen der lex Fufia Caninia, die in die Zeit vom Anfang August bis spätestens November des Jahres 2 v. Chr. zu setzen ist (s. Ztschr. vgl. Rechtswiss, a. a. O. 86). Sie gestattet nur die testamentarische Freilassung eines nach der Höhe hin abnehmenden Bruchteils der Sklaven. im Höchstfall von 100; die fugitivi sind in die Gesamtzahl einzurechnen (s. bes. Paul., sent. IV 14, 3. 4). Daß der Erblasser dem Erben fideicommissariae libertates auferlegt, ist zweifellos, obwohl auch hier der Schluß der Z. 7 nicht lesbar, Z. 8 Anfang unklar ist. Erwartet wird etwa: manumittas și | \( \squ \) id obstet fugitivorum servorum (m)eorum numer[us] (s. aber den Apparat). Der Erbe wird "gebeten", denen, die wegen der hohen Zahl der fugitivi nicht vom Erblasser im Testament freigelassen werden konnten, seinerseits die Freiheit zu geben.

III. Folgende Kategorien außertestamentarischer, vom Erblasser bestätigter Verfügungen werden aufgezählt: a) codicilli in futurum confirmati, im voraus bestätigte Nachtragsverfügungen. Die Worte (Z. 9): post h[o]c testamentum meum nuncupatu[m] zeigen, daß als zugrundeliegend gedacht ist eine Zeugnisurkunde über das vom Erblasser vor den Zeugen nach Vornahme der Manzipationshandlung mündlich anerkannte Testament, wie sie nichtquellenmäßig bezeichnet zu werden pflegt als testamentum nuncupativum in scripturam redactum. Vgl. BGU. 326, Nr. 73 und Gaius, Inst. II § 104, Ulpian, Reg. 20, 9. Ein Anerkenntnis in Form der eigenhändigen griechischen Unterschrift des Erblassers unter die ihm vorgelesene lateinische Zeugnisurkunde liegt nach meiner Auffassung P. Berl. 7124 II Z. 8—11 vor (Μᾶοχος Σεμπρώνιος Ποείσκος ἀντεβαλόμ[ην τ] ήν διαθήμην καὶ ἐπανεγνώσθη μοι καθὼς ποόκιται; vgl. Ztschr. vgl. Rechtswiss a. a. O. 85 A. 8). Als Schreibmaterial werden namentlich genannt: codicilli, das hier, wie Bruns, Fontes Nr. 117, 120, seine ursprüngliche Bedeutung = Holz- und Wachstäfelchen beibehält, charta Papyrus und membrana Pergament, dessen Erwähnung auf nichtägyptische Verhältnisse hinweist (vgl. das Testament bei Spangenberg, Juris Romani tabulae negotiorum sollemnium, Lipsiae 1822, S. 107, 23). Eigenhändige Schrift (vgl. BGU. 326 II 2; Nr. 73, 9f.) wird nicht erfordert, dagegen Siegelung (Untersiegelung: s. Wenger b. Pauly-Wissowa-Kroll s. v. Signum 38 a) des Kodizilles (vgl. BGU. 326 II 19 ft.); beides ist im klassischen Recht nicht obligatorisch (vgl. Marcian., Dig. XXIX 7, 6, 1. 2).

b) Schenkungen unter Lebenden, sowohl nachträglich bestätigte (dedi donavi) wie im voraus bestätigte

(deder[o] donaver[o]).

c) Vorbehalt des Freilassungsverbotes von Sklaven (vgl. Mitteis, Röm. Privatrecht I 254 A. 75; Bruns,

Fontes 117, 80. 91 f. 108 ff.).

IV. Die clausula doli des Testaments (Z. 17): huic testamento dolus malus abesto = ταύτη τῆ διαθήπη δόλος (φθόνος) πονηφός ἀπέστω oder ähnl. findet sich noch in den oben angeführten Urkunden P. Berl. 7124 129; BG U. 326 II 3, Nr. 73, 12; Stud. Pal. 16, 28f., P. Lond. 177, 65, P. Cairo byz. Masp. II 67151, 22. III 67312. Die mancipatio familiae pecuniaeque Z. 18—20 stimmt mit der griechischen Übersetzung in den Testamenten BGU. 326 II 3ff. und Nr. 73, 13ff. überein. P. Berl. 7124 weicht davon ab durch die Fassung: f(amiliam) p(ecuniam)q(ue) t(estamenti) f(aciendi) c(ausa) e(mit) f(iduciarius) M. Lucretius Clemens (sestertio) n(ummo) (uno) . . . . , die zweifellos als die richtigere und der ursprünglichen Bedeutung entsprechendere anzusehen ist. Dem 'testamenti faciendi causa' entspricht das 'quo tu iure testamentum facere possis' des von Gaius II § 104 angeführten mündlichen Formulars, während das 'testamenti facti' dem 'postquam tabulas testamenti scripserit' des Gaianischen Kontextes gleichzusetzen ist. — Zum antestatus vgl. Kniep, Gaius I 198ff. II 2, 128 ff. 176 und meine Ausführungen Ztschr. vgl. Rechtswiss. a. a. O. XXXV 90 ff.

<sup>1</sup> Quicunque mihi ex ea, quae uxor mea est, tempore] mortis meae natus natave erit, mihi here[s] | <sup>2</sup> esto suntove. Quod si unus unave ex his, quicunque | 3 natus natave erit eruntve, moriatur, s..... | 4 hereditatis pro portione maior esto.

<sup>5</sup>Cum autem sciam mihi non licere per testamentum (amplius) || <sup>6</sup> quam quod in lege Fufia (m) Caninia conprehensum | 7 sit manu[m]it[tere], rogo, heres karissime, [manumittas, si] | 8 qu)id obstet fugitivorum servorum (m)eorum numer[us]. | Zwischenraum von zwei Zeilen.

3 Am Schluß steht weder pars noch sors oder spes da, auch nicht, wie Wenger vorschlug, sectio. 5ff. (amplius) quam quod ... conprehensum sit ("über das hinaus, was . . . ") läßt sich halten; besser wäre wohl (plures) quam quot . . . . conprehensi sint, doch das steht nicht

7 Das caveas [ne] der editio princeps steht nicht da, ist auch sachlich unmöglich; [manumittas si] ist auch nur ein Herstellungsversuch, die Zahl der Buchstaben, die nicht zu erkennen sind, ist sicher nicht so groß. Pap., l. (qu)id.

<sup>9</sup> Si quid ego post h[o]c testamentum meum nuncupatu[m] | <sup>10</sup> codicillis charta membrana aliove quo genere | 11 scr[i]p[tum signatumque re]li[quero, quo non recto tes]- | 12 tamen[ti iure l]egum[v]e dari quid aut fieri iu[sse-] | <sup>15</sup>ro, [a]ut [si quid] vel vi[v]us dedi donavi deder[o] | <sup>14</sup>donaver[o vel li]berum liberamve esse vetuer[o] | <sup>15</sup>(au[t]) s(e)er[vum s]e[rvam]ve, ratum esto ac și în hóc t[es-] || <sup>16</sup>t[am]ento cau[tum] conprehensumve esset.

 $\begin{array}{lll} ^{17} \ H(\text{uic}) \ t(\text{estamento}) \ d(\text{olus}) \ m(\text{alus}) \ \text{abe}[s] \text{to.} & | \ ^{18} \ \text{Fam}(\text{iliam}) \ \text{pecuniam}[q] \text{ue testam}(\text{enti}) \ f(\text{acti}) \ e(\text{mit}) \\ \text{quis} \ \frac{\text{false}}{\text{file}} \ \tilde{\textbf{i}}, & | \ ^{19} \ \text{librip}(\text{endis}) \ \text{lo}(\text{co}) \ \text{quis}, & | \ ^{20} \ \text{ant}(\text{estatus est}) \ \text{qu[e]m}. \end{array}$ 

11ff. quo non recto tes]tamen[ti inre l]egum[v]e Partsch. Ich ergänzte in der editio princeps (S. 88): vel ante hoc tes]tamen[tum . . . .; dabei hing aber das l]egum[v]e in der Luft. 13 [si quid] Partsch; ich

ergänzte (S. 88) als Gegensatz zu iu[sse]ro (Legat): [roga-18 [1]18 ]: sestertio uno; nummo vero] (Fideikommis). fehlt.

#### Nr. 73. FRAGMENT DES ERÖFFNUNGSPROTOKOLLES ÜBER EIN IN BEGLAUBIGTER GRIE-CHISCHER ÜBERSETZUNG AUFGENOMMENES RÖMISCHES MANZIPATIONSTESTAMENT.

Inv.-Nr. 301. Höhe 23, Breite 8 cm; oben ein Rand von 2,5, unten von 6 cm. Deutliche große Kursive. Erhalten sind nur die Zeilenanfänge der zweiten Kolumne, die ganze erste und der größere Teil der zweiten Kolumne fehlt. Herkunft unbekannt: s. zu Z. 15. 19. Zeit: Zweites Jahrh. n. Chr. Veröffentlicht von mir Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXV 93 ff. Nach den Parallelen BGU. 326, P. Berl. 7124, P. Oxy. VI 907 und Nr. 72 (s. daselbst die Einl.) gebe ich, soweit das möglich ist, einen Ergänzungsversuch:

 $^1$  ἐν τῆ βιβλιοθήχη [ |  $^2$ χοῆσιν καρκίαν ά[γοοῦ |  $^3$ ωνα τον προ[γεγραμμένον |  $^4$  τῆς τελ....ε [ |  $^5$  τὴν α[ὖτ]ήν. [ |  $^6$  παρέχεσθαι [ |  $^7$ μου θέλω τῷ [ |  $^8$  παρέχεσθαι κα[ λ Τῷ δεῖνι καταλίπω δοθῆναί τε βούλομαι και ετος ] - |  $^9$ χοντα ἐφ' ὅνπερ [ζήσεται χρόνον. Εἰ δέ τι ἐγὼ μετὰ ταῦτα γεγραμμένον καταλίπω τῆ] | 10 έμη χιοι γοαφό[μενον οῖφ δήποτε τρόπφ, βέβαιόν μοι εἶναι θέλω ἀκολούθως ταύτη μου τη] | 11 βουλήσει. Κορνηλία [ | 1½ τὸ ποᾶγμα, μὴ ἐλαττο[υμένης αὐτῆς πεοὶ ὧν ἄλλων ὀφείλεται. Ταύτη τῆ διαθήκη δόλος πονηρὸς ἀπέσ]- | 18 τω. Οἰκετικὰ χρήματα τ[αύτης τῆς διαθήκης γενομένης ἐπρίατο Praenomen Nomen Cognomen] | 1 [σ]ηστερτίων νούμμ[ου ἐνός, ζυγοστατοῦντος τοῦ δεῖνος, ἀντεμαρτυρήθη Praenomen] | 15 Απρώνιος Νῖγερ ὁ καὶ[ούμενος folgt ein Signum. Ἡ διαθήκη ἐγένετο ἐν....πόλει ποὸ..] || 16 Καλανδῶν Ἰουνίων [Cognomen der Konsuln ὑπάτοις, έτους. . Cognomen des Kaisers Καίσαρος | 11 τοῦ πυρίου μηνὶ Παχίων. . Οί λοιποὶ σφαρισταί Praenomen Nomen Cognomen (4. Zeuge) ἐσφρά]- | 18 γισα, Γάιος Αικίννιος [Cognomen ἐσφράγισα (5. Zeuge), Praenomen Nomen Cognomen (6. Zeuge) ἐσφράγισα], | 19 Αούπιος Έγνατι[ο]ς Λό[νγος (7. Zeuge) ἐσφράγισα. (Ἡ διαθήκη) ἡνοίχθη καὶ ἀνεγνώσθη ἐν τῷ ἐπὶ.... πόλεως Και-] | 20 σαρείω θεῶν Σεβα[στῶν ἐπὶ παρόντων τοῦ δεῖνος στρατηγοῦ τοῦ νομοῦ καὶ] | 21 πλείονος μέρους σφο[αγιστῶν, es folgt der römische Tag, Monat (und Stunde?), Cognomen der Konsuln ὑπάτοις, ἔτους. ] | 22 Αὐτοκράτορος Καίσαρο[ς....

Falls Z. 1 und 2 zusammengehören, vgl. etwa P. Oxy. II 237 VIII (= Jur. Papyri Nr. 59) 35 f. — Zu χρήσιν παςπίαν = usumfructum vgl. Modestin., Dig. XXXI 34, 7; Nov. Iust. 18 c. 3 ex. 4 steht nicht τελείας oder τελευτής 8f. Vgl. P. Oxy. VI 907, 23. 13 oixeoder τελουμέ[νης. τικά statt des üblichen οἰκετίαν (familiam); vgl. das ένδομενικά P. Giss. 1 35, 2 statt des sonst üblichen ένδομενεία.

14 l. σηστερτίου. — ἀντεμαρτυρήθη ὁ δείνα entsprechend dem antestato quo bei Bruns, Fontes? Nr. 135, 4; 137, 12; Priscian. 8, 16 (Gramm. lat. ed. Hertz II S. 382, 2). Der Nominativ Z. 15 Anfang schließt das ἀντεμαρτύρατο τὸν δείνα von BGU. 326 II 6 = ant(estatus est) qu[e]m Nr. 72, 20 aus (vgl. die Parallelen Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXV 91 Nr. 1. 3. 4. 6. 9).

Lateinisches Original: ...... 8[(Maevio) relinquo darique volo in singulos annos....] | 9 quamdiu vivet. [Si quid vero ego post haec scriptum reliquero] | 10 mea manu scriptum [quolibet modo, ratum esse volo secundum hanc meam] || 11 voluntatem. Corneliae..... | 12 salvis manentibus [ceteris quae ei debentur. Huic testamento dolus malus abes] | 13 to. Familiam pecuniamque huius [testamenti facti emit (Seius)] | 14 sestertio nummo [uno, libripende (Titio), antestato] | 15 Apronio Nigro qui vocatur [... Testamentum factum est in...ante diem..] || 16 Kalendas Iunias [....consulibus, anno...Caesaris] || 17 domini mensis Pachon [die.. sulibus, anno..] | 22 Imperatoris Caesaris....

Disposition (vgl. Nr. 72): A. Z. 1—9. Vermächtnisse. Z. 9 f. Vorbehalt nachträglicher kodizillarischer Bestimmungen. Z. 11 f. Auflage zu Lasten einer Vermächtnisnehmerin (?). Z. 12 f. Clausula doli. Z. 13—15. Mancipatio familiae (familiae emptor, libripens, antestatus). Z. 15-17. Ort und Datum der Testamentserrichtung. Z. 17-19. Die übrigen 4 im Kontext nicht genannten Zeugen, deren Namen auf der "Außenschrift" neben ihren Verschlußsiegeln stehen. B. Z. 19-22. Testamentseröffnung.

Der Papyrus ist wichtig wegen seines auf die Testamentseröffnung bezüglichen Schlusses Z. 19-22; sie

findet statt im Και]σαφεΐον θεῶν Σεβα[στῶν, in einem Kaisertempel der apotheosierten Augusti.¹) In Hermupolis war, wie P. Ryl. II 109, 8 ff. (a. 235) zeigt, im 3. Jhrh. die Eröffnung des Testaments im Καισαρεΐον üblich, und zwar, den Vorschriften des ägyptischen Provinzialedikts entsprechend, durch den Strategen oder in seiner Gegenwart durch einen Subalternen²) (διαθήκης τῆς καὶ ἀνοιγθε[ί]σης κατὰ τὸ ἔθος ἐν τῷ ἐφ' Ἑρμοῦ πόλεως Κα[ι]σαρείω ἐπὶ παρόντι σοι (sc. τῷ στρατηγῷ) διὰ βοηθοῦ τῆ κη τοῦ ὄντος Μεσορὴ μηνὸς ῷρας ἀργομένης τετάρτης). Danach habe ich unseren Text ergänzt, die Beziehung desselben auf Hermupelis, die ich in der editio princeps angenommen hatte, ist nicht durchaus erforderlich. Denn auch P. Berl. 7124 II 11f. ist als Ort der Eröffnung des in Karanis (Faijum) errichteten Tostaments das Caesareum genannt; ich lese daselbst nach nochmaliger Nachprüfung (s. auch Wilcken, Archiv VI 439): in Caesorio (sic). [...]. ereo (nicht marmoreo) ante statione(m) . . . . . . vi

XX he(reditatium) in [Arsino[e]]. Hermupolis ist also wohl, ebenso wie das ausgestrichene Arsinoe, ausgeschlossen. Wie "im Kaisertempel" und "vor dem Büro der 5% igen Erbschaftssteuer" sich topographisch vereinigen läßt, muß dahingestellt bleiben; am Markt lagen wohl beide Gebäude. Die Mitwirkung des Strategen ist weder hier ausgeschlossen noch BGU. 326 II 10, wonach die Eröffnung des 189 in Karanis errichteten Testamentes des Longinus Castor im Jahre 194 in Arsinoe auf dem Forum Augusti (vgl. auch BGU. 361 II 12) in statione vicesimae hereditatium et libertatium vorgenommen wird. Die angegebenen Örtlichkeiten lassen sich auch ohne Schwierigkeit mit den für die italischen Gemeinden und Ortschaften getroffenen Bestimmungen der lex Iulia de vicesima hereditatium, wie sie in der westgotischen Überlieferung des Paulus (scnt. IV 6, 2) unter der Rubrik de vicesima erhalten sind, vereinigen. Nach ihnen ist die Testamentseröffnung allgemein in foro vel basilica zwischen der zweiten und zehnten Tagesstunde (vgl. oben den P. Ryl. II 109) angeordnet; alle auf dem Markt befindlichen Gebäude konnten aber wohl hierzu verwendet werden. Es liegt keine Veranlassung vor, mit Kreller (a. a. O. 398f.) die Eröffnung vor der statio XX. heredit jum für alle größeren Städte und nur für diese anzunehmen; sie findet sich z. B. nicht P. Ryl. II 109 (Hernupolis) und in unserer Urkunde. Das Eröffnungsverfahren im einzelnen war in den verschiedenen Reichsteilen und auch innerhalb derselben nicht einheitlich geregelt (vgl. Kniep, Der Rechtsgelehrte Gaius 206-216; Kreller a. a. O. 396 ff.; Lenel, Edictum<sup>2</sup> 350 f.); es fand, wie es im Cod. Iust. VI 32, 2 (a. 256) heißt, secundum leges moresque locorum statt, d. h. neben dem Reichsrecht ist das Lokalrecht in Anwendung; vgl. das κατὰ τὸ ἔθος P. Ryl. a. a. O. und Mitteis, Chrest. 319, 19. - Neben dem Strategen ist nach unserer Urkunde bei der Eröffnung anwesend πλείονος μέρους στο[αγιστῶν (Z. 21); das entspricht den bei Paulus (sent. IV 6, 1) und Ulpian. (Dig. XXIX 3, 6) erhaltenen Vorschriften (vgl. Kreller a. a. O. 402 f.; Bruns, Fontes Nr. 123).

# Nr. 74. EMPFANGSBESTÄTIGUNG DES FÜHRERS EINER TOTENBARKE ÜBER EINE ZUM TRANSPORT NACH DEM KERKE-HAFEN ÜBERNOMMENE MUMIE.

Inv.-Nr. 320. Höhe 10, 5, Breite 9 cm. Herkunft unbekannt (Faijum?). März/April 173 oder 174 n. Chr.

Der sehr zerstückelte Handschein läßt sich im großen und ganzen mit Ausnahme des Präskripts (Z. 1-4) wiederherstellen. Der Kontext enthält die Erklärung eines [πυβερνήτης πλο]ίου νεκρηγού, des Führers einer Totenbarke; er bekennt, das σῶμα είλισμένον, die "eingewickelte Mumie", zur Beförderung nach dem ὅομος Κερκή τοῦ Μεμφείτου νομοῦ übernommen zu haben, sie dort an einen ἐνταφιαστής abzuliefern und den vereinbarten Transportentgelt für Fracht, Schiffsgebühr und Aufwendungen erhalten zu haben. Die nüheren Ausführungen s. in den Einzelbemerkungen. — Die Urkunde ist ein Unikum. Zu vergleichen sind die Privatbriefe P. Paris. 18 bis (= Wilcken, Chrest. Nr. 499 = Sudhoff, Ärztliches aus griech. Papyrusurkunden 194: saec. II/III); P. Grenf. II 77 (= Wilcken, Chrest. Nr. 498 = Sudhoff a. a. O. 187 ff.: saec. III ex.); P. Oxy. VII 1068 (saec. III) und Journ. Egypt. Arch. 1916, III 197, 5 ff. (Ostrakon), sowie die in den Einzelbemerkungen angeführten Mumientäfelchen. Im allgemeinen s. Sudhoff a. a. O. 186 ff. und Wilcken, Grundzüge 422. Ein πλοῖον νεκοηγόν begegnet hier zum ersten Male; analoge Bildungen sind ἀμμηγόν, ποποηγόν, οἰνηγόν, λιθηγόν, θαλαμηγόν πλοΐον (s. PSI. VI S. XI zu IV 332, 10). Modelle solcher "Totenbarken", aus Gräbern stammend, finden sich in den meisten ägyptischen Museen, s. z. B. in Berlin Inv. Nr. 14 (Transport der Mumie des Mentuhotep). 12. 13756; Führer durch das ägyptische Museum zu Cairo (Maspero-Roeder) S. 139 Raum Y Schrank F, S. 140 Raum Bi Schrank A Nr. 120. 121.

2) S. E. Weiß, Studien zu den römischen Rechtsquellen 81 ff. 98 ff. 114 f.; Kreller a. a. (). 396 ff.; Wilcken, SZ.

XLII 134 ff.

Καισαρεῖα = Σεβαστεῖα sind als Stätten des städtischen (nicht staatlichen) Kaiserkultes in Ägypten bezeugt für Alexandreia (s. Wilcken, Chrest. Nr. 463 II 7: Caesareum Magnum; Cagnat, IG. ad res R. p. I 1046), Arsinoe, Oxyrhynchos, Hermupelis, Memphis, Dendera, Elephantine. S. Blumenthal, Archiv V 318ff. Zu den von ihm angeführten Belegen kommen hinzu für Hermupolis P. Ryl. II 77, 42; 109, 10 (s. oben), für Oxyrhynchos P. Oxy. XIV 1683, 19, für Arsinoe ein unveröffentlichter Berliner Papyrus P. 9737, der für das Jahr 103 ή προς τῷ Σεβαστείῳ 'Ισιδώρου τοῦ 'Ισιδώφου τράπεζα (vgl. BGU. 88, 3: a. 147) nennt; endlich P. Berl. 7124 (s. oben).

6 ln der Lücke muß der Name des Toten trotz des spricht auch das δ]ν statt δ. 8 Θακαρις kann nur der vor σῶμα fehlenden Artikels gestanden haben; eine Ergänzung wie σινδόνι scheint mir ausgeschlossen. Dafür ὑπέρ zwischen καὶ und ν]αὐλον ist kein Platz.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

5 σωμα είλισμέτον |τοῦ δεῖνος, die "eingewickelte (vgl. P. Oxy. XIV 1679, 10) Mumie" des X. Die Mumie wird meist mit σῶνα, σωμάτιον bezeichnet, die Mumienumhüllung in den Mumientäfelchen (τάβλαι) und sonst mit ταφή: das Wort bedeutet - abgesehen von "Begräbnis" - sowohl die Leinenumhüllung der Mumien (= σινδών P. Paris. 18 bis [s. die Einl.], 10f.; P. Grenf. II 77 [s. die Einl.], 27: vgl. P. Giss. I 68, 11 Einzelbem.) als den Papp- und Holzsarg. S. Wicken, Archiv IV 141 und meine Bemerkungen P. Giss. I 68, 7 Einzelbem. Es dient aber auch zur Bezeichnung der Mumie selbst (z. B. Preisigke, SB. I 1268). 7 [είς δομον] Κερκή του Μεμφείτου τομού = Rekkah am Nil: s. die Mumientäfelchen bei Preisigke, SB. I 1214. 2052. 2053. 2054. 5140. 5143. 5145, die alle aus dem Faijum stammen; vgl. auch u. a. PSI. IV 332. 346. 443. V 537. 545. VI 567. 668, P. Edgar 19 Einl; Rostovtzeff, A large Estate in Egypt (University of Wisconsin Studies in the social sciences and history Nr. 6, 1922), 123 ff. 8f. ένταφια στη: das Wort bedeutet nicht nur "Einbalsamierer", sondern ist auch die allgemeine, umfassende Bezeichnung für alle mit der Totenbesorgung und dem Totendienst Beschäftigten (ähnlich schon Otto, Priester und Tempel 1 107 Anm. 3; s. auch San Nicolò, Agypt. Vereinswesen 197f.), so auch an unserer Stelle, wo es sich um den Transport der schon mumifizierten Leiche an einen ἐνταφιαστής zur Bestattung handelt (ebenso in den Mumientäfelchen SB. I 25. 3442. 3815. 4170. 5144). Das zeigen auch andere, sonst gleichartige Mumientäfelchen, in denen die Übergabe statt an den ἐνταφ. an rεκροτάφοι stattfindet (s. SB. I 761 3447, 5538, 5766, 5767, 5774). 9ff. v | avlov wird Z. 9 ausschließlich für "Frachtgeld" Literatur s. meinc Griech. Texte Papyrus Nr. 21, 10 Einzelbem.) gebraucht, Z. 11 dagegen im umfassenden Sinne für "Frachtgeld, Abgabe und Aufwendungen für das Schiff". Vgl. die Mumientafeln SB. 15538 (= Spiegelberg, Archiv I 340) Z. 7ff. 3553-3555. Das τέλος faßte Wilcken (Archiv I 342 Anm. 1) als τέλος ταφης (s. Ostr. I 304 § 121, Spiegelberg, Ztschr. ägupt. Sprache LIII 120f.), "Mumienhüllensteuer". Es kann sich aber m. E. nur um eine Schiffsabgabe handeln, etwa den in einem Nilhafen zu leistenden Ein- und Ausfuhrzoll. Sicher bezeugt ist ein solcher bisher nur für Syene, das λιμένος Σοήνης τέλος. 1) Das λιμένος Μέμφεως (τέλος) (s. Nr. 77. 78) gehört wohl nicht hierher. Vielleicht ist auch an das ξιόρμιον (όρμος ελακία), den Hafenzoll für die Benutzung der Hafenanlagen zu denken (s. Wilcken, Ostr. 1273 § 89; vgl. Nr. 17 III 10). -- Die Ergänzung [δαπάνης] in Z. 10 ist nach den oben angeführten Mumientafeln SB. 15538 (= Archiv I 340) und 3553-3555 wohl geboten. Möglich wäre sonst auch die Ergänzung [έπιχεείας] nach dem receptum nautae P. Lond. II 948 S. 220 (= Mitteis, Chrest. Nr. 341 = Jur. Papyri Nr. 43 mit Bem.) 11f.

#### Nr. 75. QUITTUNG ÜBER EIN FÜNFTAGEWERK.

Inv.-Nr. 342. Höhe 7, Breite 8 cm. Faijum (Euhemereia). Die Schrift der ersten Hand zeigt starke Verschleifungen. 23.—27. Juni 149 n. Chr.

Quittungen über die Abarbeitung der fünftägigen Damm- und Kanalfronde, der sog.  $\pi \epsilon \nu \vartheta \dot{\eta} \mu \epsilon \varrho \sigma \varsigma$ , sind bisher nur aus dem Faijum (für das erste und zweite Jahrhundert nach Chr.) erhalten: s. Wilcken, Ostr. 1338 ff.; Wessely, Karanis 8 ff.; P. Lond. II 8. 103 ff.; BGU. 87.5—879; P. Fay. 77—79; Wilcken, Grundzüge 334 Anm. 3; PSL, 151; P. Ryl. II 210—212; Stud. Pal. XXII Nr. 8. 159—162. Im allgemeinen s. Wilcken, Grundzüge 334 f.; Chrest. Nr. 388. Vgl. auch den Erlaß eines Dioeketen P. Oxy. XII 1409 (a. 278), in dem Adäration der Fronde verboten wird (Z. 19 f.). — Netho( $\varsigma$ ), der unsere Quittung ausstellt, ist, wie Wilcken erwiesen hat, ein Mitglied des Kollegium der zaragrogefg (s. dazu meine Griech. Texte S. 25; P. Ryl. II 81. 82. 90; Oertel, Liturgie 188 f.). Oertel stellt a. a. O. fest. daß die Leistungsfrist dieser Liturgen mindestens zwei Jahre betrug. Seine Vermutung, daß ihr Sprengel die Toparchie war, wird durch Vergleich unserer Urkunde mit BGU. 1075 wahrscheinlich gemacht: nach unserer Urkunde quittiert  $N \epsilon \lambda o (\varsigma)$  im Jahre 149 über Fronarbeit für Euhemereia, nach BGU. 1075 (l.  $N \lambda o (\varsigma)$ ) im Jahre 148 über solche im Dorfe Theadelpheia. Der  $\Psi \iota \nu \alpha \lambda \epsilon \iota \iota (\varepsilon \iota \iota)$   $\delta \iota \omega (\upsilon v \bar{\varsigma})$  genannte Kanal (s. dazu P. Teb. II S. 412) berührt die Dörfer Theadelpheia, Polydeukeia und Euhemereia. Der Dorfname  $E \dot{\nu} \eta \iota (\epsilon \varrho \epsilon \iota \omega)$  2. 6 ist mit dem vorausgehenden  $\delta \iota \omega (\varrho \nu \iota)$  (so Grenfell-Hunt, P. Ryl. II 211, 7 Bem.), nicht mit  $\epsilon \iota o (\upsilon \iota)$  (so Wilcken, Grundzüge 335) zu verbinden.

<sup>1)</sup> S. Wilcken,  $Grundz\ddot{u}gc$  190f.; P. Strassb. 179, 10: τὸ στ]μβολον τῆς ἰερᾶς Συηνητικῆς  $\pi$ [όλ|ης. Hier wie in BGU. 913° S. 242 (Myra in Lykien) und im P. Brit. Mus. 229 = meine Jur. Popyri Nr. 37, 5 (capitulario portitorio: Seleukeia in Syrien) handelt es sich um den beim Verkauf und der Ausfuhr bzw. Einfuhr eines Sklaven in eine andere Stadt, Gau oder Provinz zu leistenden Hafenzoil.

- $^{1}$  θ |  $^{2n}$ Ετους δωδεκάτου Αὐτοκράτοφος Καίσαρος |  $^{3}$  Τίτου Αίλίου 'Αδριανοῦ 'Αντωνίνου |  $^{4}$  Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς. Εἴογ(ασται) ὑπ(ξη χω(ματικῶν) ἔργων |  $^{5}$ <τοῦς αὐτοῦ της (2. Hd.) Παῦνι κη ἔω(ς) 'Επείφ 23.-27 ωποί 149  $^{6}$   $^{7}$  ἐν τῆ Ψιναλειτ(φειω...) διώ(φυγι) Εὐημ(εφείας) |  $^{7}$  Αρπαῆσι(ς) 'Αρπαή(σεως) ὁ Ψόσπεως |  $^{8}$  (μητρὸς) Τασονχα(φίου). |  $^{9}$  (3. Hd.) Νεῖλο(ς) σεσημ(είωμια).
- 1  $\bar{\theta}=$  Nummer 9 der im voraus bis zn Z. 5 ausgestellten Quittungsformulare 7 l.  $to\tilde{v}.=8$  Für  $\mu\eta\tau\varrho\dot{v}_S$  wird eine aus dem Demotischen stammende Sigle gebraucht.

# Nr. 76-78. TORZOLLQUITTUNGEN AUS DEM FAIJUM

# Nr. 76.

Inv.-Nr. 343. Höhe 7,5, Breite 5 cm. Die Schrift ist sehr verschliffen. 27. Juli 176 n. Chr.

<sup>1</sup> Τετελ(ώνηται)  $\delta\iota(k)$  πύλ(ης) Φιλαδελ(φείας)  $\varrho'$  καὶ  $|||^2 \nu'|^2$ Ερμίνος  $\dot{\epsilon}(\dot{\xi}\acute{a}\gamma\omega\nu)$   $\dot{\epsilon}πi$   $|||^3 \ddot{\omega}v\langle \varphi\rangle$   $\dot{\epsilon}\nu$ ι  $\dot{\xi}$  τοῖς.  $||^4 L\iota \subset A \dot{\upsilon}$ ρηλίου  $|||^5 Aντωνίνου Καίσαρος <math>|||^6$  τοῦ χυρίου  $||^7 Μεσορή τρίτη, ||^8 \ddot{\gamma}$ .

#### Nr. 77.

Inv.-Nr. 344. Höhe 7.5, Breite 4,7 cm. Die gleiche Schrift, dasselbe Datum wie Nr. 76.

 $\frac{1}{\tau} \text{Terel}(\acute{\omega} \nu \eta \tau \alpha \iota) \, \delta\iota(\grave{\alpha}) \, \pi \acute{v} \lambda(\eta \varsigma) \, \Phi\iota \lambda \varrho \delta \iota \lambda(\varphi \epsilon \iota \alpha \varsigma) \, | \, ^{2} \lambda \iota \mu(\acute{\epsilon} \nu \sigma \varsigma) \, M \acute{\epsilon} \mu \varphi \epsilon \omega \varsigma \, | \, ^{3} \text{Equivos} \, \, \acute{\epsilon}( \xi \acute{\alpha} \gamma \omega \nu) \, \acute{\epsilon} \pi \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \acute{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \grave{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{o} \nu \langle \dot{\varphi} \rangle \, \hat{\epsilon} \nu \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{\sigma} \rangle \, \hat{\iota} \, \rangle \, \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{\sigma} \rangle \, \hat{\iota} \, | \, ^{4} \ddot{\sigma} \rangle \, \hat{\iota} \, | \,$ 

3 or Pap.  $-\frac{1}{1} = \pi v(\rho o \tilde{v}) \dot{\alpha}(\rho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha \varsigma)$ 

Hamburger Papyri I 3.

# Nr. 78.

Inv.-Nr. 272. Höhe 4,2, Breite 5 cm. Ausgehendes 3. Jahrh. n. Chr.

 $^1$   $T_{\xi}[\tau]$ ελ(ωνηται) δι(λ) πύλ(ης) Φιλαδε(λφείας) λι(μένος) Μέ $μ-|^2$  φεως Αὐοήλ(ιος)  $^t$ Ηρᾶς ἐξ(άγων) ἐπὶ ὅ-|  $^3$ νοις δυσί, β, ὀσπρέω(ν) ἀρρά-|  $^4$ βας πέντε - ε.  $L\gamma$ |  $^5$  Μεσορή πέμπτη, ε.

3 l. ἀρτάβας; s. z. B. BGU. 763, 4  $\overline{\phantom{a}} = \dot{\alpha}(\rho \tau \acute{\alpha} \beta \alpha \varsigma)$ .

#### EINZELBEMERKUNG.

3 ὀσπρέω ν): ὅσπρέον (Bohne) verdrängt das in ptolemäischer Zeit gebräuchliche ὅσπρίον (s. Mayser, *Grammatik der griech. Pap.* S2) spätestens im 2. Jahrh. n. Chr.; das früheste mir bekunnte Beispiel ist *P. Lips.* I 112, 5–9 (a. 123).

# Nr. 79. SKLAVENKAUFSTEUER-QUITTUNG.

Inv.-Nr. 4. Höhe 8,5, Breite 10 em. Oxyrhynchos. 2. Jahrh. n. Chr.

Ein Aussteller der Quittung wird nicht genannt; die Quittung hat weder Präskript noch Subskription. Die Steuer wird bezeichnet als "Abgabe für einen Sklaven namens Herminos". Die Sklaven-Besitz-, d. h. Vermögens-

<sup>1)</sup> Ein Ptolemäer-Papyrus unserer Sammlung, Inv.-Nr. 49, aus dem 38. Jahre des Ptolemaios VIII. Euergetes 11. enthält in seiner zweiten Kolumne einen nach πενθήμεσοι (Halbwochen; s. Preisigke, Girowesen 414 Anm. 1) geordneten summarischen Monatsbericht (s. Preisigke a. a. O. 92 Anm. 1) für eine Abgabe. Die ersten Zeilen lauten:

Es handelt sich aber nicht um die 1% und 2% Torzollabgabe von Philadelpheia, sondern wohl eher um eine 3% Umsatzsteuer (oder dgl.), wie bei der e' zal e' im P. Hib. 166, 1f. und der  $\xi'$  zal e' im P. Zois.

steuer, kommt nicht in Betracht<sup>1</sup>), ebensowenig die πεντηκοστὴ ἀνίων, die  $2^0$ /<sub>0</sub> Kaufsteuer.<sup>2</sup>) Es bleibt nur die  $10^0$ /<sub>0</sub> Kaufsteuer = δεκάτη πράσεως τοῦ παιδείου (Jur. Papyri Nr. 37, 30 f. Bem.) = τὸ καθῆκον τῆ τῶν ἀνδραπόδων ἀνῆ τέλος (P. Freib. 8, 15) als Unterart des τέλος ἐγκυκλίου = ἐγκύκλιον (δεκάτη ἐγκ. = δεκάτη ἀγορῶς), der Stempelverkehrssteuer (vgl. Preisigke, Fachwörter s. v.; Partsch, P. Freib. S. 40 f.; Schwarz, Urhunde 220 f.). Quittungen über τέλος ἐγκυκλίου für Sklavenkäufe liegen noch vor Wilcken, Ostr. II Nr. 1066. 1454; P. Oxy. XII 1523 (s. daselbst); auf solche wird u. a. hingewiesen BGU. 1059, 9; P. Oxy. I 95, 26; P. Lips. I 4 (= Mitteis, Chrest. Nr. 171 I), 30 f.

#### EINZELBEMERKUNG.

3 Erst seit dem 3. Jahrh. n. Chr. tritt die Herkunftsbezeichnung ἀπὸ τῆς (Ὀξυρυγχιτῶν) πόλεως an die Stelle von ἀπ' (Ὀξυρύγχων) πόλεως; s. Plaumann, Ptolemais 73 f.

# Nr. 80. 81. ERHEBERQUITTUNGEN ÜBER ZAHLUNG DER KRANZSPENDE (AVRVM CORONARIVM).

Zur ptolemäischen Kranzspende (στέφανος; s. auch Inv.-Nr. 428) vgl. Wilcken, Ostr. I 295 ff., Grundzüge 283, Für die Kaiserzeit ist die Entwicklung folgende:

1. Im ersten Jahrh. und im Beginn des zweiten ist die Kranzspende eine außerordentliche, dem Kaiser bei verschiedenen Anlässen (Triumph, imperatorische Akklamation, Thronbesteigung) dargebrachte Abgabe, die den Charakter der Freiwilligkeit nur in der Theorie beibehält. Nur selten wird aus dieser Abgabe dem Kaiser ein wirklicher goldener Kranz überreicht sein (so dem Claudius nach Plin. n. h. XXXIII 3, 54; vgl. unter Aurelian: 2 b)). Quittungen über Geldzahlungen aus dieser ersten Periode sind die Ostraka bei Wilcken, Ostr. II 1376 (4. Sept. 42) und 1556 (9. Juni 42). S. auch die von Milne (Archiv VI 131) angeführten demotischen Dendera-Ostraka, wohl vom 2. Jahre des Gaius. Auf den teilweisen Erlaß des Kranzgeldes nach der Thronbesteigung des Hadrian bezieht sich der von mir erläuterte P. Giss. I Nr. 59 (Einl. S. 16 f.).

2 a). Seit der zweiten Hälfte des 2. Jahrhs. n. Chr. begegnet uns die Kranzspende (στέφανος, στ. χουσοῦ, στεφανικός χουσούς, στεφανικόν bzw. -ά) als eine regelmäßige Jahresabgabe in Silber, die meist in Monatsraten (μερισμοί), oft auch unregelmäßiger, erhoben wurde. Die Erheber heißen, wo sie genannt werden 3), πράκτορες στεφανικοῦ (bzw. -ων). Die Einzelraten, die in den Quittungen und Listen vorkommen, betragen 2, 4, 8, 12, 20, 24, 28, 32, 40 und auch mehr Drachmen. Nr. 80 wird eine Ratenzahlung von 100 Drachmen geleistet und eine Zwischenquittung ausgestellt. In einigen Fällen (Theb. Ostr., Greek Texts Nr. 96: vielleicht a. 222; P. Oxy. XII 1441: a. 197/200, ev. auch Theb. Ostr. Nr. 95: saec. II) wird die Abgabe nach dem Grundhesitz, und zwar mit einem bestimmten Satze pro Arure, berechnet. Die für diese regelmäßige Jahresabgabe in Betracht kommenden Urkunden sind außer den eben genannten die Quittungen Wilcken, Ostr. II 1298 (25. 6. 171); P. Teb. II 640 Verso (a. 181/2 oder 213/4). 353, 25 (a. 192); BGU. 62 (24. 9. 199); Wilcken, Ostr. II 675. 683. 690 (saec. II/III). 1334 (saec. III in.); BGU. 518 (2. 7. 219—Sept./Okt. 220). 458 (30. 12. 220). 452 (4. 12. 220— 2. 9. 222); P. Oxy. XII 1522 (220/1-6. 11. 222), die Listen P. Lond. II 474 S. 108 (a. 199); P. Jand. 56 (saec. II) und andere, daselbst Aum. 1 angeführte; vgl. auch P. Ryl. II 213, 352. 386 (saec. II ex.); 341 (a. 201). Die vom 10.-14. Hathyr eines Jahres des Elagabal für den ganzen Oxyrhynchitischen Gau erhobené Summe beträgt 12 Talente 5890 Dr. 448 Obolen (P. Oxy. XIV 1659: μητροπολιτικά etwas über 11 Talente, κωμητικά etwa 1½ Talente). Daraus schließen Grenfell-Hunt, daß der Jahresbetrag ungefähr 73 mal soviel betrug, d. h. etwa 950 Talente. Ob Severus Alexander auch die regelmäßige Kranzspende abgeschafft hat, scheint mir nicht sicher; es finden sich Quittungen vom 2. Sept. und 6. Nov. 222 (P. Oxy. XII 1522;

<sup>1)</sup> Vgl. Wilcken, Ostr. I 304 § 120 und dazu P. Hib. I 29 = Wilcken, Chrest. Nr. 259; Plaumann, P. Grad. 1.

Vgl. Wilcken a. a. O. 343 § 138; er vermutet (a. a. O. 182), daß sie nur von Käufen ohne kontraktliche Fixierung erhoben wurde.

<sup>3)</sup> BGU 62. 452. 458. 518; P. Lond. II 474 S. 108; Nr. 80; Theb. Ostr. Nr. 96 (π. στεφ(ανικοῦ) χρήμ(ατος); vgl. P. Teb. II 353, 25). Die große Liste P. Ozy. XIV 1659 (Elagabal) spricht nur von πράπτορες. Die ἐπὶ Εὐημερίας στεφανικῶν eingereichten Liturgen des P. Ryl. II 91, 4 (saec. III. in.) sind die πράπτορες στεφανικῶν. Unverständlich sind mir die ἐπὶ τῶν παρα<sup>κ</sup> bei Wilcken, Ostr. II 1298.

BGU. 452 II 8). Daß die regelmäßige Erhebung jedenfalls unter späteren Kaisern wieder aufgenommen wurde, dafür besitzen wir ein Beispiel im Ostr. 48 bei Viereck, Papyrusinstitut Heidelberg Schrift 4 S. 145 (a. 237).

2 b). Nehen der regelmäßigen Jahresabgabe läßt sich aber die alte Form in Gestalt einer außerordentlichen, durch besonderen Befehl zur Kenntnis gebrachten Auflage nachweisen. Anlaß boten nicht nur die Thronbesteigungen der Kaiser und ähnliche Gelegenheiten (vgl. z. B. P. 0xy. XII 1413, 25—33: s. unten). Severus Alexander erläßt anläßlich des Antritts seiner Alleinherrschaft (11. 3. 222) das aurum coronarium, soweit nicht noch Rückstände auf Grund früherer Beschlüsse der Städte vorhanden waren: P. Fay. 20. Die von Wilcken (SZ. XLII 150 ff.) für diesen Kaiser, und gegen Iulian, geltend gemachten Argumente erscheinen mir durchschlagend. Auch die ausführlichen Darlegungen von Ensslin (Klio XVIII 128 ff.) retten m. E. die Iulianhypothese nicht. Dagegen finden wir unter Aurelian die von allen Städten gestifteten coronae aureae in seinem Triumphzuge (vit. Aurelian. 34, 3). Und damit stimmt P. Oxy. XII 1413, 25 ff. überein, wo auf Anforderung des ἐπείκτης χουσοῦ στεφάνου καὶ Νείκης von der βουλή von Oxyrbynchos Kränze zu liefern sind; s. dazu Jouguet, Revue Egyptol. I 77 ff.).

Um eine außerordentliche Kranzspende handelt es sich auch in Nr. 81 aus Philadelpheia vom Jahre 188; sie wird daselbst durch die ordentlichen Geldsteuererheber, die πράπτορες ἀργυρικῶν, erhoben. Das σεφάνου [τοῦ λαμ]προτάτου ἡγεμόνος Z. 3f. ist wohl ebenso aufzufassen wie das κατὰ τὰ κέλευ[σθέντα (sic) ὑ]πὸ τοῦ λαμπροτάτου [ήγεμόνος]. Z. 11 f. Der Präfekt erläßt den Befehl; es handelt sich nicht etwa um eine ihm (anläßlich seiner παρονοία oder dgl.) dargebrachte Spende. Er bestimmt zugleich die Zahl der Teilzahlungen der Kranzspende und ihre Höhe (über diese μερισμοί vgl. Preisigke, Archiv IV 105; P. Ryl. II S. 235, 7 Bem.; P. Ory. XII 1522, 4). Der Betrag des der zweiten Quittung (Z. 6 ff.) zugrunde liegenden μερισμός ist von ihm auf 212 Drachmen festgesetzt (Z. 11 ff. mit Apparat). Auf den Quittungsempfänger entfallen 4 Drachmen. Nehmen wir diese 4 Drachmen als normalen Satz pro Kopf, dann ergäben sich 53 Zahlungspflichtige, die wohl kaum der Gesamtheit der Zahlungspflichtigen im Dorfe Ph. entsprachen, eher einer bestimmten Bevölkerungsschicht (etwa den cives R.?). Leider ist der Anfang von Z. 11 bisher unverständlich. Die Empfängerin der ersten Quittung hat 40 Drachmen (für mehrere Raten auf einmal?) gezahlt.

3. In diokletianischer Zeit scheint eine Neuregelung der regelmäßigen Kranzspende erfolgt zu sein. Die Abgabe wird im P. Lond. III 966 S. 58, der dieser Zeit angehört, als στεφανικὸν πενταετηρίδος bezeichnet und durch die βουλή erhoben. Die außerordentliche Kranzspende ist im 4. Jahrh. eine ständige Einrichtung; ihr freiwilliger Charakter wird betont (s. Cod. Theod. XII 13; Cod. Iust. X 76).

#### Nr. 80. ZWISCHENQUITTUNG.

Inv.-Nr. 368. Höhe 9,5, Breite 8,5 cm. Faijum (Νέστου κώμη). Anfang des 3. Jahrh. n. Chr. S. die Einl. 2 a).

 $^1$  Πετεσούχος καὶ μέτοχοι πράκτορει (sic) |  $^2$  στεφανικού κώμης Νέστου. Διέγρα(ψεν) |  $^3$  Άντὰς ὑπὲρ στεφανικοῦ ἐπὶ λόγον |  $^4$  δραχμὰς ἔ[κ]ατόν, ἐφ' ὧ ἔπεν[εγ]- |  $^5$  κοῦμέν σοι δημόσιν (sic) σύμβολ[ον]. ||  $^6$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  Παῦν[ι]  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  . 12. Just

Zur Zwischenquittung s. Nr. 42. 44. 45, dazu S. 182 Anm. 3. 1 l. πράπτορες. ἐποίκιον; s. P. Teb. II S. 391. Texte Ostr. Nr. 59 Anm. 3. 5 l. δημόσιον. — Die übliche, vollständige Fassung lautet: ᾶς καὶ διαγράψομεν ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν καὶ ἐπενεγκοῦμέν σοι τὸ δημόσιον σύμβολον.

#### Nr. 81, QUITTUNGSBOGEN.

Inv.-Nr. 276. Höhe 30,5, Breite 8,5 cm Faijum (Philadelpheia). 188 n. Chr. S. die Einl. 2 b).

Der obere Teil fehlt. 1.Hd  $^1$  [ $L_x ... \Delta t$ ] έγρα $(\psi \epsilon)$  Διοσκό $[\varphi \omega x \alpha t]$  μετ $(\delta \chi \alpha \iota \varsigma)$   $|^2$  [πράχ(τορσιν) ἀργ]ν $(\varrho \iota x \tilde{\omega} v)$  Φα $\tilde{\omega}(\varphi \iota)$  [...] Αντωνίαν (sic) |  $^3$  [....  $\dot{\omega}\pi(\xi \varrho) \rightarrow x \alpha t$ ] ἄλλων μερισμ $(\tilde{\omega} v)$  στεφάνου |  $^4$  [τοῦ λαμ]προτάτου ἡγεμόνος ζ τεσσερά-|  $^5$  [χοντα / ζ] μ. Freier Raum von 6 cm. ||  $^6$  2. Hd. | L] κη Μάρχ $[\sigma] v$  Αὐρηλίου Κομμόδου |  $^7$  [Αντω]νείνου Καίσαρος τοῦ πνρίου Παῦνι  $\dot{\tilde{\omega}}$ . |  $^8$  [Διέγρ]α $(\psi \epsilon v)$  Α[ $\dot{\psi}$ ]ρ $[\eta]$ λίω Διοσκόρω καὶ μετόχ $(\alpha \iota \varsigma)$  |  $^9$  [πράχ(τορσιν) ά]ρ[-8.3 min] 188. γν $[\varrho_1]$ χ $(\tilde{\omega} v)$  Φιλαδελφείας Φλαύιο $(\varsigma)$  |  $^1$ 0 [...]...ος [ $\dot{\psi}\pi(\dot{\xi} \varrho) \rightarrow [$  μερισμοῦ στεφάνου |  $^{11}$  [.....] ρησαεια ζδ κατὰ τὰ κελεν |  $^{12}$  [σθέντα (sic)  $\dot{\psi}$ ]πρὸ τοῦ λαμπροτάτου |  $^{13}$  [ήγεμόνος] ζ διαποσίας δώδεκα |  $^{14}$ [/ς]  $[-1] \iota \beta$ . 3. Hd. Πασις σεσημίωμα. | Freier Raum von 14,5 cm.

1 Wohl  $\angle$   $\times \eta$  wie Z. 6. 2 l. Αντωνία. 3 Am Anfang stand wohl das Kognomen, dann folgte  $\hat{v}$  mit der Ziffer des  $\mu \epsilon_{\ell} i \sigma \mu \phi_{\ell} \varsigma$  ( $\bar{c}$  oder  $\bar{\beta}$  o. s.), für  $\tau \bar{c} \nu r$ ] ἄλλων ist kein Platz. 11 Der Anfang ist unklar, dem Sinne nach wird etwa erwartet:  $\tau \dot{\alpha} \varsigma$  έπιβληθείσας αὐτ $\bar{\phi}$ .

11f. Ι. κατά τάς κελευσθείσας; erwartet wird ἀπὸ τῶν κελευσθείσως. 12 f. Der zur Zeit amtierende Präfekt ist M. Aurelius Papirius Dionysius; s. Cantarelli, prefetti di Egitto 61 f.; P. Oxy. VIII 1110, 6 f. (187/88).

# Nr. 82. QUITTUNGSBOGEN DER SENTIA AQUILINA ÜBER STEUERZAHLUNGEN FÜR KATÖKENLAND IN HEPHAISTIAS, FRUCHTLAND IN PHILADELPHEIA.

Inv.-Nr. 347. Höhe 21,5, Breite 19 cm; links ein Rand von 5 cm. 4 Quittungen von 4 Händen. Am linken Rande der 2. Quittung befinden sich Reste einer weiteren Quittung von 2 Zeilen (5. Hd.). Ende der Regierung des Pius bis zum 9. Oktober 165 n. Chr.

Die crste Quittung (Z. 1—6: Pius) und die dritte (Z. 12—19: 9. Oktober 165) beziehen sich auf Steuerzahlungen für Fruchtland (Wein- und Gartenland) an die πράπτορες εργυσικῶν Φιλαδιλφτίας, die zweite (Z. 7—11: 12. Mai 161) auf Zahlung für das ναύβιον, die Ablösungssteuer der Inhaber privilegierten Landes von der Damm- und Kanaltronde (vgl. Nr. 75), und zwar für das ναύβιον κοτοίκων (s. die Nr. 62, 15 Einzelbem. angeführte Literatur), an die πράπτορες εργ. Ήφαισιάδος. Sentia Aquilina ist also Inhaberin von Katökenland in Hephaistias, von γῆ ἐναφειμένη in Philadelpheia; denu Fruchtland fällt (von geringen Ausnahmen abgesehen) immer unter die γῆ ἐναφειμένη. Das in der ersten und dritten Quittung erwähnte ναύβιον (s. twapεισίον) κ(ατ)σί(κων) der zweiten Quittung. Das zeigen auch die gezahlten Beträge, die auf einen Satz von 150 Kupferdrachmen =

1/2 Silberdrachme pro Arure führen (s. unten).

Zu den Steuern auf Wein- und Gartenland s. jetzt P. Ryl. II Nr. 192 b S. 242 ff., wo das bekannte Material systematisch zusammengestellt und scharfsinnig erörtert ist. Hinzu kommen außer unserer Urkunde zwei unveröffentlichte Faijum-Papyri des Berliner Museums, P. 7981 und P. 11651. P. Berl. 7981 ist von mir gelesen und enthält einen aus 9 kleinen Kolumnen bestehenden Quittungsbogen eines gewissen Κάστωρ Διονυσίου über Steuerzahlungen für Gartenland an die πράπτορες αργυρικών Κερκ( ) — die Auswahl für die Auflösung ist groß; s. P. Teb. II S. 383f. -, die sich über die Jahre 182/3 bis 215/16 erstrecken. P. Berl. 11651 enthält umfangreiche Grundbesitzerlisten des Dorfes Θεαδέλφεια aus der Zeit des Marcus und Verus. Wilhelm Schubart hat mir seine Abschrift des Papyrus freundlichst zur Verfügung gestellt, auf Grund derer ich mit seiner Erlaubnis folgende Mitteilungen mache 3): Kol. I-XV der Urkunde, die als Parallele unseres Hamburger Papyrus in Betracht kommen, geben eine nach den Grundbesitzern geordnete Liste der Steuerzahlungen für Weinund Gartenland im Dortbezirk. Die Anordnung unter jedem Namen ist im allgemeinen folgende: 1. Name des jetzigen Besitzers, ev. auch des früheren; 2. Kulturart und Umfang des Gruudstücks; an Landkategorien werden genannt: ἀμπελῶνες (ὧν ἔκτη), τουγῶνες, κάλαμοι, θυμῶνες, ἀκανθῶνες; παράδεισοι (ὧν ἕκτη), ἐλαιῶνες, φοινιχῶνες, λαχανείαι; 3. Betrag der einzelnen Steuern: a) Zahlung in Kupfer (sehr selten in Silber): ἀπόμοιρα (= ἕκτη) ἀμπέλου und ἀ. παραδείσου, ἐλαίας (παραγωγή), ναύβιον (ἐναφεσίων), ἐπαρούριον nebst Zuschlagssteuern (s. unten). Die Gesamtsumme dieser Steuern -- es werden der Kulturart des Landes entsprechend nicht immer alle angeführt — wird in Kupter angegebeu, die Ausgleichung in Silber (ἐν ἀ(ογυρίου) δο(αχμαῖς) = ενξ) wird stets hinzugefügt; aus ihr ergibt sich, soweit ich verglichen habe, rund 300:1 als Verhältnis des Silbers zum Kupfer in damaliger Zeit (s. unten). b) Es folgt meist Zahlung für die οπτάδραχμος, die Achtdrachmensteuer (s. unten), stets in Silber. Angehängt sind c) Zahlungen τρα(πέξης), d. h. mittelst Überweisung durch eine Bank (vgl. P. Ryl. II Nr. 188), unter ihnen, soweit ich sehe, ein einziges Mal (Kol. XV 356) für γεωμετρία, d) Hinweise auf das ναύβιον κατοίκων. Kol. XVI-XXIV 531 enthalten eine nach den Zahlern (?) alphabetisch geordnete Übersichtsliste (διάστοωμα) über die Zahlungen für die Achtdrachmensteuer, die οπτάδοαχμος σπονδή Διοvvolov, für ein nicht angegebenes Regierungsjahr des Marcus und Verus, Kol. XXIV 532-540 einige Posten über die Zahlung der δωδεκάδραχμος, Kol. XXV—XXVIII geben Listen von Grundbesitzern von γη κατοικική und γη έναφειμένη als Grundlage für das von ihnen zu leistende ναύβιον z(ατ)οί(zων) und ν. ένα(φεσίων).

Die Steuerzahlungen unserer Hamburger Urkunde für Wein- und Gartenland sondern sich in 1. solche unter der Rubrik είδη (s. Z. 4. 15), 2. in solche außerhalb dieses Kreises: 1. Unter den είδη (Nr. 62, 15 Einzelbern.) werden aufgeführt<sup>4</sup>) a) die ἀπόμοιρα ἀμπέλου und ἀ. παραθείσου (Z. 4. 15), die Ertragssteuer für Wein- und Gartenland<sup>5</sup>), h) das ἐπαρούριον (Z. 5. 16), wohl eine Zusatzgrundsteuer für die Weinlandbesitzer<sup>6</sup>), c) das

2) În Nr. 83 ist das ναίβιον auch nicht näher bezeichnet; s. daselbst und Nr. 71, 8f. Einzelbem.

<sup>1)</sup> Ich lese: ] . . ! $\epsilon \rho$  (?)  $\pi \alpha \rho \alpha \delta \overline{\gamma}$   $\delta \alpha /$ ,  $\epsilon \delta \sigma \overline{\eta}$  ]  $///// \wedge \pi \epsilon / \sigma c$ : etwa also ! $\epsilon \rho (\alpha \epsilon i \sigma o v)$   $\pi \alpha \rho \alpha \delta (\epsilon i \sigma o v)$ ,  $\gamma$   $\gamma$  = ( $\tau \rho (\delta \rho \alpha \mu o v)$ ): s. P. Ryl. II S. 297 und Nr. 216, 103. 128 Bem. S. 347. Für  $\tau \rho (\delta \rho \alpha \mu o v)$  werden 1 Dr. 3 Obolen gezahlt;  $\epsilon \delta \sigma / \overline{\eta} = \delta \delta (\alpha \rho \mu o v)^{-1}/2$ . Obole 1/8 Obole ( $\delta \gamma \delta o \sigma v = 1/8 \alpha \delta v$ )? oder, was mir unwahrscheinlicher scheint,  $\delta (\pi \alpha \rho o v \rho (o v))$  4 Dr. 1/8 Obole. Die Gesamtsumme der Zahlung beträgt 86 Dr. 3 1/8. Obolen.

Ganz kurz geht Schubart selbst jetzt auf den Papyrus ein in den Amtlichen Berichten aus den Königlichen Kunstsammlungen 1917 S. 196.

<sup>4)</sup> Die (παραγωγή) έλαίας fehlt hier wie im P. Teb. II 478 := P. Ryl. II S. 253) und P. Ryl. II Nr. 192 b, sie steht regelmäßig im P. Berol. 7981, im P. Berol. 11651 nur dort, wo έλαιῶτες in Betracht kommen.

Vgl. P. Ryl. II S. 243 Anm. 2. 245 ff. 252. 297; s. auch Nr. 40. 41. 46-51, wo ἀμπ(έλου) und πα(ραδείσου) aufzulösen ist (s. die Add.).

<sup>6)</sup> Vgl. P. Ryl. II S. 243 ff.; P. Oxy. X 1283, 13 Bem.; XII 1436, 10 Bem.; 1442 Einl.; Rostovtzeff, A Large Estate 99. 179.

ναύβιον sc. ἐναφεσίων (Z. 4. 16); s. Nr. 62, 15 Einzelbem. 2. Die übrigen aufgeführten Steuern sind a) die ἀπάδραχμος (Z. 5) = δ. σπονδή Διονυσίου = σπονδή Διονυσίου (in Oxyrhynchos) = οἴνου τέλος (?, in Theben): Achtdrachmen-Dionysosspende, die nur vom ἄμπέλος erhoben, uns in den Urkunden erst seit der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. n. Chr. begegnet, aber wohl zugleich mit der Ordnung und Befestigung des Dionysosdienstes von Ptolemaios IV. Philopator eingeführt worden ist (s. Schubart a. a. 0.)¹, b) die γεωμετρία (Z. 17), die wir wohl als Grundsteuer für Fruchtland fassen können.²) In Z. 6 und 17 werden zwei bisher von mir nicht entzifferte Steuern aufgeführt. Hinzu kommen die Summen für προσδιαγραφόμενα und πολλύβου (s. P. Ryl. II Nr. 192, 10 Bem.). Ein Betrag für die Quittungsgebühr συμβόλου ist nicht angegeben, es steht nur σ(υμβόλου) ohne weiteren Zusatz (Z. 5. 6. 17. 19); in P. Berol. 11651 und in Nr. 40. 41. 46—51 aus den Jahren 213—219 ist auch das fortgefallen.

Alle in unseren Quittungen gezahlten Summen sind in Silber angegeben, entsprechend dem Ansatz im P. Brit. Mus. 195 a (= P. Ryl. II S. 255: Tiberius; dazu S. 243 f.) und in der Monatsabrechnung der πράπτοφες ἀργυφικῶν Ἡρφιστιάδος an den Strategen aus dem Jahre 186 n. Chr. P. Fay. 41 (s. P. Ryl. II S. 246); vgl. auch BGU. 572—574 (saec. III. in.); P. Oxy. V1917 (saec. II III); X 1283 (a. 219) und P. Ryl. II S. 246 oben. In den übrigen Parallel-Quittungeu unseres Papyrus (so auch stets im P. Berol. 7981, fast regelmäßig im P. Berol. 11651) wird dagegen die Zahlung für die εἴδη in Kupfer angegeben. — Die Steuersätze für Fruchtland sind von den Herausgebern der P. Ryl. II (S. 245 Tabelle I und II) für das 1/2. Jahrh. n. Chr. folgendermaßen berechnet:

| απόμοιοα αμπέλου:  | 3000     | Kupferdrachmen | = | 10  | Silberdrachmen                          | für | die | Arur | e, |
|--------------------|----------|----------------|---|-----|-----------------------------------------|-----|-----|------|----|
| ά. παραδείσου:     | 1500     | ,,             | = | 5   | ,,                                      | "   | "   | "    | ,  |
| ναύβιον ἐναφεσίων: | 150      | **             | = | 1/2 | **                                      | ,,  | "   | "    | ,  |
| ν. κατοίκων:       | 100      | "              | = | /3  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | "   | "   | ,,   | ,  |
| έπαφούφιον:        | 2000 (bz | w.1000) "      |   | , , | (bzw.3 <sup>1/</sup> <sub>/3</sub> ),,  | "   | ,,  | "    | ,  |
| γεωμετοία ἀμπέλου: |          |                |   | 50  | **                                      | "   | "   | "    | ,  |
| γ. παραδείσου:     |          |                |   | 25  | **                                      | "   | "   | "    | ,  |
| οκτάδραχμος:       |          |                | = | 8   | ,,                                      | 22  | 22  | **   |    |

Wenden wir diese Sätze, die annähernd durch P. Berol. 7981<sup>3</sup>) und, soweit ich nachprüfen konnte, im atlgemeinen auch durch P. Berol. 11651 bestätigt werden, auf unsere Urkunde an, dann ergibt sich, daß die in der ersten Quittung gezahlten ἀπόμοιρα Beträge (2 Dr.  $2^{1/2}$  Obol. und 1 Dr.  $2^{1/2}$  Obol.) sich auf 0,24 Arure ἀμπέλου, 0,28 Arure παραδείσου, zusammen 0,52, d. h. rund  $^{1/2}$  Arure beziehen. Der Betrag für das ναύβιον ἐναφεσίων ( $^{1/2}$  Obol.) führt genau, der für das ἐπαρούριον (3 Dr.  $^{21/2}$  Obol.) fast genau auf  $^{1/2}$  Arure. Die 2 Drachmen der ἀκτάδοαχμος, die nur für ἄμπελος geleistet wird, entsprechen genau ½ Arure. Für die Steuer in Z. 6 (1 Dr. 1 Obol.) ergibt sich, je nachdem 1/4 oder 1/2 Arure zugrunde gelegt wird, ein Satz von 1400 bzw. 700 Kupferdrachmen = 42/3 bzw. 21/3 Silberdrachmen für die Arure. Die in der dritten Quittung für das Etatsjahr 163/164 gezahlten ἀπόμοιρα-Beträge (9 Dr. 11/2 Obol. und 5 Dr. 21/2 Obol.) ergeben 0,9 Arure ἀμπέλου, 1,08 Arure παραδείσου, zusammen rund 2 Aruren; auf genau 2 Aruren weist die für das ναύβιον (ἐναφεσίων: 1 Dr.) und das ἐπαφούφιον (13 Dr. 2 Obol.) entrichtete Summe. Bei 2 Aruren würden, dem angegebenen Verhältnis des ἄμπελος- und παράδεισος-Landes genau entsprechend, für γεωμετρία ὰμπέλου 45 Dr., für γ. παραδείσου 27 Dr., zusammen 72 Dr. (statt der gezahlten 73 Dr. 51 2 Obolen 2 Chalkoi) erwartet werden. Die 1 Dr. 3 Obol. in Z. 17 endlich ergeben, wenn wir sie auf 2 Aruren beziehen, einen Satz von  $^{3}\!/_{4}$  Silberdrachmen =225 Kupferdrachmen für die Arure. — Der für das ναύβιον zατοίχων in der zweiten Quittung gezahlte Betrag von 1 Silberdrachme 1 Obol entspräche einem Umfang des Katökenlandes von  $3^{1}/_{2}$  Aruren. Aber in dieser wie in den beiden anderen Quittungen handelt es sich sicher (im Gegensatz zum P. Berl. 7981: s. Anm. 3) um Ratenzahlungen; der Gesamtumfang des Frucht- und Katökenlandes der Sentia Aquilina läßt sich aus ihnen nicht berechnen. Auch die für die Zuschläge durch P. Ryl. II (S. 245 f.) aufgestellten Regeln werden bei Abrundung durch unseren Papyrus bestätigt: die προσδιαγραφόμενα zur ἀπόμοιρα ἀμπέλου und παραδείσου, sowie zum ναύβιον (ἐναφεσίων) (5 Obol. bzw. 3 Dr. 1 Obol.) betragen rund ½ der Gesamtsumme. Die προσδιαγοαφόμενα zum ἐπαρούριον (1½ Obol. 2 Chalkoi bzw. 1 Dr. 2 Chalkoi) rund ½. Die zολλέβου-Abgabe (I Obol. bzw. 3½ Obol.) rund /60 der Beträge, die προσδιαγραφόμενα für die γεωμετρία und die Steuer Z. 17 nund 1 16 beider Beträge. Die

Vgl. P. Oxy. X 1283, 17 Bem.; XII 1436, 11. 1473, 3; P. Ryl. II S. 252 und Nr. 216, 128 Bem.; S. 346f.; P. Berol 11651; Schubart a. a. O. 189—198.

<sup>2)</sup> Vgl. Wilcken, Ostr. I 173 ff. § 27: P. Ryl. II S. 250 f.

<sup>3)</sup> Die Stenerbeträge weisen hier auf rund <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Arure Gartenlandes hin; der Satz für das ἐπαρούριον beträgt 1000 (nicht 2000) Kupferdrachmen pro Arure (s. P. Ryl. II S. 248 oben). Es handelt sich, außer bei der γεωμετρία, die in zwei Raten entrichtet wird, um Volljahreszahlungen: 470—475 Drachmen ἀπόμοιρα παραθείσου, 85—55 Dr. ἐλαίας, 50—35 Dr. ναθβίον (ἐναφεσίων), 115 Dr. προσδιαγραφύμενα, 325 Dr. ἐπαρούριον mit 30 Dr. προσδιαγραφύμενα, 325 Dr. ἐπαρούριον mit 30 Dr. προσδιαγραφίας κολλύβου.

προσδιαγραφόμενα des ναύβιον κατοίκων (Z. 11) weichen mit  $^{1}/_{8}$  des Hauptbetrages von dem Normalsatz von  $^{1}/_{10}$  (s. P. Ryl. II Nr. 192, 10 Einzelbem. und S. 249) ab.

11. Hd. ["Ετους... Αὐτοχά]τορο[ς] Καίσαρος Τίτου Αἰλ[ί]ου ['Αδριανοῦ] | ² ['Αντωνείνου] Σεβαστοῦ Εὐσε30. Aug. βοῦς Θὰθ β. Διέ[γρα(ψεν)] | ³ [τῷ δεῖνι καὶ με]τό(χοις) πράκ(τοροιν) ἀργ(νρικῶν) Φιλαδ(ελφείας) Σεντία
'Ακυ[λ]λίνα | ⁴ ε[ἰλῶν..] (ἔτους) ἀπομ(οίρας) ἀμπ(έλου) ζ δύο  $\neg$ , παραδ(είσου) ζ μία  $\neg$ , ναυβ(ίου)  $\neg$  ζ,  $^{1}$  προρτο[δ(ιαγραφομένων) β], επιαρουρίου) ζ τρεῖς  $\neg$ , προρσό(ιαγραφομένων) ρ, κολ(λύβου)  $\neg$  ζυμβόλου), (ὅκτα-δράχμου) ζ δύο, προσό(ιαγραφομένων) ρ, ρ, συμβόλου), (ὅκτα-δράχμου) ζ δύο, προσό(ιαγραφομένων) ρ, ρ, συμβόλου), (ἐκτα-δράχμου) ζ δύο, προσό(ιαγραφομένων) ρ, ρ, συμβόλου), (ἐκτα-δράχμου) ζ δυρλίου ρ το τον ρ καίσαρος Μούνου ρ καίσαρος Μόνου ρ καίσαρος Μονιίου Αὐρηλίου Οὐήρου Σεβαστοῦ Παχών ρ ρ Διοδώρω καὶ με(τόχοις) πράκ(τοροίν) ἀργ(υρικῶν) 'Ηφ(αιστιάδος) Σεντία (Λ)κυλλίνα | 11 να(υβίου) κ(ατ)οί(κων) τοῦ αὐτοῦ ζ ζαρ, προσόιαγραφομένων) ρ καλλίδου) ρ (νηβόλου). Abstand von 1,5 cm. | 12 3. Hd. "Ετους ἕκτου 161. 165. Αιτωνείνου καὶ ρ ζύρρου τῶν κυρίων Σεβαστοῦν Φαῶρι ρ Διεγρα(ψεν) «Νουμισ[αν]ῶν Νουμισ | 13 σιανῷ καὶ μετόχοις) | 14 πράκ(τοροίν) ἀργ(υρικῶν) Φιλαδελ(φείας) Σεντία 'Ακνλείνα διὰ Σεντίου | 15 εἰδῶν τετάρτου ἔτους ἀπομ(οίρας) ἀμπ(έλου) ρ εννίαρ προσό(ιαγραφομένων) ρ τρίς ρ έπιαρουρίου) ρ δέκα τρίς ρ ρ ρ τος ρ καιδιλύρου) ρ κοιδιλύρου) ρ κοιδιλύρου) ρ κοιδιλύρου) ρ κοιδιου) ρ εντία της ρ κοιδιλύρου) ρ κοιδιδου) ρ εντία τρίς ρ ρ εντία 'Ακνλείνα διὰ Σεντίου | 15 εἰδῶν τετάρτου ἔτους ἀπομ(οίρας) ἀμπ(έλου) ρ εντία τρίς ρ ρ ρ εντία τρικούρου) ρ κοιδιδου) ρ κοιδιδου) ρ εντία τρικούρου) ρ κοιδιδου) ρ εντία τρικούρου ρ κοιδιδου) ρ εντία τρικούρου ρ κοιδιδου) ρ εντία τρικούρου ρ εντία ρ εντία ρ εντία ρ εντία ρ εντία ρ εντία ρ

Verwandte Sigeln und Abkürzungen: — = 1 Obol, = 2 Obol, / = 3 Obol, / = 4 Obol, / = 5 Obol, o =  $\frac{1}{2}$  Obol,  $\frac{1}{2}$  = 2  $\frac{1}{2}$  Obol,  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  Obol,  $\frac{1}{2}$  Obol,  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$  Obol,  $\frac{1}{2}$  Obol,

da, ist auch ausgeschlossen. 13 l. Nουμισιανώ. 17 Die den Betrag von 1 Dr. 3 Obolen ergebende Steuer habe ich bisber nicht entziffert; ich sehe — Δ. [.] μον[.] η. 18 τέσσαρες als Akkusativ s. Mayser a. a. O. 59; vgl. Nr. 85.5.

# Nr. 83. ERHEBERQUITTUNG ÜBER ZAHLUNG ΥΠΕΡ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΒΙΟΥ.

Inv.-Nr. 270. Höhe 9, Breite 7,5 cm. Faijum (Philadelpheia). 2. Jahrh. n. Chr. (wohl Pius: dann 156/7).

Zum ναύβιον s. Nr. 82 Einl. Zum Quittungsempfänger ἀντᾶς οὐατρανός s. Nr. 71, 8f. Einzelbem. (a. 149). An erster Stelle steht als Zweck der Abgabe die Ablösung der Fronden für die "Kanal- und Schleusen-Gatter" (s. mein Heerwesen 42 Anm. 145; aus römischer Zeit bes. P. Ryl. II 81: a. 104). Ich kenne nur eine Parallelquittung: Stud. Pal. XXII Nr. 128 (saec. II/III): hier werden 8 Drachmen ὑπὲς τιμῆς θυςῶν καὶ ναυβίου gezahlt.

- $^1$   $\iota$   $\overline{\vartheta}$   $\varsigma$  Παχὼν  $\overline{\epsilon}$ .  $|^2$  Διεγοάφη Ἰουλιαν $\mathring{\upsilon}(\varsigma)$   $|^3$  Οὐμβίου καὶ Σερῆνος  $|^4$  Ἡρᾶτος καὶ Παψάεις  $|^5$  Ἰγνατίου καὶ μέτοχο $(\iota)$   $|^6$  πράκ(τορε) ἀργ(νοικῶν) κόμης  $Φ\iota$   $|^7$  λαδελφίας Ἰντᾶς  $|^8$  οὐατρανὸς ὑπὲρ  ${\vartheta}v$   $|^9$  ρον (sic) καὶ ναυβίου δρα-  $|^{10}$  [χμ]ὰς εἴκος $[\ldots]$  Der Papyrus bricht ab.
- 2 Ι. διέγραψεν Ἰουλιανῷ. 3 Ι. Σερήνω. 4 Ι. Παψάιτι. Zu Ψὰις (p-šai) = Ψόις s. Wilchen, Archiv IV 128f. 5 Ι. μετόχοις. 6 Ι. πράπτοροιν, κώμης. 8/9 Ι. θυρῷν. 9 και ναν ist korrigiert aus δραχμ.

# Nr. 84. QUITTUNG ÜBER DIE ENTRICHTUNG DER UMSCHREIBEGEBÜHR BEI ZESSION VON KATÖKENLAND.

Inv.-Nr. 369. Höhe 11, Breite 28 cm. Der Papyrus ist zerstückelt. Deutliche Kursive. Faijum. Commodus.

Zur Zession (παραχώρησις) von Katökenland s. Nr. 62 Einl. In ptolemäischer und frührömischer Zeit findet die παραχώρησις statt ἀπολούθως τοῖς ἀκονομημένοις διὰ τῶν ἐπ τοῦ ἐππικοῦ auf Grund der Anzeige an ὁ πρὸς τοῖς καταλοχισμοῖς bzw. seine Vertreter (vgl. P. Oxy. XIV 1635, P. Ryl. II 159, PSI. IV 320, P. Oxy. IV 504, P. Oxy. IV 504, P. Oxy. II 366: s. Nr. 62 Einl. und Einzelbem. 11f.). Τέλος καταλοχισμῶν ist die umfassende Bezeichnung für die auf das Katökengrundbuch, die γραφὴ καταλοχισμῶν (s. Nr. 62, 11f. Einzelbem.), bezüglichen Steuern in römischer Zeit. Die speziell für die Umschreibung (μετεπιγραφή) eines Katökengrundstücks beim Besitzwechsel zu entrichtende Steuer beißt τέλος μετεπιγραφῆς (Ζ. 3) = ἀπὸ τῆς [s] μετεπιγραφ[εί(σης)]... τέλες (sic) BGU. 622, 4. 9. Eine weitere hierher fallende Gebühr ist das τέλος γνωστείας, über das uns Quittungen in P. Fαίμαπ 65 (saec. II) und Stud. Pal. XXII Nr. 50 (a. 204) vorliegen (als Aussteller ist auch in der ersteren der δημοσιώνης τέλους καταλοχισμῶν zu ergänzen). Diese Steuer ist anscheinend von Frauen zu zahlen, die Katökenland von ihren Vätern ererbt haben. Neben den Katökengebühren ist noch die Steuer an das ἐγκυκλείων-λπι (s. Jur. Papyri Nr. 7, 6 Bem., = τελώνιον τοῦ ἐγκυκλείον SB. I 5129) zu leisten. Das ließ sich schon aus den fragmenterten Urkunden P. Lond. III 1217 b S. 61 (saec. III; s. Wilcken, Ανελών IV 534) und P. Oxy. II 238, 14ff. (= Mitteis, Chrest. 213; a. 72) vermuten (vgl. Schwarz, Hypothek und Hypallagma 121 A. 1), erwiesen wird es

jetzt durch P. Oxy. XII 1462 II 27 ff. (παρακεχώρημαι σὺν ἐτέροις ὑπάρχουσι ὑποπείπτο(νσιν) ἐνκυκλίω) in einer an die πρὸς τοῖς καταλοχισμοῖς gerichteten Eingabe (a. 83/4; vgl. vielleicht auch P. Oxy. XII 1472, 24 f.). Das τέλος καταλοχισμῶν war, nach den uns bekannten Faijum-Urkunden zu schleßen, stets für mehrere Gaue gemeinsam an einen Einzelpächter oder eine Pachtgenossenschaft verpachtet. Die Pächter werden BGU. 340, 8 (etwa a. 148/9) als τελῶναι bezeichnet; in den uns erhaltenen Faijum-Quittungen des 2,3. Jahrh. (BGU. 622: a. 182¹); P. Teb. II 357 = Wilcken, Chrest. 372: a. 197; Stud. Pal. XXII Nr. 50: a. 204; vgl. BGU. 340, 13. 19) lautet ihr Titel: ὁημοσιώνης (bzw. -αι) τέλους καταλοχισμῶν ἀροινοίτου καὶ ἄλλον νομῶν. ¹) Auf Quittungen aus dem Ὁξυρυγχίτης nimmt Bezug P Oxy. XIV 1648, 37—41. Wie in unserer Urkunde und Stud. Pal. XXII Nr. 50 ein βοηθός als Vertreter des Pächters die Quittung ausstellt, so im P. Teb. II 357 und BGU. 622 ein προχυματευτής.

Die παραχώρησις διὰ τῆς βιβλιοθήκης (Z. 3f., d. h. die Vertragserrichtung auf Grund des ἐπίσταλμα der βιβλιοφύλακες) erfolgt im Monat Epeiph, die Ausfertigung der Quittung über die Zahlung der Umschreibegebühr am 26. des folgenden Monats Mesore (Z. 6). Die μετεπιγραφή folgt also der Vertragserrichtung (s. dazu

Nr. 62 Einl.).

 ${f 5}$  Erwartet wird etwa zuerst wie in BGU. 622, 7 Dorfbezirk und endlich die Kulturart des Katökengrunddas Phyletikon und Demotikon des Verkäufers, dann der stückes. 6 vgl. BGU. 622.

#### EINZELBEMERKUNG.

5 Das indeklinable maskulinische  $\pi\lambda\dot{\eta}\varrho\eta_S$  bezieht sich auf  $\tau\ell\lambda_0$ g Z. 3; s. meine Griech. Texte, Ostr. Nr. 17, 1 Apparat.

# Nr. 85. JAHRES-QUITTUNGSBOGEN ÜBER ZAHLUNG VERSCHIEDENER GELDSTEUERN.

Inv.-Nr. 277. Höhe 14, Breite 9 cm. Faijum. 2. Jahrlı. nach Chr.

Erhalten sind die Zahlungen vom 8. Φαμενώθ (4. März) bis zum 5. Schalttag, dem Jahresschluß (28. August). An Steuern werden gezahlt: 1. φυλ(άκων), die Abgabe für den Unterhalt der Lokalpolizisten (s. meine Griech. Texte, Ostr. Nr. 39 Einl.), 2. ἐπικ(εφαλαίου)<sup>3</sup>), 3. χαλκίνων<sup>4</sup>) (Z. 7), 4. eine nicht genannte Steuer.

Der obere Teil fehlt, Spuren einer Zeile. | ¹ Φαμενὼθ  $\overline{\eta}$  ζ δεκαξξ | ²/ζ ις¬, Παχὼ(ν)  $\overline{\imath \vartheta}$  | ³  $\overline{\vartheta}$   $\overline{\vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$  | ο  $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$  | ο  $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$  | ο  $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$  | ο  $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$  | ο  $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$  | ο  $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline{\iota \vartheta}$  | ο  $\overline{\iota \vartheta}$   $\overline$ 

1 δεκαέξ s. Mayser, Gramm. 316. 2 /  $\zeta = \gamma(i\nu \nu - i\nu n)$  Hohmann, Chronologie der Papyrusurkunden 69. 11 ἀριθται) δρίαχμαί). 3 ὀκτώι s. Mayser a. a. O. 134 ff.  $(\mu / i \sigma \epsilon \omega s)$  s Wilcken, Ostr. I 814 f.; Nr. 40 – 53 S. 182, 5 τέσσαρες s. Nr. 82, 18. 6 Καισάρειος = Μεσορή; s. Anm. 1.

#### Nr. 86. BRIEF EINER FRAU AN IHREN MANN.

Inv.-Nr. 289. Höhe 20, 3, Breite 9 cm. Faijum. 2. Jahrh. nach Chr.

Der Brief ist am 30. Mecheir = 24. Februar (Z. 29) geschrieben, vor der Getreideernte (Z. 10f.); der Futterpflanzenschnitt ist zum Teil schon beendet (Z. 15f.; 18f.), zum Teil ist man dabei (Z. 17f.). Der prae-

1) Z. 1 ist wohl ["He]ων δ[ημοσιώνης zu ergänzen; darauf kann nur eine abgekürzte Titulatur gefolgt sein. Z. 2 l. πρωγμ[ατεν]τοῦ (vgl. Preisigke, Fachwörter s v.; s. auch P. Oxy XII 1514. 1544. 1569).

3) Das Wort ἐπικεφάλαιον wird gleichbedeutend mit λαογραφία, Kopfsteuer, gebrancht (s. P. Ryl. II 191, 7 Bem.). Es ist zu scheiden von den ἐπικεφάλια, der zusammenfassenden Bezeichnung für die per capita erhobenen Steuern. Darauf weisen Grenfell-Hunt im Anschluß an P. Oxy. XII 1438 (mit Bem. 14) hin, wo unter dieser Rubrik u. a. die λαογραφία, δεσμοφυλακία, ἐξαδραχμία ὄνων, das χοματικόν usw. aufgeführt werden.

4) Χάλκινα ist sicher eine Steuerbezeichnung; es ist nicht etwa χαλκίνων (δραχμῶν) zu verbinden. An eine Umrechnungs-, Aufschlagsgebühr wird nicht zu denken sein.

<sup>2)</sup> Ob der ἀσχολούμενος τοὺς καταλοχισμούς (= ὁ πρὸς τοῖς καταλοχισμοῖς), der Verwalter des Katökengrundbuches in Urkunden des 1. Jahrh., auch Pächter ist und ihnen gleichzusetzen, ist unsicher. S. Oertel, Die Liturgie 114 mit Anm. 9; 240. 242. Stud. Pal. XXII Nr. 44 aus dem Jahre 124 wird er als ἀσχ. τοὺς καταλοχισμοὺς τῶν κατοίκων Αρσινοίτου καὶ ἄλλου νομῶν wie die Pächter bezeichnet.

fectus Aegypti (ὁ ἡγεμόν) hat seine Fahrt nilaufwärts zur Inspektion oder Abhaltung des Konvents begonnen (Z. 4 f.) und wird im Faijum, das nicht sein erstes Reiseziel ist, erwartet (Z. 3 ff.). Vgl. meine Jur. Papyri S. 279; Nr. 82 a. b und Wilcken, Archiv VI 375. 423; IV 397 ff. 415 ff. — Zur Bezeichnung des Ehegatten als ἀδελφός (Z. 2) s. P. Giss. I Nr. 19, 1 Einzelbem.

- $^1$  Πτολέμα Αντατι τῶι  $\mid^2$  ἀδελη ῶι [χαίφειν].  $\mid^3$  [ . . . .]νω γράφεις πρ[οσ]δέ-  $\mid^4$  χεσθαι τὸν ήγεμόνα. "Ιδε ,  $\mid^5$  δ ήγεμών ἀνέβη. 'Εὰν με-  $\mid^6$  θ' ὑ;ἰας ἐππλέξης σατόν,  $\mid^7$  ταχέως πρὸ τοῦ ήγεμό-  $\mid^8$  νος παραγενοῦ, ἴνα ὰν  $\mid^9$  δυνασθῶμεν τὸν μιχοὸν  $\mid^{10}$ ἐπικρεῖναι. Οἱ ἀγροὶ πάν-  $\mid^{11}$ τες καλῶς διάκεινται. Τὸ  $\mid^{12}$ ἀπὸ νότου περίγωμα τῶν  $\mid^{13}$ δεκαεπτὰ ταῖς βουσὶ ἐπράθη,  $\mid^{11}$ αὶ β[όε]ς σου ἔφαγαν ἄρουραν παὶ  $\mid^{15}$ ἀπὴλθαν ἰς Πανσούη. Πάντα  $\mid^{16}$ τὰ ἐπε ταῖς βουσὶ ἀράθη. Τὸ  $\mid^{17}$ ἀπὸ λιβὸς τοῦ λαχάνου ἰς χόρτ(ου)  $\mid^{18}$ κοπίαν ἀράθη. Πεπράκαμεν  $\mid^{19}$ τὰ ἐν ταῖς κλίγος ουράμειας χορτάρια παρὰ πε-  $\mid^{20}$  ριχώματα εξ πὰ ἀπὸ ἀπηλιώτου  $\mid^{21}$ ς ριβ. Εὐωνος ὁ χόρτ(ος) τονω(?). Ήγορά-  $\mid^{22}$  σθη σοι ἄρουραι τρεῖς διὰ Οὐετρανί-  $\mid^{23}$ ου ἰς χόρτ(ου) ς ρλ, πέπραται ἡξ καὶ δι' ἀτρῦ  $\mid^{24}$ πρόβασι ς ξη. Ασπάζεταί σε Λοι-  $\mid^{25}$ γῖνος καὶ Σαραπίων καὶ οἱ ἐν οἴκα  $\mid^{26}$  πάντε[ς]. Οὐϊβ[ι]ς ἀπηλθε ἰς Ψενῦριν  $\mid^{27}$ τὸν σῖτον πωλῆσαι. Οἱ σοὶ καλῶς  $\mid^{28}$  τέλλουσι (?) πάντες. "Ερφωσσο.  $\mid^{29}$  Μεχεῖο λ
- 3 Ergänze etwa [Σαβί]ν $\varphi$ . 6 l. σεαντόν. 13 δεκαεπά εκ. άφουφῶν. 15 Πανσούη ist richtig gelesen; 17 τοῦ λαχάνου; erwartet wird τ $\eta$ ς λαχανιᾶς, des Gemüsegartens. 17 f. χορτ(ο)χοπίαν ist wohl nicht zu Iesen. 19 χλ χορταρια Pap.: Das  $\lambda$  ist

kaum zu erkennen, das korrigierte o ist eng an das  $\chi$  angeschmiegt. 21 und sonst  $\zeta = \delta \varrho(\alpha \chi \mu \bar{\alpha} \nu)$ .  $-\delta \chi \delta \varphi \tau (os)$ , das folgende sichere ropo verstehe ich nicht. 21 f. l.  $\dot{\eta} \gamma o \varrho \dot{\alpha} \delta \eta \sigma \alpha \nu$ . 23 l.  $\dot{\delta} \dot{\iota} \dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\nu} \tau \bar{\sigma} \dot{\nu}$ . 24 =  $\pi \varrho \rho \dot{\beta} \dot{\alpha} \tau \sigma_i$ ,  $\dot{\alpha} \dot{\sigma} \dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\nu} \tau \sigma_i$ . 26 =  $O\dot{\nu} \dot{\iota} \dot{\rho} \iota \rho s$ . 28 l.  $\dot{\ell} \varrho \dot{\alpha} \sigma \sigma_i$ .

#### EINZELBEMERKUNGEN.

6 ἐκπλέξης σατόν: zum Gebrauch von ἐκπλέκειν s. BGU. 246, 7. 10; 665 II 5; P. Lond. III 988 S. 244, 10; PSI I 93, 16; P. Oxy. XII 1490, 6. 9; P. Teb. II 314, 6 und hes. 315, 21. 29. 10 Zur Bedeutung von ἐπικρίνειν (ἐπίκρισις, ἐπικρίνομενος) = den Personenstand von Leuten jeglicher Art prüfen s. meine Griech. Texte Pap. Nr. 9 Einl. S. 59 und meinen ersten Papyrushericht Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXIX 224. 12 περίχομα = Dammbezirk; s. Nr. 62, 10 Είπzelbem. 14 ἔφαγαν, 15 ἀπῆλθαν: zum Aorist I s. Deißmann, Neue Bibelstudien 18 ff. 17 f.  $l_{\rm g}$  χόστ(ον) κοπίαν: s. dazu Nr. 71, 12 Είπzelbem. 19 χορτάρια: s. BGU. 625 = Wilcken, Chrest. Nr. 21, 33. 25 Zu οἱ ἐν οἴκο πάντε[s] in den ἀσπασμοί s. Ziemann, de epistularum graecarum formulis sollemnibus, Diss. Hal. 1911, 317 ff. 26 Ψενθρις s. P. Teb. II S. 410 f. 27 ἀπῆλθε. . . . τὸν δίτον παλῆσαι: Infinitiv des Zwecks, wie er sich besonders nach Verben der Bewegung findet; s. Moulton, Einl. in die Sprache des N. T., Dtsche Übersetzung, 1911, 322. 323 f.

## Nr. 87. PRIVATBRIEF.

Inv.-Nr. 288. Höhe 23, Breite 9 cm. Große Unzialkursive. Herkunft unbekannt. Anfang des 2. Jahrh. nach Chr. Der inhaltliche Zusammenhang ist nicht recht klar.

1' Απουσίλαος Πτολεμαίφ  $|^2$  τῷ φιλτάτω χαίφειν.  $|^3$  Η ῦπέφθεσις τῆς ἐγδη-  $|^4$  μίας μοι ἐγένετο, ἐπεὶ  $|^5$  δ στρατηγὸς εἰσῆλθε.  $|^6$  Έὰν οὖν θέλης, ἀνά-  $|^7$  βα, ἐπεὶ  $|^7$  γυνὴ ἐπείνη  $|^8$  μένει, ἢ δέδωκεν  $|^9$  ἡμεῖν δεξιά $\langle v \rangle$ . 'Αναβαίνω $\langle v \rangle$   $|^{10}$  δὲ μἡ σαυτὸν τοῖς  $|^{11}$  δωρυσίοις Βαιβίνης,  $|^{12}$  ὰλλὰ τὸ μέτρ $\langle v \rangle$  μόγεγκε.  $|^{13}$  Καλῶς δὲ ποιήσεις,  $|^{14}$  ἐὰν καὶ τὴν μητέρα  $|^{15}$  αὐτῆς τῆς μεικρᾶς  $|^{16}$  ἀνανέγκης' πείθομαι  $|^{17}$  γάρ, ὅτι καὶ  $|^{21}$  Θτρανώρις  $|^{18}$  συναναβήσεταί σοι.  $|^{19}$  Εντέλαι δὲ τῷ βαλανεῖ φρον-  $|^{20}$  τίσαι μου 'σχεδὸν γὰρ μόνου  $|^{21}$  αὐτοῦ χάριν χαταβαίνω.  $|^{22}$  2. Hd. "Ερρωσο. 'Επεί $|^{21}$   $|^{22}$   $|^{23}$ 

10 Vor σαυτὸν ist der Imperativ eines Verbum ausgesallen. 12 l. ἀνένεγκον. 16 l. ἀνενέγκης. 19 l.έντέλλε.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

5 ὁ στρατηγὸς εἰσῆλθε: vgl. u. a. das Amtstagebuch des στρατηγὸς μβίτον Ἐλεφαντινης Wilcken, Chrest. Nr. 41 (= P. Paris. 69) vom Jahre 232: I 6. III 35. IV 5. V 7. II 12. III 33. IV 23 (dazu Wilcken, Archiv IV 374), III 3. S. auch BG U. 1078 = Wilcken, Chrest. Nr. 59, 10.

St. "die sich uns gegenüber durch Handschlag verpflichtet hat" oder "die uns einen Handschein ausgestellt hat." Von diesen beiden Auffassungen ist die zweite wegen des fehlenden Artikels vielleicht vorzuziehen; vgl. Schwarz, Urkunde 282 A. 6: δεξάν ει χεῖρα = χειρόγραφον. Zur ersten Anffassung vgl. Wenger, Stellvertretung 231. S. auch P. Ory. XII 1590, 3; PSI. VI 717, 12 und das δεξάν διδόναι και λαμβάνειν. 11 δαρόφιον, "Gabe des Brautvaters an die Braut" in einem Petersburger unveröffentlichten Papyrus (Mitteis, Chrest. 290 Einl.); danach von Mitteis a. a. O. ergänzt CPR. I 30 (= Mitteis, a. a. O.) II 7: . . τῆς κόρης... ὑπὲρ δωρυφ[ίον. 12 το μέτρ[ιο]ν: dies und noch häufiger der Plural τὰ μέτρια wird in der Bedeutung "ein wenig, mäßigen Ansprüchen genügend", aber auch "das Angemessene" gebraucht.

19 Zu den Βαλανεία in Ägypten s. Wilcken, Ostr. I 165ff., zu den Badsteuern meine Griech. Texte Ostr. Nr. 11—14 S. 132 ff.

# Nr. 88. GESCHÄFTSBRIEF EINES SOLDATEN (AUS ALEXANDREIA).

Inv.-Nr. 339. Höhe 16, Breite 12 cm. Faijum. Mitte des 2. Jahrh. nach Chr.

Der recht dunkle und unverständliche Brief ist vor allem bemerkenswert durch die dreigeteilte Adresse auf der Rückseite (vgl. meine *Griech. Texte* Pap. Nr. 20 Verso mit Einzelbem.). Die hier unter einander stehen-

den, die Stelle der Siegel vertretenden beiden Kreuze haben zweifellos die Mitte des Papyrus eingenommen. Unter dieser Voraussetzung sind vom linken Teile der zweiten Adresse (Verso Z. 3 ff.) mindestens 12 Buchstaben ausgefallen. Fast ebenso viele Zeilen werden also wohl vom Briefe selbst nach Z. 22 feblen; vgl. auch die Rubrik des Verso (Z. 6f.), wonach der Brief des Antās sich auf ein χειρόγραφον Γεμ[έλλου] στρατιώτου (s. auch Verso Z. 4) bezog, von dem in den erhaltenen Zeilen gar keine Rede ist. — Capito, der Adressat, der sich in Philadelpheia befindet (Verso Z. 1) und vor kurzem volljährig geworden ist (Z. 7f.), hat dem Briefschreiber Antās "betreffs der Schuldner des unglücklichen Iulianus" geschrieben, er möchte ἀποχάς ποροφέρειν τινὸς ἀστοῦ (Z. 9 ff.). Ἰστός ist der eingesessene Bürger einer πόλις (s. Keil bei Gercke-Norden III¹ 305 f.; vgl. auch die Grabinschrift bei Edgar, Annales du Service XXII S. 13 Nr. 24); nach den Papyri gehören zu den dozol zweifellos die ἀλεξανδοείς, die cives Alexandrini, ihr Kreis ist aber wohl ein weiterer, etwa alle "Stadtbürger" Ägytens umfassend (anders urteilte ich noch Jur. Papyri S. 319f.; s. aber Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXIX 225 und A. Segrè, Aegyptus III 152 A. 2). Hier bedeutet ἀστός zweifellos civis Alexandrinus; Alexandreia ist danach wohl Garnison des Antas. Zum Passus Z. 9-15 s. die Einzelbem.

χαίρειν. | <sup>3</sup> Έχάρην λαβών σου τὸ ἐπιστόλιον 1'Αντᾶς [Κ]απίτω[νι] τῷ ἀδ[ελφῷ] | 2 πλεῖστα <sup>4</sup> καλῆς φάσεως, ὅτι ἐγαίσησες (sic) | <sup>5</sup> καὶ ὅτι ἀσθενήσας ζα $\rangle$  ἐσώθηζς $\rangle$ . | <sup>6</sup> Λοιπόν, καθώς σοι πρέπι, πάντοτε <sup>7</sup> κα[τ]άγεις σεαυτόν καὶ νῦν ὡς ἄν- | <sup>8</sup> θρωπος τέλειος γενάμενος. | <sup>9</sup> Γρώφεις μοι περὶ τῶν χρεωστῶν | <sup>10</sup> τοῦ ταλαιπώρου Ἰου[λ]ιανοῦ ἀπο- || <sup>11</sup> χὰς προφέρειν τινὸς ἀστοῦ, ἐὰν ἦν | <sup>12</sup> ἰδιόγρασρα αὐτοῦ. Θέλοντες καὶ μὴ | <sup>13</sup> θ[έ]λονπωρω του[Α]μανου απο  $\parallel$  χας πουφερειν τινος αυτου, εαν  $\eta \nu$   $\parallel$  - τοιογραφα αυτου. Θελοντες και  $\mu \eta$   $\parallel$  -  $\Im$ [ε [λουτες δεί ἡμᾶς προσδέξεσθαι  $\parallel$   $^{14}$ τὰ  $\chi$ ( $\varrho$ ) έα, ἴνα μετὰ τὰς ἀποι $^{1}$   $^{15}$ τει μοσων. Σπουδαϊός ἐστιν ὁ Νῶνις  $\parallel$   $^{16}$  καὶ οὐτέποτε ἀνταμεί ψωμαι αὐτῷ  $\parallel$   $^{17}$  τὴν χάριν, ἐάντιερ ζῷ. Μελησάτω σρι  $\parallel$   $^{18}$  γρά $\|\psi a\|$ ι καὶ Οὐαλερίω  $\|\tau \phi\|$  σημεαφόρω  $\|\tau \phi\|$   $\|\psi a\|$ ι αὐτῷ ἔδωκ $\|\alpha \phi\|$   $\|\alpha \phi\|$ 

Verso. 2. Hd. 'Ις Φιλαδέλφειαν Χ Καπίτωνι ἀδε[λφῷ παοὰ] 'Αντᾶτος[

Darunter in entgegengesetzter Richtung:

τη έρμοκούστωρι, έφ' ὧ ἂν χρία ἧ[ 3. Hd. ['Απόδος Nomen]ω 'Ιού(σ)τω στοατιό-Φυλάξις το επιστόλιον τούτω ά χρι οδ] [ . . . . . . . . . ]υ Γεμέλλου. 5 [ἂν τὸ δεύτερον] γράφω.

Darunter von 4. Hd. Ἐπιστολή ἀντᾶτος | περί τοῦ χιρογράφου Γεμ[έλλου] στρατιώτου.

11 l. j. Verso 3 έρμοκούστωρι = armorum cu-4 1. έγαίσησας? 12 f. l. θέλοντας. άνταμείψομαι. 14 f. άπαιτειτωσαν statt άπαιτηstodi. 4 l. rovre. 13 Ι. προσδέξασθαι. θώσιν: 1. απαιτηθή. 15 = Nώνιος. 16 l. οὐδέποτε,

#### EINZELBEMERKUNGEN.

4 καλης φάσεως: φάσις, Bericht, Nachricht. Vgl. zu unserer Stelle bes. P. Oxy. IV 805: έν δὲ τοῖς έρχομένοις  $\pi\lambda[o]$  lois xalai gássis the voortai  $\pi\alpha\varrho$  [t]  $\mu$ ov ... — tyalogots: l. tyalogots? Das Substantiv yaisots — yaisa, gaesum, Speer, ist keltischen Ursprungs; s. Mayser, Gramm. 43; Hahn, Rom und Romanismus 49f; 243 Anm. 3; 131, γαισάτης = γαίσατος, Gaesate, Speerträger, Söldner. Ein Verbum γαισάω ist sonst nicht bezeugt; es kanu nur "Speer tragen, Speerträger sein" bedeuten. 7f. ως ἄνθοωπος τέλειος γενάμενος: s. meine Jur. Papyri S. 31. 9-15 Der Passus ist schwer verständlich; statt ἀποχάς "Quittungen" wird vielmehr "Schuldscheine" erwartet. In dieser Bedeutung wird aber das Wort ἀποχή niemals gebraucht (s. Erman, Archiv I 83 A. 1; B. Schwarz, Urkunde 145 A. 4). Dann ist aber χοεωστῶν "Schuldner" merkwürdig, es wird "Gläubiger" erwartet. So wie die Worte dastehen, müßten wir fiktive Quittungen annehmen und τινὸς ἀστοῦ (s. die Einl.) Z. 11 als gen. obj. auffassen. 18 σημεαφόρω: = signifer; vgl. Nr. 39 Einl. S. 175. Verso 3 έρμοχούστωρι = armorum custodi; vgl. Preisigke, S.-B. I 1592: άρμοροκούστος στατιωνάςις[; Nr. 39 Quittung 42 (S. 163), 8: Αντήνος 'Αχίλλι άρμόςον.

# Nr. 89. PRIVATBRIEF (EINES SOLDATEN?).

Inv.-Nr. 84. Höhe 8,5, Breite 12 cm. Herkunft unbekannt (Faijum?). 2./3. Jahrh. nach Chr.

 $^{1}$ 'Αντᾶς "Ηρωνι τῷ πατρὶ πλ[ι]στα χαίρει[v].  $|^{2}$  Τὸ προσκοίνημά σου ποιῷ κατ' ἐκάστην  $|^{3}$ ημέραν παρὰ τοῖς έπιξενούμε θεοίς. | 4 [Κ]αὶ ἔγραψά σοι εν δεύτερον ἐπειστολίδιον | 5 [π]ερὶ [τ]ῆς σωτηρίας τ[ο]ύτων ὅτι ἔζησα[ν].  $^{6}$  Καὶ [εἴ]οηκάν μοι, ὅτι ἰς παφαμβολήν εἰσ- | ਫίν. Ἐ[δ]ώκαμεν Πετε[σε]ύχω ἀτῷ .[ ]ρα |  $^{8}$  δισκ[..]ειδια, εἶνα ἄρη ἰς Μέμφιν, ἐὰν |  $^{9}$  δυν[α]σθῆς ἀπελθ[ε]ῖν ἐπὶ τὴν .[....] |  $^{10}$  κιαν [.].[.]. ἰς Μέμφιν]. πα. εκο[....] | 11 [ . . . . . . . ] α πρόβ[ατα . . . . . . . ] | 12 [ . . . . . . . . ] ε.τ[ . . . . . . . . . ] Der Papyrus bricht ab.

7 l. αὐτῷ; danach wäre ein ι (ί[ε]ρά?) oder π möglich. 8 etwa δισκ[ορ]είδια? 9f. etwa έπλ την κ[ατοι]κίαν? Hamburger Papyri 1 3.

2 l. προσκύνημα, καθ'. 3 l. παρ' οίς ἐπιξινοῦμαι. Auf dem Verso sind Spuren roter Tinte zu erkennen, sowie vier Schriftzeilen: 1 ἀπόδως (sic) είς [ 2 σαραπα . [ , weiter unten 3 ώς ἔγραψα.[ , 4 .η αὐτῷ Πε[τεσούχω?

#### EINZELBEMERKUNGEN.

2f. τὸ προσκοίνημά σου ποιὰ... παρὰ τοῖς ἐπιξενοῦμε θεοῖς: s. meine Griech. Texte Papyrus Nr. 20, 3f. Einzelbem. 6 ls παραμβολήν: zu εἰς cum acc. statt ἐν cum dat. (entsprechend in Lateinischen) s. Moulton, Einl. in die Sprache des N. T., Dŧsch. Übersetzung 94f.; Deißmann, Licht vom Osten²·², 122². — Zu παρεμβολή = castra s. Nr. 2, 3f. Einzelbem, dazu BGU. 814, 14; P. Ryl. Il 374; P. Oxy. XII 1481, 3. P. Berol. Inv.-Nr. 11050 ist = BGU. 1097. Vgl. die mit  $\Pi$ . gebildeten Dörfer, ἄμφοδα, Straßen. 4 ξν δεύτερον: Während die ültere Gräzität nur die Ausdrucksweise ξν καὶ oder ἢ δύο kennt, kommt daneben in hellenistischer Zeit die Form ξν καὶ oder ἢ δεύτερον auf; s. Brinkmann, Rhein. Mus. 1916, 422f. Beispiele für die Auslassung des καὶ oder ἡ riptingt er nicht.

## Nr. 90. GESCHÄFTSBRIEF.

Inv.-Nr. 20. Höhe 19. Breite 9.5 cm. Herkunft unbekannt. Mitte des 3. Jahrh. nach Chr.

Verso: [Π]αρὰ Διο[σκ]όρου. | ......

8 τὴν καλλοιν[ὴν oder -ίων etwa ἐξέτωσα oder ἐδοκίμωσα?] 16 l. Ἡρωκλείδην.

#### EINZELBEMERKUNGEN.

4f. τὸ προσκύνημά σον ποιῶ παρὰ τοῖς πατρώρις θεοῖς: s. meine Griech. Texte Papyrus Nr. 20 Einzelbem. 3f. (vgl. Nr. 89, 2f.); Ziemann a. a. O. 323. 7f. Vgl. P. Oxy. XII 1578, 7; XIV 1673, 3. 8 Vgl. P. Lond. V 1764, 4 (saec. VI): τὴν τοῦ οἴνου χαλλονὴν καὶ παραμονήν. 10f. πέμψον ἐν πορφή[ρ]α; vgl. P. Giss. I 103, 13f. Die beiden Stellen lassen das Sinken des Geldwertes, das Steigen der Purpurpreise in jener Zeit erkennen; s. Wessely, Philologus LXIII, 1904, 41; Wochenschr. f. kl. Phil. 1914, 39f. — Belege für πορφύρα s. P. Giss. I 47, 13 Einzelbem. 13 δοά = δοιά Granatapfel; s. Mayser, Grammatik 15; Preisigke, S-B. I 4483, 14, 4485, 5; PSI. VI 569, 8. 14 Zu προσφυρφώω in der Grußformel s. Ziemann a. a. O. 328. 18 ἄμιδα: das Wort ist nach Hesychios = ἔδεσμα ποιὸν καὶ ἄρτυμα, ὡς λταίας(εον); s. Crönert-Passow s. v. Die Verbesserung in ἀναμι(ν)θάδες ist nach unserer Stelle, dem ersten urkundlichen Beleg, nicht notwendig.

# FRAGMENTE, BESCHREIBUNGEN UND AUSZÜGE.

Nr. 91. HYPOMNEMA AN KYDIAS, DEN STRATEGEN DES HERAKLEOPOLITISCHEN GAUS.

Inv.-Nr. 327. Höhe 27, Breite 10,5 cm. Mumienkartonnage. Herakleopolites. 2. Juli 167 vor Chr.

Unser Papyrus, Nr. 92 und mehrere winzige Fragmente der Sammlung (Inv.-Nr. 328-331) gehören zu demselben Kreise wie Nr. 57. Κυδίας των διαδόχων wird als στρατηγός 'Ηρακλεοπολίτου auch in Nr. 57 und 92 genannt. Petent des Hypomnema ist ein dem πολίτευμα der Perser angehörender Soldat (vgl. Lesquier, Institutions militaires 151 ff. 325 ff. und meinen zweiten Papyrusbericht Ztschr. vgl. Rechtswiss. XL 208f.; Z. 26). Von der gemeinsam in Τεβέτνοι durch seine Truppe gemachten Kriegsbeute (σκύλα) - Anlaß waren vielleicht die Kämpfe im Bürgerkrieg zwischen den Geschwisterkönigen Philometor und Euergetes II. — sind auf seinen Teil vier αἰχμάλωτα (sc. ἀνδοάποδα bzw. σώματα), und zwar Sklavinnen, gefallen. Nach dem Verso sind sie entflohen; aus dem Text, der gerade in den in Betracht kommenden Zeilen sehr zerstückelt ist, läßt sich das nicht entnehmen, man muß eher aus ihm, besonders dem Petitum (Z. 25 ff.), den Schluß ziehen, daß sie ihm widerrechtlich entzogen sind. Vor allem handelt es sich um eine nach Memphis verkaufte Sklavin; gegen ihren Vater und die Priester des Dorfes Pois richtet sich scheinbar das klagebegehren. Hat sie sich etwa in das Asyl des Dorftempels begeben? Es läge dann der umgekehrte Fall vor wie in UPZ. I Nr. 3/4 (Rechtsstreit um Herakleia), wo nach Angabe des Petenten Ptolemaios Glaukiu eine Freie aus dem Asyl (vgl. Rostovtzeff, Journ. Egypt. Arch. VI 178) gestoßen und einem Soldaten in Memphis versklavt wird. Vermögensrechtlicher Anspruch, der durch den delegierten έπιστάτης (της κώμης; vgl. meine Jur. Papyri S. 261; Nr. 76. 80) zu erledigen wäre, und Anzeige der Täter zur Bestrafung durch den Strategen wird in diesen beiden Fällen, wie häufig auch sonst im ptolemäischen Recht, unterschieden, ohne daß daraus eine materiell-rechtliche Sonderung von Zivil- und Strafunrecht zu folgern ist (vgl. neuestens Kreller s. v. Λαοκρίται bei Panly-Wissowa-Kroll, Sonderahzug Sp. 3f.). Unter der Eingabe stehen zwei Subscriptiones von verschiedener Hand, beide wohl Anweisung an den έπιστάτης enthaltend. Die erste, von der Hand des Strategen, lautet nur πρ(ονοηθήναι), die zweite, wohl von einem Kanzleibeamten herrührend, fügt einem ähnlichen Gebote das Datum hinzu.

¹ Κυδίαι τῶν δι[αδό]χων καὶ στρατηγῶι | ² παςὐ 'Ηρακλείδου [Πέ]οσου τῶν ὑπὸ ] ² Πανανδρίαν. ἀπὸ τῶν γενομένων | ⁴ σκύλ[ω]ν ἐν Τεβέτνοι παρεδόθη μοι | ² ὑπὸ τ[ῶν συν]στρατιω[τῶν αἰχμά]λωτα δ || ˚ κατα [.....] κατὰ τὰ.[.... ...] σου |  $^7$  σπάσα[ς . . . .] υχατων [ . . . . ]  $^1$  νπὸ |  $^8$  τιμῶν ε[πηρ]ώτησε. Τή[ς δὲ ἀν]ς μγης |  $^9$  ἐνστάσης [μ]ετενεγνή[ $^9$ η, . . ] δὶ ἔμοῦ, |  $^{10}$  Οἱ συνστρα[τι]ῶται όμα τ[ . . . . ]  $^1$  τι [ . . .] ςτη [ . . . ] ςτοῦ [ . . . .] οιτοῦ [ . . . .]  $^9$  τα ει  $^{12}$  ἐνρόντος μίαν αὐτῶν πωλουμένης |  $^{14}$  ἐν τῆι Μέμφει ἐχομισάμην,  $^9$  χαὶ |  $^{15}$  ἐπηγγείλατό μοι, ἐὰν ἀποχαταστ[α]- $^9$  ῆι |  $^{16}$  ἐνταὐθα ἐαντῆς τε λύτος μοι |  $^{17}$  καταβαλείν και τα λ[ο](πὰ αἰχμά]ωτα |  $^{18}$  παροδώσειν [ .] ν. αποστα[ . . . . .] |  $^{10}$  εἰς Πῶιν διε[πέ]μψα[τ]ο πρὸ[ς τὸν] |  $^{10}$  οπατέρα, οὐν σ[ννεχ]ώρησαν τα[ντα] |  $^{21}$  ἀποδώσειν [μοι τὰ] λύτρα ηπρ[ . . ]  $^{27}$  γρασας, ἐνθ [ῆ αἰχμάλ]ωτος ψιχα |  $^{12}$  γραγηθείρα ἐπὸ τῶν ἐκ τῆς |  $^{27}$  κώμης ἱερείων . . . . . [  $^{15}$  . . το ἐν τῆι Πῶι. [ Διὸ ἀ]ξι[ῶ] |  $^{26}$  καταφθειρώπενος ἐπὶ ξέντης |  $^{27}$  η περιιδεῖν με [καὶ ἐά] τοι |  $^{28}$  φαίνηται γράψαι ][ημητρίωι τωῖ] |  $^{29}$  ἐπιστάτη, ἐὰν ἡι οί[α περοφέρ]ομαι, |  $^{30}$  παραδοῦναί μοι τὰ σίκλ]ς, |  $^{31}$  περιδ ὸὲ τῶν ταῦτα διαπερα- |  $^{32}$  γμ[ένω]ν διαλα-βεῖν κα[τ]ὰ τὸ φανέν σ[οι]. |  $^{58}$  Εὐτύχει. |  $^{34}$  2. Hd. Πρ(ονοηθήναι, |  $^{35}$  3. Hd. Προ[ . . ]. (ἔτους) γ Παῦνι  $^7$  . . . Juli 16τ ν. Chr

Verso. ]δ..... 'Ηρ[ακ]ἰείδου Πέρσου | περί ]..[...]. αίχμα λώτων) διαδεδρα(μένων).

4 Τεβέτνοι = χω(ρίον) Τεβέτνη Stud. Pal. X 44, 14: sac. VI. Zum Dorf Τεβέτνοι (-νν, -νον, später -νη) im Arsinoites s. Wessely, Τοροgraphie 146f:, Grenfell-Hunt, P. Teb. II S. 403f. 5 αίχμα]korα; s. Z. 17. 22. Vgl. die kriegsgefangenen jüdischen Sklaven (σώματα Ἰονδαϊκά) bei Ps.-Aristeas § 22f. und dazu Wilcken bei Plaumann, P. Grad. S. 12f., die Kriegsgefangenen aus Asien Wilcken, Chrest. Nr. 334, die [δο]υλικά σώματα δύο δορα[τόκτητα Nr. 63, 9, den puer natione Transfluminianus Jur. Papyri Nr. 37. Beispiele für servi fugitivi in den Papyri s. Zischr. vgl. Rechtswiss. XXXV 223. 9 [μ]ετενεγνή[δη αντά?] 11 χριτού steht wohl nicht da. 19 Πωις im Ἡρακλεο-

πολίτης s. Wilcken, Ostr. I 716: Jonguet, Ostr. 9. 17. 24. Auf ein Dorf Πώις in der Ἀραβία τοῦ Μεμφείτου weist Stud. Pal. XXII Nr. 4 II hin. S. sonst P. Giss. I 3 S. 6 Anm. 3. 22 f. ψυχαφωνηθείσα: vgl. P. Ryl. II 128, 12 f. 24 l. ἰερέων. 27 μἡ περιαδεῖν με: s. meine Griech. Texte S. 7 Anm. 30; UPZ. I Nr. 2, 25; 3, 11; 5, 46; 6, 32. 28 Δ[ημητρίωι oder Δ[ιοννόίων τι dgl. 31 f. Vgl. Taubenschlag, Strafrecht 23 f. 33 f. Am Anfang steht ein Γ. 34 προνοθηθέναι: vgl. z B. P. Teb. I 43 (118 vor Chr.) Subscr.; PSI. III 166, 34 f. (118 vor Chr.); Wilcken, UPZ. I Nr. 7, 23. Subscr.; 9, 12.

# Nr. 92. PTOLEMÄISCHES URKUNDENFRAGMENT.

Inv.-Nr. 332. Höhe 23, 5, Breite 30, 5 cm. Mumienkartonnage Herakleopolites. Ptolemaios VI. Vgl. Nr. 57 und 91.

Aus dem Papyrus sind zahlreiche Teile ausgeschnitten, das Erhaltene ist schwer lesbar. Trotz der Wiederherstellungsversuche Herrn Ibschers läßt sich ein zusammenhängender Text nicht geben. Zwei Urkunden sind festzustellen: I. Z. 1—7. Amtliches Schreiben. Das Präskript lautet: [...]. Πτολεμαίο[ς Κ]νδίαι χαίφειν. Am Anfang ist nicht [Βασιλε]ψς zm ergänzen. Der Πτολεμαίος ist vielmehr als Beamter aufznfassen; sein Schreiben beginnt: Τοῦ [δοθέντο]ς ἡμὶν π[αρὰ τοῦ δεῖνος] | ²καὶ τοῦ δεῖνος καὶ τ[ῶν] ἄλλων τῶν συν[όν]των αὐτῶι (sic) ὑποτε[λῶν...] | ³ε.[.....] ε...[..] νετων [.....] λοιμαινομέ[νων ....]. εμβησει[.....] κτα. Ζ. 5 ist erkennbar [...]τ[.. ἐπι]στάτει τῶν τόπων, Ζ. 6f. ψνητιῶν [........ ἔνα γένηται αὐτοῖς τὸ δίκαιον] | κατὰ τὸν ἐ[θιο]μόν (vgl. bes. P. Τεδ. 1 40, 23ff.).

II. Z. 8—18: Είπ Πολνκ[λεῖ ο]|κονόμων Πα. σα. [ eingereichter Klagelibell, dessen Kontext beginnt mit Μισο[πονηθως, der Anfang des Petitum lautete etwa [διὸ ἀξιῶ], ξὰν ὑμῖν φαίνηται, συντάξαι γ[οἰ]ψαι ὡι καθήκει [καθ]ἰφασθαι περὶ τούτων .... Am Zeilenanfang beider Urkunden stehen kurze Bemerkungen von anderer Hand, zum Teil Ziffern (so δ Z. 6, 7 Z. 7, 7 Z 17).

## Nr. 93. HYPOMNEMA DER ΠΡΟΣΟΔΙΚΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ DES DORFBEZIRKS VON EUHEMEREIA AN DEN PRÄFEKTEN T. HATERIUS NEPOS.

Inv.-Nr. 325. Höhe 31, Breite 11,5 cm. Faijum. Etwa 121-124 nach Chr.

29 Zeilen, von denen nur die rechte Hälfte vorhanden ist. Der nähere Inhalt der Eingabe ist nicht erkennbar. Der Anfang lautet:

 $^1$ [Ατερίωι N]έπωτι έπάρ[χ]ω[ι] |  $^2$ [ΑΙγ]ήπτον |  $^3$ παρὰ τῶν δείνων (folgen mindestens 7 Namen) |  $^7$ καὶ τῶν ρῦν αὐτοῖς πρ- |  $^8$ [οσοδικῶν γεωργῶν] κώμης Εὐημερείως τῆς Θεμίσ- |  $^9$ [τον μερίδος τοῦ Ά]ρηινοείτον νομοῦ. Προσοδικοὶ ὄν- |  $^{10}$ [τες . . . . . . ] γεωργοῦντες ἀρούφας . . . . Vgl. das Edikt Hadrians Jouguet, Rev. Ε΄t. gr. XXXIII (1920), 375 ff.

#### Nr. 94. KLAGELIBELL AN DEN APXIΔIΚΑΣΤΗΣ.

Inv.-Nr. 279. Höhe 9,5, Breite 6 cm. Herkunft unbekannt. 2. Jahrb. nach Chr.

Reste von 7 Zeilen; es handelt sich um einen Klagelibell auf Grund einer συγχώρησις; Z. 5 steht ἀπὸ [σ]υνχω-ρή[σ]εως. Die ersten Zeilen lauten:

¹[Τῷ ἀεῖνι τοῦ ἀεῖνος γενομένου στ]οατηγοῦ τὐ[ῷ] νεωπόρω τοῦ μεγάλου | ²[Σαράπιδος γενομένω στρατηγῷ τῆς] πόλεως ἱερεῖ ἀρχ[ι]δικαστῆ καὶ πρὸς τῷ ἐπι- | ³[μελεία τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κρ]ιτηρίων | ⁴[παρὰ τοῦ δεῖνος] Ἀντινοέως . . . .

## Nr. 95. ANZEIGE AN DEN STRATEGEN WEGEN DIEBSTAHLS VON ZIEGEN.

lnv.-Nr. 72. Höhe 10,5, Breite 7 cm. Faijum. Etwa 128 nach Chr.

Der Schluß des Papyrus mit dem Petitum ist nicht erhalten; die Täter scheinen unbekannt zu sein. Es liegt also wohl eine vorläufige Anzeige rechtserhaltender Natur vor (s. meine Jur. Papyri S. 281f. und Nr. 92 mit Einl.), die gerichtet ist an Ἡρώδης ὁ καὶ Τιβέριος στρατηγὸς ᾿Αρσι(νοίτου) Θεμί(στου) μερίδοςς) von einem γεωργός τινων ἐ[δα]-

φ[ων] Πανώτος περί Θεωδέλφειων am 3. Φωώφι eines nicht genannten Jahres. Herodes qui et Tiberius ist als Stratege der Θεμίστον μερίς für das Jahr 128 bezeugt (s. Paulus, Prosopographie der Beamten des 'Apo. νομός S. 66 Nr. 583). — Zum Viehdiebstahl s. Taubenschlag, Strafrecht im Rechte der Papyri 26 ff. 88f. 115 f. In unserer Urkunde steht Z. 13 γεγλέφθω.

# Nr. 96. DATUM EINES HOROSKOPES.

Inv.-Nr. 274. Höhe 6, Breite 6,5 cm; unter der Schrift 3 cm freier Raum. Herkunft unbekannt. 145 nach Chr.

Das Horoskop ist, wie oft, nach dem ägyptischen Wandeljahr (κατ' ἀρχαίους) datiert. S. Wilcken, Ostr. I 792f.; Hohmann, Zur Chronologie der Papprusurkunden 60f. Nichtastronomische Zeugnisse für den annus vagus in der Kaiserzeit s. Wilcken a. a. O. 793 ff.; Hohmann a. a. O. 61f.; P. Ryl. Il S. 381; Preisigke, S.B. I Nr. 3462.

¹ δηδόου Αντωνείνου | ² Φαρμοῦτι κατ' άρχαίους | ³ ιδ ώρα τρίτη νυκτός.

1 l. ζ"Ετους $\rangle$  ὀγδόου (das v ist ans v korrigiert). 2 l. Φαρμοῦθι.

# Nr. 97. IMMOBILIARKAUF (PALMGARTEN UND HAUSTEIL; HANDSCHEIN).

Inv.-Nr. 267. Höhe 24, Breite 11 cm. Unziale. Faijum (Philadelpheia). 104/105 nach Chr.

 $Z.1\,\mathrm{ff.}$ :  $^{\circ}O$  δείνα Μάρκο Αντωνίφ  $[\Sigma]$ ερήνφ ἀφήλειχ[ι] |  $^{\circ}[\ldots\ldots]$  διὰ τ]οῦ πατρὸς Μάρκου Άντωγίου Λόγγον |  $^{\circ}[\ldots\ldots]$  χαίρειν. Πέπρα]χά σοι τάς τε ὑπαρχούσας μοι περὶ Φιλαδέλ-|  $^{\circ}[$  φιαν ἐν μιζ σφραγίδι] ἀρούρας δύο ἢ ὅσαι ἐὰν ὅσι, ἐν αῖς φοινι-|  $^{\circ}[$  χών, καὶ ἤμισυ μέρος κοιν]ὸν καὶ ἀδιαιέρετον (sic) οἰκίας  $[\kappa]$ αὶ αὐλῆς,  $\|$   $^{\circ}[$  τιμῆς τοῦ παιτὸς ἀργ]νρίου δραγμῶν τρισχιλ[[ ων πεντακοσίι-] |  $^{\circ}$  ων ... Preis der Aruren 2000, des Hausteiles 1500 Silberdrachmen. Z. 12 ff.: ἐξακολουθούσης μοι τῆς |  $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}]$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}]$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}]$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}]$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$   $^{\circ}]$   $^{\circ}[$   $^{\circ}[$ 

Zu M. Antonius Longus vgl. den δεκαδάρχης Antonius Longus Nr. 10 (Theadelpheia, saec. II). Es wird nur eine chirographische, d. h. private Kaufurkunde errichtet ohne Versprechen der späteren Errichtung einer öffentlichen, he einer καταγραφή. Die in Gestalt von καταγραφά! errichteten Vorerwerbsurkunden sind aber dem Käufer vom Verkäufer ausgehändigt, der auf Grund dessen für Gewährschaft eintritt. Zu den hier in Betracht kommenden Fragen (Minderwertigkeit privater Übereignungsurkunden, Übergabe der Vorerwerbsurkunden nicht im technischen Sinne einer

traditio chartarum) s. Schwarz, Urkunde 262 ff. 279 f. 285 f. 291 f.

# Nr. 98. STAATSNOTARIELLER KAUFVERTRAG.

Inv.-Nr. 71. Höhe 10,5, Breite 5,5 cm. Arsinoe. 4. August 265. Nur das Präskript und die Namen der Kontrahenten sind erhalten; alles Nähere ist fortgefallen.

 $^{19}$ Ετους  $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{9}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$ 

Zeilen, dann bricht der Papyrus ab.

"Auf dem Markt vor dem (aus dem Marktwart herrorgegangenen) Agoranomen (Z. 4f.)." In den Oxyrhynchos-Papyri steht an der entsprechenden Stelle häufig ἐν ἀγυὰς, "auf offener Straße." S. meine Jur. Papyri Nr. 24, 3 Bem., Kreller, Erbrechtliche Unters. 319. Die einzigen Parallelen zu der Bezeihung unseres Papyrns bieten die beiden Sklaven-Kaufverträge BGU. 887 (= Mitteis. Chrest. 272 [s. BL. S. 77], 2. 14: Side in Pamphylien, a. 151) und P. Lond, II 473 S. 77, 2f. (s. BL. S. 247, Arsinoe, a. 193), vielleicht auch Nr. 63. Die von Kraus, Formeln der griechischen Testamente 75 außer BGU. 887 angeführten Beispiele haben keine Beziehung auf den Agoranomen: P. Fay. 62 findet Zahlung des ἐγκύκλον-Steuer statt. Ob der νομογράφος ἀγορᾶς ein konzessionierter privater Urkundenschreiber ist, der auf dem Markte seinen Stand hat (vgl. Nr. 4 Einl. und Einzelbem. 13; Nr. 64, 32 Einzelbem.), oder ein Bürobeamter des ἀρχιδικαστής (so Mitteis, Preisigke, Greufell-Hunt), steht dahin. Für letztere Auffassung scheint jetzt P. Oxy. XIV 1654 (etwa a. 150) zu sprechen. Der arabische νομικό(ς) ἀγορᾶς βαβελῶνος (P. Lond. IV 1550, 15) ist aber Frivatnotar. Vgl. meine Darlegungen Zischr. vgl. Rechtswiss. XXXIX 245. Die uns in vielen Urkunden des 1./2. Jahrh, in Arsinoe begegnende τράπεξα ἀγορᾶς und τρ. ἀγορᾶς Γματίων sind nach dem Platze, an dem sie liegen, benannte Privatbanken (s. Preisigke, Girowesen 33f.), Die δημοσία ἀγορα endlich im P. Straβb. I 46. 47 aus dem Jahre 566 ist die öffentliche Marktverwaltung der Stadt Antinoupolis. Vgl. die δεκάτη ἀγορας Nr. 79 Einl.

## Nr. 99. PACHTANGEBOT AUF EINEN KÜRBISGARTEN.

Inv.-Nr. 70. Höhe 11,2, Breite 9,5 cm. Faijum (Philadelpheia). 1. Jahrh. nach Chr.

Zur allgemeinen Form der Pachtangebote s. Waszyński, Bodenpacht 13 ff.; meine Jur. Papyri Nr. 38 Einl. (dort weitere Lit.); vgl. Nr. 5. 64. Der Umfang des Pachtgrundstücks sowie die Pachtdauer sind nicht angegeben. Gegenstand des Pachtangebotes ist ein einem römischen Soldaten gehöriger Kürbisgarten, χολοκννδών, der mit Gurken- und Melonenbeeten bepflauzt ist und im Dorfbezirk von Philadelpheia innerhalb eines dem Soldaten gehörigen Gartengrundstücks (παραδεισών) gelegen ist. Παραδεισών ist ein umfassender Begriff, unter den die φοινικώνες, χήποι, ἀχροσθονα, έλαιδνες usw., nur nicht die ἀμπελῶνες, fallen (s. Wilcken, Ostr. I 157 A. 2).

¹ Νουμερίφ Κρίστω στρα- | ³τιώτη | ³παρὰ Διονυσίου τοῦ 'Αμωνίου (sic) | ⁴ καὶ Σαραπασίο[νο]ς τοῦ Θιθοείτος (über der Zeile:) τοῦ Τα. [. '] | ³καὶ 'Επαφροδίτο(ν) τοῦ Οὐετίου (sic). | ⁵ Βουλόμεθα μισθώσσσθαι | ἢτὸν ὑπάρχοντά σοι σικνράτο(ν) (Ι. -υηράτον) | ⁵κ. (weder κλή(ρον) ποιο κήπ(ον) steht da, καρ(ποῦ)?) κολοκυνθῶνα περὶ Φι- | ³λωδίλφιαν ἐν ῷ ἔχις. (ein Dativ, πicht κτ(ήματι)) πα- || ¹ο ραδεισῶνος, φόρου τοῦ παντὸς | ¹¹¹ ἀργυρίο(ν) δραχμῶν δεκαδύο (s. Griech. Texte Ostr. Ντ. 26, 4), γίνονται) δρ(αχμαὶ) ιβ, | ¹¹² ἀχίνδυνα (ι. -ων) παντὸς κινόνου καὶ | ¹³ [ἀνυπόλογα (Ι. -όγων) παντὸς ὑπολόγου (vgl. Ντ. 5, 18 ff. Einzelbem. und Ντ. 68 Einl.). Der Papyrus bricht ab.

Zu κολοκυνθών Kürbisgarten vgl. κολοκύνθη = κολόκυνθα (-κυντα), runder Kürbis BGU. 1120, 13; P. Gen. 59, 19; PSI. IV 402, 5. 11; 434, 3. VI 553, 14, κολόκινθος P. Teb. I 131. Zu σικνήρατον (= -ήλατον) vgl. P. P. II Nr. 44 (= III Nr. 74b) passim; Wilcken, Ostr. II Nr. 1075 (dazu Wilcken, Ostr. I S. 292); LXX Jes. 1, 8; Ep. Ie. 70.

# Nr. 100. VERTRAGSFRAGMENT (HANDSCHEIN).

Inv.-Nr. 359. Höhe 7,5, Breite 9,5 cm. Herkunft unbekannt. 2. Jahrh. nach Chr.

 $^1$ Αντίγραφον χιρογράφον. |  $^2$ Νουμίσσια  $^3$ Ιουλίνα (Numisia luliana) |  $^3$ χωρίς χυρίον χρηματίζονσα |  $^4$ χατὰ  $^4$ Ρωμέων Κορνηλία |  $^3$ Διοδώρα χ(αίρειν).  $^3$ Ομολ(ογῶ) συνεχωρη- |  $^6$ χέναι σοι ἀπὸ τοῦ νῦν |  $^7$ ξφ $^5$  δυ ξὰν περιῆς σὸ χρό- |  $^8$ νον τοὺς π[...]μονς Spuren einer Zeile, dann bricht der Papyrus ah. Verso: (2. Hd)  $^1$ Αν[τίγραφον] χιρίογράφον] |  $^2$ Κορνηλίας [ |  $^3$ χοι ... [ . Darunter in entgegengesetzter Richtung, wohl nicht zum obigen Texte gehörige Reste einer Zeile von 3. Hd.

Zur Bedeutung des συγχωρεῖν und der möglichen Auffassung des Vertrages s. Schwarz, Urkunde 222 f. Zur Formel χωρίς κυρίου χρηματίζουσα κατὰ τὰ 'Ρωμαίων ἔθη τέκνων δικαίω (vgl. Nr. 15, 6; 16, 5 f.), die hier verkürzt vorliegt, s. Kübler, SZ. XXX 175 ff.; meine Jur. Papyri S. 32; Nr. 14, 6 Bem.; Berger, Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXIX 303 ff.; Steinwenter, ius liberorum bei Pauly-Wissowa-Kroll X 1281 ff.; P. Oxy. XIV 1637, 7; 1638, 2; Stud. Pal. XX 29, 15; 98, 3 f.; PSI. VI 704, 7. — Zum κατὰ τὰ 'Ρωμαίων ἔθη (= κ. τ. 'P. νόμους) s. auch Nr. 101, 7 f.

#### Nr. 101. UNTERSCHRIFTEN EINER VERTRAGSURKUNDE.

Inv.-Nr. 367. Höhe 10, Breite 14 cm. Herkunft unbekannt. Elagabal.

Der Kontext des Vertrages ist fortgefallen; erhalten ist nur das unvollständige Datum einer Unterschrift und zwei weitere Unterschriften: 1) ή δεῖνα ... εὐδοκῶ το[[s] προκιμένοις; vgl. dazu Partsch hei Sethe-Partsch, Demot. Βửτgschaftsurkunden 750, 2) Μᾶρκος Αὐρήλιος Σε[ρή]γος ὁ καὶ Δῖος καὶ ὡς χρηματίζω ἐπιγέγραμ[μαι] τῆς μητ (ρ)ός μου κατὰ τὰ Ῥωμαίων ἔθη κύρ[ιο]ς ὡς πρόκιται; vgl. dazu meine Jur. Papyri Nr. 15, 16 Bem. Ζυ καὶ ὡς χρηματίζω vgl. Gradenwitz, Archiv II 98.

# Nr. 102. INKASSOVOLLMACHT.

Inv.-Nr. 268. Höhe 26 cm, Breite 5 cm. Die linke (größere) Hälfte der Urkunde von 23 Zeilen fehlt. Herkunft: Faijum (vgl. Z. 4 mit Nr. 71, 8f.: a. 149). Zeit des Antoninus Pius.

¹[O δεῖνα Λο]υκίφ 'Ανθεσ- | ²[τίφ cognomen χαίρειν]. 'Αποσυνέστα- | ³[κά(sic)σε ἀντ' ἐμοῦ πλη]ρατὴν (sic) χρεωσ- | ⁴[τουμένων μοι ὑπὸ] Φλαονίου Αντᾶ | ⁵. . . . Die Sanktionsklausel lautet (Z. 19 ff.): Τ]ὸ συστα $\langle \tau_i \rangle$ κὸν | ³⁰[κύριον ἔστω ον ἐμοὴν ἰδιόγραφον | ³¹[κός ἐν δημοσίφ κατακ]εχωρισμένον. | ³² [Ετους . . Αὐτοκράτορο]ς Καίσαρος Τίτου | ³² [Αἰλίου Αντωνίνο]ν Εὐσεβοῦς | ²⁴ [Μοπαt, Tag].

Zu den Vollmachtsurkunden vgl. Mitteis, Grundzüge 260f., speziell P. Oxy. III 509 (saec. II; dazu Wenger, Stellvertretung 188f.); Partsch, P. Freib. 9. Zur Prozeßvollmacht s. meine Jur. Papyri Nr. 52 Einl.; P. Oxy. XIV 1642 Einl. 1634, 20 Bem.; Stud. Pal. XX 243. — Ἰποσυνιστάνοι s. BGU. 191, 3. 7; 1093, 7; P. Grenf. II 71, 5; P. Oxy. VI 977. X 1274, 9. XIV 1643, 5. 1646, 23; P. Ryl. II 165, 11; PSI. V 449, 5, ἀποσυνστατικόν P. Oxy. XIV 1642, 8. — Zu πληρατήν = πληρατήν vgl. Nr. 59 Einl.; "ich habe dich bevollmächtigt, das mir .... Geschuldete an meiner Statt einzukassieren."

#### Nr. 103. GELDDARLEHNSSCHULDSCHEIN.

Inv.-Nr. 286. Höhe 22, Breite 5,7 cm. 16 Zeilen, von denen nur je 10—12 Buchstaben erhalten sind. Herkunft unbekannt. Saec. III ex.

Handschein: Kontrahenten: Petronianus, Soldat (?) einer ala oder cohors equitata mit dem Beinamen Pia Flavia, τύρμης Κλα]νδίου, und ein strator wohl desselben Truppenteils.

# Nr. 104. PRIVATBRIEF.

Inv.-Nr. 88. Höhe 24, Breite 10,5 cm. Herkunft unbekannt. Saec. II/III.

Es fehlen vom Zeilenanfang 6—13 Buchstahen. Bemerkenswert ist die Schlußformel: Έρφωσθαί σε εὐχομαι διὰ | βίου καὶ προκόπτοντα τὰ | μεγάλα καὶ πλοῦντα τὰ | μεγάλα, ἔνα μέγα διγνά- | σει (= δινεύσει) τοῖς φιἰοῦσει[ν]. Ἐπεἰφ τη. Beispiele einzelner zur Person des Adressaten als Apposition hinzugefügter Partizipia (εὐφωστοῦντα, εὐτυχευδοξοῦντα, εὐανθοῦντα usw.) gibt Ziemann a, a, O. 343.

# Nr. 105—117. FRAGMENTE AUS DEN ZENON-PAPIEREN.

Die bisher veröffentlichten Zeno-Papyri finden sich PSI. IV—VI (Florenz, Vitelli), Annales du Service XVIII—XXII (Kairo, Edgar), Nr. 27 und P. Michigan Inv.-Nr. 40. Unveröffentlicht sind bisher die Stücke im British Museum und

in der Rylands Library, Manchester. Vgl. vor allem Rostovtzeff, A large Estate in Egypt in the Third Century b. C. (University of Wisconsin Studies in the social sciences and history, Number 6, Madison 1922), bes. S. 6. 169, 206 ff. S. weiter Wilcken, Archiv VI 384 ff. 447 ff.; Schmollers Jahrbuch XLV 45 ff. und meine Papyrusberichte Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXIX 220 ff. XL 174 ff.

#### Nr. 105. Inv.-Nr. 423. Höhe 14, Breite 10,1 cm.

Es fehlt mindestens die rechte Hülfte. Das auf dem Verso genannte 12. Jahr kann nur das des Ptol. II sein, also 274/3 vor Chr. Unser Papyrus und PSI. IV 321 = P. Edgar 1 sind also die ältesten unter den bisher bekannten Zenon-Papyri; vgl. PSI. VI 551 und 552 Einl. — Schriftliche Zeugenaussage (μαφτνεία); Parallelen P. P. II 17, 2. 3. 4. = III 22 b, c. d.; Mitteis, Chrest. 28, 17ff. und besonders P. Edgar 56. 57. Vgl. meinen 2. Papyrusbericht a. a. O. XL 214.

¹ Μαρτυρεί Μενεκράτει (2. Hd.) Δημητρε()  $\alpha$  [Patronymikon, Signalement ... οἰκῶ] | ¹ ἐμ Φιλαδελφείαι ἐν ἡι καὶ Μενεκράτη[ $\alpha$  οἰκεί. Τοῦ δὲ. (ἔτους) Μοπαὶ Εὐθυδήμου τοῦ ἀντι] | ⁰ ὁἰκου παρὶ ἡμῖν μετ' ἄλλων τινῶν δι. [ | ¹ οἰκιαὶ ἐν τῆι πλατείαι ... τ. φε. [ |  $\alpha$ . ου πρ[ὸ] τοῦ θυρῶνος τ. [;τςς τ [ ἐ-  $\beta$ - πὶ τὰ λεγόμενα Κλειτορίου οἰζικήματα(?) | ¹ εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἰδῶν Νικα[σῶ | ⁰ μένος τοῦ ἰματίον ... [...].. [ |  $\alpha$  οἰκῶν δς δούλην Νικασοῦς δ. [ |  $\alpha$  παρώντας καὶ Μενεκράτονς τοῦ δικαξ|ομένον |  $\alpha$  11. ...  $\alpha$  δηλῶι Εὐθύδημος κατῶς [ |  $\alpha$  παρών  $\alpha$  12 παρών  $\alpha$  13 παρών  $\alpha$  14 παρών  $\alpha$  15 παρών  $\alpha$  16 παρών  $\alpha$  17 παρών  $\alpha$  16 παρών

Verso (3. Hd.) ("Ετους) ιβ Ξανδικοῦ ῖ.. Φέρει Μενεκράτει πρὸς Εὐθύδημον. (4. Hd.) Δημητοζίζα [ κατὰ Άραβφυλακίτου (sic) [

6 Κλειτόριος s. PSI. IV 391, 11. — Vgl. etwa P. P. Verso l. 'Αραβοφυλακίτου (?); zu den ''Αραβες in Philadel-II 17, 2, 3, 3, 6. 10 Vgl. P. P. II 17, 3, 1. 12 f. Vgl. pheia vgl. Rostovtzeff, A large Estate 51. 113 f. 179 f. 183. P. P. II 17, 4, 5. 13 ergänzt nach P. P. II 17, 4, 8.

Nr. 106. Inv.-Nr. 366. Höhe 13,5, Breite 7,5 cm. Unzialkursive. 32. Jahr des Ptol. II. = 254/3 vor Chr. Brief.

1 Der Name Τεῶς begegnet uns in den Zenon-Papyri 1) für einen ἐλαιοκάπηλος (Rostovtzeff a. a. O. 92), 2) einen μελισσουχγός (a. a. O. 51, 106), 3) einen Badsteuer-

Nr. 107. Inv.-Nr. 259. Höhe 13,5, Breite 8,5 cm. 33. Jahr des Ptol. II = 253/2 vor Chr. Brief.

Nur der Schluß ist erhalten. '.... ΐνα παρα[δ]είξωσίν σοι | ² ἔναστος τὰ(ς) ἐπιγεγραμ- | ³ μένα(ς) αψτοῖς θεριστάς: | \* ἡ δὲ μή, αὐτοὶ ἔσονται | \* ἐν τῆι λατομίαι ἀνθ' αὐ- || ετῶν. | \* Ἐρρωσο. ("Ετους) λγ | \* Φαρμοῦθι πγ.

3 τά $\langle \varsigma \rangle$  ...  $\vartheta$ εριστάς sc. παρπούς. 4 = εl. 5 S. Rostovtzeff a. a. 0. 162 ff. — Das  $\alpha$  von  $\dot{\alpha} v \vartheta$  ist aus  $\varepsilon$  korrigiert.

Nr. 108. Inv.-Nr. 256. Höhe 11, 5, Breite 18 cm. Unzialkursive. 35. Jahr des Ptol. II = 251/0 vor Chr. Brief.

<sup>1</sup> Πὰσις Ζ[ήνωνι χαίφει]ν τε σακση (?). | <sup>2</sup> Περὶ ὧν[......]. σαν καλοί, ἀφ' ὧ[ν] | <sup>3</sup>ἔδωκαν[.......] δὲ γ ὀγάφια | <sup>4</sup>παφεκομ[ισ......]. αν. | <sup>5</sup> [ Έρφω]σο. (Έτους) λε <sup>4</sup>Αθὰν η.

Zu Māgis s. Rostovtzeff a. a. O. 161; er ist einer der Schäfer des Zenon.

Nr. 109. Inv.-Nr. 265. Höhe 22, Breite 19 cm. Brief. 22 Zeilen; nur die Mitte ist erhalten, die Schrift des Erhaltenen ist zum Teil verwischt, so daß kein Zusammenhang herzustellen ist. Datum: ("Ετους) λη Χοίαχ  $\bar{z} = 10$ . Februar 247

An Personen werden genannt:  $\Delta \eta \mu \ell \alpha \varsigma$  (Vorsteher der Palaistra in Philadelpheia: s. Rostovtzeff a. a. 0. 173),  $H \varrho \alpha \kappa k \ell \delta \eta \varsigma$  (zu den verschiedenen Leuten des Namens vgl. Rostovtzeff a. a. 0. Index 189),  $B \sigma^i \beta \alpha \lambda \sigma \varsigma$  (ein Untergebener des Apollonios: s. Rostovtzeff 121) und  $\Sigma \alpha \kappa \sigma \bar{\gamma} \varsigma$ .

Nr. 110. Inv.-Nr. 260. Höhe 17,5, Breite 14 cm. Schöne Unziale, 39. Jahr des Ptol. II. = 30. Dezember (?) 246 vor Chr. Brief.

2f. zu δεξι[άν vgl. Nr. 87, 8f. Einzelbem.

# Nr. 111. Inv.-Nr. 262. Höhe 13, Breite 7,5 cm. Brief.

¹ ] μένοι καὶ πάττα[ | ² ] μηθὲν οῦς ἀεὶ η[ | ³ ]. σαντος αι[.] ᾳι[ | ⁴ ] τὸν μὲν ἐλαττ[ | ⁵ ]ν γεγράφαμέν σοι[ || ⁵ ] μεν μεγάλου (δραχμάς) ρ[ ] ² ]. κυρίων οἷς ἀναγκαι.[ | \* ] σαν τόφθαλμον π[ | ° Ερρωσο. ("Ετοτς) λ[

#### Nr. 112. Inv.-Nr. 257. Höhe 23, Breite 8,5 cm. Anweisung.

Die Schrift ist nur teilweise erhalten:  ${}^{1}\Pi\alpha o\dot{\alpha}$  'Equoyévors,  ${}^{1}{}^{2}\Pi\phi o\omega \phi \epsilon i h_{7}\sigma \alpha_{5}$  tõi  ${}^{3}$  ex...  $\epsilon \pi i \delta \epsilon$  ...  ${}^{1}$ ...  ${}^{1}$  xal  $\mu \epsilon \tau \dot{\alpha}$  lóyov  ${}^{1}{}^{8}$  ... ...  ${}^{1}$   ${}^{3}$  Liuvugrð ${}^{6}[\omega \rho_{+}]$ ...  ${}^{1}$   ${}^{10}$   ${}^{2}$   ${}^{10}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{10}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${}^{2}$   ${$ 

1 Hermogenes ist Verwalter von Fruchtlandbesitz des Finanzministers Apollonios; s. Rostovtzeff a. a. O. 177 f. 9 Ein Dionysodoros ist ἐγλογιστής in Alexandreia unter Apollonios; s. Rostovtzeff a. a. O. 17. 19.

# Nr. 113. Inv.-Nr. 370. Höhe 7,5, Breite 9,5 cm. Sitologenquittung.

 $^1$  ["Eτους ...] Μεσορή  $\bar{n}$ . 'Ομολογεί |  $^2$  [Name]  $_{S}$  ό στολογών τὸν |  $^3$  [τόπον τ]ών περί Βακχιάδα καὶ |  $^4$  [Ort] μεμετρήσθαι παρὰ |  $^5$  [Name] είς τε τὸν ἀγοραστὸν ||  $^5$  [καὶ τοὺς ...]σικους ὑπολόγους Der Papyrus bricht ab.

2 Vgl. Preisigke, Girowesen 42 f.; Oertel, Liturgie 252; PSI. IV 412, 4f.; δ ειτολογῶν τὸν [νυαὐν] ist ausgeschlossen.
4 Etwa 'Ηφαιστιάδα? Soviel Platz ist wohl nicht da.
5 τὸν ἀγοραστόν sc. σέτον = frumentum emptum der Römer, staatlicherseits zwangsweise requi-

riertes Getreide (=  $\beta \alpha \sigma \iota \iota \iota \iota \lambda \delta_5 \sigma \iota \iota \sigma_5$ ); vgl. Wilcken, Grundzüge 357; Rostovtzeff bei Pauly-Wissowa-Kroll VII 166; Journ. Eg. Arch. VI 175; A large Estate 90. 121. 6 etwa  $\beta \alpha ] \sigma (\lambda \iota ) \star \iota \sigma \dot{\tau}_5$ ?,  $\chi \varrho \nu ] \sigma \iota z \sigma \dot{\tau}_5$  ist ausgeschlossen.

#### Nr. 114. Inv.-Nr. 264 R. Höhe 24, Breite 16 cm.

Drei Kolumnen; von der ersten sind nur wenige Zeilenenden erhalten. Es liegt eine nach Tagen geordnete Liste von Arbeitern vor. Das Schema jedes Tages ist das gleiche. Drei Kategorien von Arbeitern werden geschieden: σώματα,  $(T \mu \dot{\alpha} v \partial v)$  παιδάρια, ἐργάτης; der letztere fehlt manchmal. Die Entlohnung für zwei σώματα wird Tag für Tag angegeben, sie macht zusammen täglich  $1^{i}_{4} + ^{i}_{2}$  Obol. Die Gesamtzahl an σώματα (ob es nun immer dieselben sind oder nicht) beträgt 44, ihre Entlohnung 5 Drachmen  $5^{1i}_{2}$   $^{i}_{4}$  Obol (Kol. Ill Z. 14f.). Der ἐργάτης ist sicher ein Freier, ebenso wie die παιδάρια Unfreie sind; die σώματα sind wohl auch als Freie anzusprechen; vgl. Fitzler, Steinbrüche und Berguerke 69; Rostovtzeff a. a. O. 177. Ähnliche Urkunden unter den Zenon-Papyri sind PSI. IV 332 II 24fi.; P. Lond. Inv.-Nr. 2312. — Das Verso bezieht sich auf denselben Gegenstand wie das Recto, bildet aber nicht die Fortsetzung.

Kol. II. Der obere Teil fehlt.  $^1$ [ἄλλο α ἀνὰ] (ἡμιωβέλιον), γ(ίνεται) (ὁβολὸς) (ἡμιωβέλιον) τέ(ταςτον),  $^1$   $^2$ [παιδάςια Τιμάνθον  $^2$ ( $^3$ ),  $^1$   $^3$ [ $^1$  $^3$  $^3$ 6 $^3$ αμα] ἀνὰ (ὁβολὸν) τέ(ταςτον),  $^1$   $^4$ [ἄλλο α] ἀνὰ [(ἡμιωβέλιον)], γ(ίνεται) (ὁβολὸς) (ἡμιωβέλιον) τέ(ταςτον),  $^1$  $^3$ [παιδάςια Τιμίανθον]ν β.  $^1$  $^3$ 8 $^3$ 6 $^3$ 8 $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 8 $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 1  $^3$ 

Kol. III. Der obere Teil fehlt mit dem 26. und 27. des Monats und dem ersten Posten des 28.  $^{1}$ [αλλο α] ἀνὰ |  $^{2}$ [(ήνιωβέλιον), γ(ένεται) (ὁβολὸς)] (ήμιωβέλιον) τέ(ταρτον), |  $^{3}$ παιδάρια |  $^{4}$ Τιμάνθον β. |  $^{5}$ κθ σώμα α |  $^{6}$ ετὰ (ὁβολὸν) τέ-(ταρτον), |  $^{7}$ άλλο α |  $^{8}$ ἀνὰ (ἡμιωβέλιον), |  $^{9}$ γ(ένεται) (όβολὸς) (ήμιωβέλιον) τέ(ταρτυν), |  $^{10}$ παιδάρι |  $^{11}$ [Τι]μανθον β. | Zwei freie Zeilen |  $^{14}$ γ(ένεται) σώματα |  $^{15}$ μό, γ(ένται) όβραλοι) ε (πεντώβολον) (ήμιωβέλιον) τέ(ταρτον). | Drei ausgelöschte Zeilen, |  $^{19}$ Τιμάνθον |  $^{29}$ παιδάρι α |  $^{21}$ σώμα . .

## Nr. 115. Inv.-Nr. 263. Höhe 7, Breite 5,5 cm. Abrechnung.

 $\begin{tabular}{ll} $^1\Delta\alpha u & dotal & $^2\tau & Av\tau\iota & dotal & $^3(\xi x a \tau o v \tau) & (\xi u & (\xi u) & (\xi$ 

1f. S. PP. III 54, 1 I 7 (38. Jahr des Ptol. II), wo nach unserer Urkunde Δαμα]σται zu ergänzen ist. Antiochos begegnet als Kommandeur bzw. hoher Militärbeamter außer in dem genannten P. P. P. Hib. I 110 Verso (= Wilcken, Chrest. 435), 80 ff. (um 255 vor Chr.; s. P. Hal. S. 99), P. Hib. I 32, 5 ff. (2. Jahr Ptol. III), PSI. IV 389, 9 (6. Jahr Ptol. III); er ist auch identisch mit dem Adres-

saten des eigenhändigen Briefes des Ptol. II P.~Hal.~1, 166 ff. (s. Schubart, Archiv VI 324 ff.). Auch der Alexanderpriester des 38. Jahres des Ptol. II wird dieselbe Person sein  $(PSI.~V~321, 3:~Arrio\chiov~vov~K_{\varrho}\alpha\tau_i^{\varrho}\alpha_i$  danach zu ergänzen P.~P. III 54, 1 I 3 [s. oben]; verschieden von ihm ist der Priester des 29 Jahres des Ptol. II  $'Arrio\chios~K_i^{\varrho}\beta_i^{\varrho}\alpha_i^{\varrho}$ ). 4 R R Pap.; s. Nr. 27, 11.

# Nr. 116. Inv.-Nr. 258. Höhe 9, Breite 5,5 cm. Rechnungsaufstellung.

 $\begin{tabular}{l} {}^1{\it Hven} \bar{v} \in \mathcal{S} \;\; .\ z \in [-\frac{3}{2}\gamma(ivetal) \;\; \tau \dot{\alpha}(\lambda avta) \;\; \dot{\alpha} \;\; \dot{\alpha}$ 

3 Hermon s. Rostovtzeff 72.

Nr. 117. lnv.-Nr. 313. Höhe 26, Breite 8,5 cm. Rechnungsaufstellung (aus dem Gutsbetrieb des Apollonios).

1 Zu  $K\alpha\lambda\alpha\mu\nu\eta$  vgl. PSI. IV 393, 6. V 543, 8 Add. 2 Vgl. Rostovtzeff 26. 3 Vgl. Rostovtzeff 96. 3 Vgl. Rostovtzeff 96. 2 Zeichnet; vgl. Rostovtzeff 25; ob er der hier genannte  $\gamma$  Zu Zopyrion s. Rostovtzeff 76. 10 etwa  $\lambda\nu\nu\nu\nu\rho\gamma\dot{\omega}\nu$  oder  $\lambda\nu\nu\nu\dot{\omega}\nu$  Rostovtzeff 76. 10 etwa  $\lambda\nu\nu\nu\nu\rho\gamma\dot{\omega}\nu$  oder  $\lambda\nu\nu\dot{\omega}\nu$  17 305.  $\nu\nu\dot{\omega}\nu$  20 Das erste  $\nu$  von  $Z\omega$ zeff 76. 10 etwa  $\lambda\nu\nu\nu\nu\rho\gamma\dot{\omega}\nu$  oder  $\lambda\nu\nu\dot{\omega}\nu$  17 305.  $\nu\nu\dot{\omega}\nu$  20 Das erste  $\nu$  von  $Z\omega$ -

# INDICES.

# I. KÖNIGE, KAISER, KONSULN, INDIKTIONEN, MONATE, TAGE.

ALEXANDER D. GE. 24, 2. 26, 7. 57, 6. PTOLEMAIOS I.: Seol Swiffers 24, 4. S. 57, 7, 17.

Ρτοιεμαίος ΙΙ.: Πτολ. καὶ 'Αρσινόη θεοί 'Αδελφοί 24, 1. — θεοί 'Αδελφοί 24, 2. 26, 7. 57, 16. — 'Αφσινόη Φιλάδελφος 24, 3. 26, 8. 57, 9.

PTOLEMAIOS III.: 24, 1 f. - IITOL. xal Βερενίκη θεοί Εύεργέται 26, 5 f. θεοί Εὐεργέται 24, 2f. 26, 8. 57, 7. 16. Βερενίκη Εὐεργέτις 57, 9.

PTOLEMAIOS IV .: 26, 5f. - 9 sol Diloπάτορες 26, 8. 57, 7. 15. - Αρσινόη Φιλοπάτως 57, 10.

Ptolemaios V.: (βασιλεύς) Πτολ. καὶ (βασίλισσα) Κλεοπάτρα θεοί Έπιφανείς 57, 5.14. — θεοί Ἐπιφανείς 57,8. PTOLEMAIOS VI.: Πτολ. καὶ Κλεοπάτρα

 $\dot{\eta}$   $\dot{a}\delta\epsilon\lambda\phi\dot{\eta}$  . . . 57, 1.4 ff. —  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\dot{\nu}\varsigma$ Πτολ. και βασίλισσα Κλεοπάτρα ή άδελφή . . . . 57, 13 ff. — θεοί Φιλομήτορες 57.8.

Nero 1, 3. 2, 1, 13. VESPASIAN 3, 1.

DOMITIAN 4, 4, 5, 18, 5, 9, 19, 29, 2, 30, 1. 60, 9. 18. 24. 26. 30.

TRAIAN 64, 5, 32. 97, 14. - θεὸς Τραιarós 31, 3.

HADRIAN 6, 5, 23, 7, 8, 19, 21, 8, 15, 31 a, 8. [13]. 32, 11. 19. 62, 1. 4. 20. 26. 63, 8, 10, 17,

Antoninus Pius 9, 1, 20, 34, 8, 59, 9. 65, 9. 27, 67, 11, 20, 69, 8, 11, 70, 6. 71, 1. 15, 75, 2. 82, 1. 96, 1. 102, 22 f. MARCUS und VERUS \$2, 7, 12.

Marcus allein 74, 12, 76, 4, 77, 5. Marcus und Commodus 39 passim. COMMODES 38, 16. 81, 6. 84, 6.

SEVERUS, CARACALLA, GETA 11, 8. 23. 12, 12. 15. 13, 1. 15, 1. 16, 2. 25. CAEACALLA 40, 1. 41, 1. 42, 1 43, 1.

44, 9, 45, 1, 46, 1, 47, 1, 48, 1, 49, 1, 52, 1. 53, 1. S. 183 A. 6. Elagaral 50, 1, 51, 1. - ή προάγουσα

βασιλεία 18 Ι 3. ΙΙ 3. 8. 13. Severus Alexander 18 III 3. 19, 23, 25. S. 75 A. 1.

GORDIAN 55, 1. DECRES 61 a. 61 b, 10. VALERIAN und GALLIEN 20, 20 - GAL-LIEN 98, 1 f.

IUSTINUS II. 23, 1.

Konsuln 21, 15 (a 315). 23, 1 (a. 569). 39 BB 4 (a. 178), [73, 16]. Indistionen 23, 2, 15 (a. 569). 56 I 2. II 1. V 1. VII 1. 68, 14.

Ägyptische Monate passim.

MAREDONISCHE MONATE: 2105 24, 3. -'Απελλαΐος 15, 2. - 'Αοιτναΐος (sic) 55, 3. — Περίτιος 26, 9. — Δύστρος 57, 11. - Ξανδικός 105 Verso.

Kaiserliche Monate:  $\Sigma \epsilon \beta \alpha \sigma \tau \delta_S (=\Theta \dot{\omega} \vartheta)$ 1, 4. 64, 33. - Νέος Σεβαστός (= 'Αθύρ) 2, 2. 5, 23. - 'Αδριανός (= Χοίακ) 9, 9, 50, 5, 51, 4, 59, 12. -Γερμανίκειος (= Παχών) 30, 1. -Καισάρειος (= Μεσορή) 6, 25. 29, 2.

ΤΑΘΕ: ἐπαγόμεναι 6, 25. 27, 6. 85, 9. Καλάνδαι Μαρτίαι [31 a, 7]. — Καλ. 'Ιουνίαι [31 a, 8]. 73, 16. Καλ. Σεπτέμβοιαι 39 ΒΒ 4.

#### II. PERSONENNAMEN.

Αγαθοκλής 26, 6. 7. Άγαθὸς Δαίμων 33 R. Η 11. - S. Ιούλιος. Άγήνως 39 S. 167 2). Αγρίππας 39 H H 2. S. 167 9). 168 11). 169 24) 27). 170 31). 171 41). Αγχορίμφις S. des A. 71, 5. 27. Αίλιος Σερήνος 39 G II 11. BB 2. GG 9. S. 172 49) 52). 173 59) 60). — Αίλ. Καπίτων 39 Α ΙΙΙ 20. Allovoãs 34, 27. Ακόλλουθος 25, 9, 14. Άκουσίλαος 3, 5. - 87, 1. Ακύλας 15, 9. Άλέξανδρος 39 S. 172 51). — S. Κλαύdias. "Alxιμος S. des Kolluthos 33 Verso II 2. III 20, S. 144. Αμέριμνος S. des Ammonios 39 S. 172 52). Άμεους 8. Ιουλις. Άμμωνάριον 31, 8. 16. Άμμωνιανός 39 Ε II 12. S. 169 25). 171 40). Αμμώνιος 3, 5. 15, 5. 19. 16, 16. 17 14. 33 R. II 5. 13. 99, 2. — A. S. des Ka- | Αυτωνία 81, 2. — A. T. des Krispos

Hamburger Papyri I 3.

sis 39 G II 1. - S. des Serenos 39 S. 169 <sup>27</sup>). — Ά. ὁ καὶ Οὐαλέριος 33 R. II 19 - A. comes 68, 21. - S. Αυέριμνος, Σαραπίων. Aμόις S. des Amois 79, 1. Auovvis 7, 16 Add. Άνδοων 27, 3. Άνθέστιος, Λούκιος Α. 102, 1. Αννάριος 39 S. 169 25). Άννιανός 8. Πετρώνιος. Άνουβάριον 11, 14. Aνουβάς 39 S. 169 18). Aνουβίων 32, 17. - A. S. des Harpokration 39 S. 168 11). Άντας 80, 3. 83, 7. 86, 1. 88, 1. Verso. 89, 1. - S. Κορνήλιος, Φλαούιος. Άντήνως S. des Achilles 39 G II 8. S. 170 55). Αυτιγένης 24, 19. Verso. Αυτίοχος 115, 2. 7. — 39 S. 171 37. Αντίπατρος 28, 2. 8.

Αντίφιλος 33 R. II 2.

31, 14. - A Θεφμουθάφιον 15 passim. 16, 5. Αντωνίνος 37, 12. — S. Κλαύδιος. Άντώνιος, Μάρχος Α. Διονύσιος 1, 7. - Μάρκος A. Λόγγος 10, 1. 97, 2. — А. Марканов 39 S. 171 45). — Λούκιος Α. Μίνος 84, 2. - Α. Ποόκλος 59,1. - A. 'Pωμανός 39 S. 171 44). --Μάφκος Α. Σεφήνος 97, 1. — Μάφκος Α. Τιτουλήτος 4, 11. — Α. Χαιοημοviarós 39 S. 172 58). — A. S. des Sabinianus 33 Verso II 13, HI 29 S. 144. Aπαλεύς S. des Horion 98, 8. Απίων 33 R. II 17. 'Aπις 39 S. 170 52). Απολλινάριος 39 G II 2. BB 9. S. 168 14). 169 26). 172 (7) 65). — S. Ἰούλιος. Αππολλόδοτος 58, 3. Απολλόδωρος 29, 10.

Απολλώνιος 39 S. 168 14). 62, 10. — λ. βασιλικός 60, 29. - λ. γραμματεύς

Απολλοφάνης S. des Ptolemaios 1, 1.

Απολλωνία 7, 11.

33

έγκτήσεων 62, 26. — Ά. S. des Apollonios 33 R. II 24. - A. S. des Asklepiades 32, 4. - A. S. des Kasis 57, 2, 19. - A. S. des Ptolemaios 14, 2. - 'A. S. der Isidora 67, 2. -S. Aoveros.

Aπολλώς 68, 48. — 'A. S. des Serenos 39 S. 172 52).

'Απρώνιος, 'Α. Κέλες 29, 20. 22. - 'Α. Νίγεο ὁ καλούμενος 73, 15.

Απύγχις 33 Verso II 3 III 23 S. 144. 34 passim.

'Απώνιος Γερμανός 39 S. 169 °5).

"Agrios 26, 11. - 'A. S. des Apollonios 62, 10.

'Αφέσχις S. des Nechtheros 39 S. 168 14). 'Aquorólogos S. des Stratios 26, 2.11. Verso.

'Aρμινόις S. des Arnites 39 S. 170 88).

Άρνείτης ε. Άρμιῦσις. Άρπαῆσις 60, 13. — Ά. S. des Harpaesis 75, 7. - 'A. S. des Psospis 75, 7. Aρπαlos S. des Harpalos 33 R. II 15. Άρποκρατίων 39 S. 168 11).

'Αρποχρατίων S. des Ammonios 33 R. II b.

'Αρφιανός Β. ''Αρφιος, Λογγίνος. "Applos 'Applavós 39 S. 172 58). 'Αρτεμίδωρος 39 ΒΒ S. 167 %). Αρσύθμις 34,5.

'Aρχέτας S. des Iasios 24, 2. 'Αρχίδημος 7,16 Add.

A[σκ]λας (?) s. Αὐρήλιος. 'Ασκληπιάδης 6, 18. — 7, 1 f. — 32, 4.

 S. Ἰούλιος, Κάνωπος. 'Ασπιεσιῆς (?) 7,14 Add. ['A] στοανώβις 87, 17.

Ατέριος Νέπως, praf. Aeg. 93. Αὐνης 8. Αὐρήλιος.

Aὐρήλιος, Αὐ. Α[...]λ.. (Å[σκ]λᾶς?) S. des Charmion 19, 2 Add. -A.[.]..ovlos S. des Neilos 20, 4. -Aů. Aůvās S. des Sarapās 20, 2. — Aů. Διογένης S. des Sarapion 19, 14. Αὐ. Διοννσοθέων 19, 12. - Αὐ. Διόσxogos 81, 1. 8. - 90, 1. Verso. -Aὐ. Έρμᾶς 61 b, 6. 9. — Αὐ. Εὐσέ- $\beta los$  S. des Plotion 21, 1. —  $A\dot{v}$ . 'Hoãs 78, 2. — Αὐ. 'Ηρωνεῖνος 55, 8.13. — Αὐ. Θώνιος S. des Eros 21, 3. - Av. Taxòb daveid 68, 45. Αὐ. Ἱερημίας S. des Phibios 23, 8. — Aὐ. Ἰσχυρίων 98, 6. — Aὐ. Κτησίας ὁ καὶ Πολυδεύκης 43, 6. -Αὐ. Λογγῖνος ὁ καὶ Ζώσιμος 43, 5. - Γάιος Αὐ. Μέλας S. 183 A. 6. 42, 5. — Aὐ. Νεμεσιανός 45, 5. — Αὐ. Νεμεσίων ὁ καὶ Διονύσιος 19, 1. Αὐ. Περικλής 54 Ι 1. — Αὐ. Πετεμενώφις 90, 1. - Αὐ. Πετόφις S. des Pethophis 98, 11. - Magnos Av. Σερήνος ὁ καὶ Δίος 101. — Αὐ. Σεοήνος 61 b, 6. — Αὐ. Τεβουλάς 55, 5. 11. - Aὐ. Τερέντιος S. 183, A. 6. - Ai. Φίβιος S. des Sirios 23, 8.

| 'Aφροδίσιος S. des Pasion 3, 2. - 'A. S. des Isidoros 33 Verso II 4. II 22 S. 144.

'Αχιλλεύς 33 R II 18. — 39 G II 8. S. 170 %5). — 60, 29. — 'A. S. des Achilleus 39 E II 18. S. 1678). 16814). - 'A. S. des Horos 57, 2, 18.

Βαιβίνη 87, 11. Βάσσος Β. Λουκίλλιος.

Βερνίκη Β. Ιουλία.

Βησαρίων S. des Isidoros 39 S. 170 36). 171 37).

Βούβαλος 109.

Γάλλος 8. Οὐαλέριος. Γαίων 13, 5.

Γαλλώνιος, Σέξστος Γ. Σατοιανός 30, 7.31.

Γεβινᾶς 35, 2.

Γεμέλλος 39 S. 169 19) 20). 171 58) 39). 88 Verso.

Γενεάλιος 68, 10. Γεομανός 8. Απώνιος. Γουπιανός 3, 7.

Δαμάστης 115, 1. ⊿αμίσκος 115, 6. Δανείδ Β. Αὐρήλιος.

Actor S. des Achilleus 33 R. II 18. -

S. Ἡρακλείδης, Δίος. Δημέας 109.

Δημητρία 105, 1. Verso. Δημήτριος, Δ. στρατηγός 11, 1. — Δ.έπιστάτης κώμης 91,28. — 26,9. — 33 R. II 19. — 55, 8. — S. Σαρα-

πίων ὁ καὶ Δ. Διδάς, Δ. S. des Hermes 6, 3. 18. -Δ. βιβλιοφύλαξ 14, 1. 15, 22, 16, 4. 23. — △. S. des Ischyrion 14, 6. -34.26.

Διδύμη, Δ. T. des Lysimachos 62 pas-

Δίδυμος, Δ. Bankhalter 33 R. III 6. -Δ. βοηθός 84, 2. — Δ. S. des Kephalon 33 Verso II 7. III 25 S. 144. - ⊿. S. des Zoilos 33 R. II 10. — S. des Maron 33 R. II 26, — △. S. des Sarapion 33 R. III 7. — A. S. des Lysimachos 62, 2, 22. - 33 R. II 28. 34, 15.

Διης 24, 20. Verso. Διογένης 38, 24. - S. Αὐρήλιος, Οὐέττιος, Πομπήιος.

Διόγνητος Β. Κλαύδιος. Διοδώρα Β. Κορνηλία. Διόδωρος 34, 3. 12.

Διομέδων 25, 3, 8.

Διονυσιάς 8. Οὐαλεντία.

Διονύσιος, Δ. βιβλιοφύλαξ 62, 21. 26. — ⊿. S. des Ptolemaios 15, 15. — S. des Dionysios 33 R. III 1. 2. — △. S. des Artemidoros 39 BB 1. S. 1678). — A. S. des Sarapion 39 BB 8. S. 169<sup>28</sup>). S. 172<sup>47</sup>). — \( \alpha\). S. des Ammonios 99, 2. — Δ. δ καὶ

Χαιρήμων 33 R. II 30. — Δ. S. des П... 39 S. 172 <sup>84</sup>). — 39 GG 9. S. 167 8). - S. 'Αντώνιος, Αὐρήλιος. Διονυσόδωρος 112, 9. Διονυσοθέων 8. Αὐρήλιος. Δίος s. Αὐρήλιος Σερηνος, Δείος. Διόσκορος, Δ. φροντιστής 10, 10. -4. S. des Onesimos 33 R. III 4. - S. des Ioseph 68, 46. — 10, 2. -33 R. II 9. - 39 HH II 3. S. 171 59).

— ἄπα Δ. 68, 26. — S. Αὐρήλιος. ∆ισκᾶς 60, 16. Δωρ[..]κοας S. des Petos 2, 5.

Έγνάτιος, Λούπιος Έ. Λό[νγος 73, 19. Είόλιος (= 'Ιούλιος) 39 A III 21. Είρηναΐος, άγορανόμος 2, 3. — S. Κλαύ-

dinc. Eleηναίς S. des Ke . . . 33 R. III 22. Έλιος (= Αἴλιος) 39 G II 11.

Έπαφρόδιτος S. des Vettins 99, 5. -S. Ovértios.

'Επίμαχος 62, 10. 'Εργεῦς S. des Hergens 5, 5. Ερέννιος Μέλας 39 C II 18. S. 16921).

'Equaloxos S. des Hermogenes 33 R. II 25. Έρμᾶς Β. Αὐρήλιος. Έρμανῶς 68, 50.

Έρμεινος, δούλος 79, 4. — S. Έρμινος. Έρμης 6, 3.

'Ερμίας, Έ.S. des Herakleides 33 R.III 27. 'E, S. des Hermias 39 S. 167 5). 172 54). - 'E. S. des Protarchos 57, 2. 18. — 33 R. II 16.

Έρμενος 76, 2. 77, 3. — S. Έρμεινος. Έρμιόνη 79, 2.

Έρμογένης 33 R. II 25. — 112, 1. Έρμων, Πέρσης 24, 20. Verso. — 116,3. "Ερως 21, 3.

Έτεωνεύς 24, 5. 20. Εύανγέλιος 33 R. II 29.

Εὐδαίμων, Εὐ. φροντιστής 32,5. — Εὐ. S. des Theogiton 8, 3, 25. - S. Zóg-

Εὔδωρος, στρατηγός 34, 1. Εὐθύδημος 105 passim.

Ευπολις 25, 1. Εὐσέβιος 8. Αὐρήλιος.

Zήνων 27, 1. Verso, 106, 1, 108, 1. -

Ζώιλος, Ζ. σημιαφόρος 39 F I 7. - 24, 3. - 30, 3. 29. - 33 R. II 10. - 34, 18. **— 65**, 2.

Ζωπυρίων, Z. S. des Areios 26, 2.10. Verso. - 117, 7, 20.

Ζώσιμος Β. Αὐρήλιος Λογγίνος.

Ηγοω[.]ιας, S. des [S]everus (?) 39 S. 171 45).

'Ηλιόδωρος, 'Η. S. des Zenon 58, 1. 3. Verso. - 'H. S. des Patroklos 39 S. 170 51). — 'H. S. des Serenos 39 E II 12. 20. — 39 S. 167 9). 'Heαis, 'H. T. des Dioskoros 10, 2. —

Ή. ἀπελευθέρα 14, 2, 24.

] ὁ καὶ Ἡραίσκος 84, 4. Ηρακλειανός 11, 4. Ήρωκλείδης, Ή. συγγραφοφύλαξ 58, 2.7. - 'H. βιβλιοφύλαξ 62, 21. - 'H. S. des Herakleides, έγλήμπτως 69, 2. -'H. S. des . . . , εγλήμπτως 69, 1. 14. — 'H. S. des Π. ρ...τος 57, 2. 19. 30. — 'H. Πέρσης 91, 2. Verso. — 'H. S. des L. Cornelius Antas 31, 7. 15. - 'H. S. des Maron 62, 4. - 'H. S. des Sarapion 33 R. II 12. - 'H. S. des Tesenuphis 33 R. II 33. III 3. - 'H. & nal Defos 44, 1. - 34, 17. 64, 32. - 90, 14. - 109. - S. "Hoων, Οὐαλέριος, "Ωρος. Ήρακληος 34, 4. 13. 'Heanlis, S. des Kolluthos 33 Verso II 5. III 21 S. 144. 'Hoãs 83, 4. - S. Αὐρήλιος. 'Ηρμίας ε. 'Ερμίας. 'Ηρώδης, 'Η. ὁ καὶ Τιβέριος, στρατηγός 95. — 'Η. 116, 4. — S. Φλάονιος. 'Hoωδιανός decurio 39 E II 19. BB 1. FF1. S. 167 1) 2) 8). 168 13) 14). 169 18) 26). 171 37) 44). 172 57). Hewis T. der Herais 10, 9 Add. "Ήρων, "Η. ό και 'Ηρακλείδης, δημοσιώνης 84, 1. - 'H. Dorfältester 12, 4. (17). - 'H. S. des Horion 33 R. II 3. -'H. S. des Isidoros 39 FF7. S.169 28). 170 51). — 'Η. ὁ καὶ Σαραπίων 69, 1. 12. - 34 passim. - 59, 3. 71, 25. - 89, 1. 'Ηρωνίνος 34, 23. — S. Αὐρήλιος. Hois (?) 88, 4 Add. Θαήσις 23, 8. Θαϊς ή και Τιτανία s. Οὐαλερία. Θακάρις 74, 8. Θεογίτων 8, 3. Θεοδόσιος 23, 5. Θεόδωgos S. des Antiochos 39 S. 17137). Θεόφιλος S. des Alexandros 39 S. 172 51). Θερμουθάριον Β. Αντωνία. Θέων, Θ. έγλήμπτως 9, 3. 22. — Θ. S. des Ptolemaios 15, 4. 16, 15. - 0. S. des Apion 33 R. II 17. - O. S. des Theon 33 R. II 23. - 64, 2. 23-29. - O. S. des Stilbon 39 BB 2. S. 168 14). - 39 S. 169 28). Θεωνίλλα 21, 1. Θιθοείς (= Τιτοής) 99, 4. Θοής 7 В 13. Θώνιος Β. Αὐρήλιος. Τακόβ Β. Αὐρήλιος. 'lactos 24, 2. Ίάσων 27, 8. 'Ιγνάτιος, 'Ι. 83, 5. — 'Ι. Νίγεο 31, 21. Ϊεζεκιῆλ, ὑποδέκτης 56 II 2. V 2. Ίεράχιος 98, 9. 'Iερακίων S. des Zoilos 65, 1. 24. 'Ιέραξ, 'Ι. στρατηγός 35, 1. - 'Ι. S. des

'Ισινοῆς (?) 117, 4. Ισίων 65, 1. *φήλιος*. 'Ιωάννης 68, 37. 'Ιωσήφιος 68, 46. Kalas 25, 3, 11. Κάμεινος Β. Λώρειος. 11, 2. Καπαῖς 60, 2. 11. τριος, Φλάουιος. K. 39 G II 1. Κάσιος 57, 19. Gaïon, πράκτως 13, 4. - 39 S. 167 5). Ίερημίας S. des Aur. Phibis 23, 8. Κέλες ε. Απρώνιος. "Ilagos S. des Charmos 79, 5. Kενης 39 S. 173 80).

'Ιναρώους 60, 14 f. Κεφάλων 33 Verso II 7, III 25 S. 144. lovxovνδος S. des Grypianos 3, 7. Kινέας, Kommandeur 28, 2. Ιουλιανός S. des Vibius, πράκτωρ 83, 2. Kλάρος 39 S. 170 85). — 'I. 88, 10. Κλαυδιανός ό καὶ Πτολεμαΐος 15, 5. 'Ιουλίνα Β. Νουμίσσια. 16.17 Κλαύδιος, Κλ. Άλέξανδρος, ἐπίτροπος 'Ιουλία, 'Ι. Βερνίκη 8, 2. — 'Ι. Λογγινία S. 183 A. 6. Σεβαστών 12, 14. - Κλ. Άντωνείνος 'Ιούλιος, ' Ι. Άγαθὸς Δαίμων 39 S. 171 <sup>40</sup>). 37. 1. Verso. - Κλ. Διόγνητος, έπί-– 'I. ἀπολλινάριος 39 S. 170 <sup>29</sup>). τροπος Σεβαστών 11, 6. - Τιβέριος 172 55). - Ί. ἀσκληπιάδης 36, 3. -Κλ. Είρηναῖος 64, 1. - Τιβέριος Κλ. Ί. Κάστωρ 39 S. 170 35). — Ί. Νε-Πρίσκος 33 R. II 1. - Κλ. Χάρης, πωτιανός 39 FF 1. S. 168 13). — 'I. στρατηγήσας 4, 12. — Κλ. centurio Πρώταρχος 39 F I 2 (G II 4), GG 12. 103. — Kl. [....]s 31, 21. -S. 167 5). 168 12) 14). 173 59). — Γάιος S. Xaiçãs. 'Ι. Σατορνείνος 63, 3, 7, 16. — 'Ι. Σε-Κλειτόριος 105, 6. οήνος: 1) ἱππεύς 39 E II 2. FF 1. Κλεόνικος s. Καλλίγονος. S. 173 62). 168 13). 169 25) 23), 2) curator *Κλω( )* 7, 14. 17. turmae 39 S. 170 10), 3) (Λούκιος) 'I. Kóllovoos 33 Verso II 2. III 20 S. 144. Σ. summus curator 39 passim, ἀπὸ - 33 Verso II 5, III 21 S. 144. δεκαδάρχων s. Ind. VI, δεκαδάρχης 39 S. 168 12). 172 54). 40, 11. 54 Verso. — 54 I 2. — =  $\Sigma \epsilon$ -Κοράσιος 33 R III 18. ράς 43, 11. - 'Ι. Χαιρημονιανός 39 Κορτηλία, Κ. Διοδώρα 100, 5. Verso. — S. 169 25). — Mãquos 'I. 39 S. 172 53). 73, 11. Κορνήλιος, Λούκιος Κ. Ηρακλείδου υίδς - '1. . . . 31, 21. 'Ιούλις Άμερυς 39 GG 6. Άντᾶς, ex castris, exduplicario 31, 'Ιουνιανός 8. Μέσσιος. 9. 13. Verso. — Κ. Οὐαλεριανός lovvios, 'l. Povoos, praef. Aeg. 29, 18. 59, 1, Kόττος S. d. Didymos 33 R. II 28. 22. 25. 'Ιοῦστος, 'Ι. στρατηγός 60, 1, 28. — 'Ι. Κρεισπείνα T. des L. Corn. Antas 31, στρατιώτης 88 Verso. 8. 15. Κρίσπος 5,3. — 31,14. — S. Νουμέριος. 'Ιπποκράτης, Kommandeur 24, 21. 'Ισάφιον, παιδίσκη 10, 12. Κτησίας 8. Αὐρήλιος. 'Isas S. des Sarapion 39 HH I 1. II 1. Κυδίας, των διαδόχων και στρατηγός 'Ισιδώρα, 'Ι. ή καὶ Ταμύσθα 67,1. 57, 21, 91, 1, 92, 1, 'Ισίδωρος, 'I. S. des Apollonios 39 Κυρίλλα Τ. des Longinus qui et Sara-S. 168 14). — 4, 15. — 15, 4. 16, pion 15, 3, 20, 21, 16, 12, 15. 13. - 33 R. III 10. 15 (Bankhalter). Kvoillos, Gutsverwalter 8, 1, 18. — 33 Verso II 4. III 22 S. 144. 39 FF 7. S. 169 27) 28). 170 31) 38). 171 37). **Λειτωρείνος** 8. Όππιος. S. Πτολεμαΐος, Τιτολήϊος. Αεουτούς 79, 6. Λεωνίδας, Λ. S. des Leonidas 33 R. II 8. - A. 43, 5. 'Ισχυρίων 14, 6. - 38, 14. 34. - S. Αὐ-Λικίννιος, Γάιος Λ. 73, 18. Λιτβής 32, 1. Λογγείνος ὁ καὶ Σαραπίων 15, 4. 16, 18. 16, 13, Λογγινία ε. 'Ιουλία. Λογγίνος, Λ. decurio turmae 2, 8. — Kalliyovoς S. des Kleonikos 39 S. 173 60). 1. Applaros 39 C II 14. S. 169 21). -A. Οὐάλης 63, 15. 70, 3. — A. S. Καμη̃ς S. des Orseus 39 S. 171 88) 50). des Nerios (!) 39 S. 173 59). - 86, 24. Κάνωπος ο καὶ Ασκληπιάδης, βασ. γο. S. Αὐρήλιος. Λόγγος 8. Άντώνιος, Έγνάτιος. Λουχίλλιος Βάσσος 39 C II 14. G II 12. FF 8, S. 169 21), 171 45), 172 58). Καπίτων 88, 1. Verso. — S. Αίλιος, Σά-Λούριος ὁ καὶ Απολλώνιος 62, 20. Αυκαρίων decurio 39 G H 2. S. 168 17). Kãois, K. S. des Apis 39 S. 170 32). -169 18) 22) 25) 27) 28). 170 20) 31) 32). 172 51) 53) 54). Αυσίμαχος, A. S. des Didymos 62, 2. 8. Κάστως, K. S. des Paesis 66, 7. 9. — K. S. des Petesuchos 33 R. III 13. -12 f. 17. 22. - 1. S. des Lysimachos K. S. des Didymos 34, 15. - K. ta-62, 1. 23. bularius alae 31, 17. - S. loúlios. Λώρειος Κάμεινος 37, 1. Κελεάριος, ἐπίτροπος Σεβαστῶν 12, 12 Maiure 39 S. 171 41). Μάτος 8. Σάλβιος.

32\*

Μάλετος 70 Verso. Μάξιμος, Μ. βοηθός 9, **4**. 23. — 39 G II 10, 17. - S. Οδίβιος, Πετρώνιος.

Μαφκιανός ε. Άντώνιος.

Mãoxos S. des Titus 39 S. 169 24) 25). Mάρων, M. S. des Ptolemaios 33 R. ll 21. 22. 27. — M. 33 R. II 26. — 62, 4. Μεγχής (Μενκής), M. S. des Anubās 39 S. 169 18). - M. S. des Menches 32, 1. — M. V. des Menches 32, 1. Μελανᾶς 39 S. 167 2).

Μέλας 38, 23. 25. — 39 S. 169 20). 170 29) 55), 171 37), 172 53) 58), 173 59). — S. Αὐρήλιος, Έρεννιος.

Mέμνων S. des Psenpres 39 S. 168 16). 172 48).

Μενάγων 33 R. III 16 Add. Μενεκράτης 105 passim.

Μενελαΐς ή και Ποσειδωνία 29, 12.

Μενέλαος 24, 22.

Μέσσιος Ιουνιανός, praefectus alae 31, 12,

Mέττιος: 1) M. 'Poῦφος, praef. Aeg. 29, 5. 16. 60, 8. - 2) Mãoxos M. Povgos 11, 12.

Μηνόδωgos S. des Marcus 39 S. 172 58). Μίλων 39 S. 172 58).

Μίνος Β. Άντώνιος.

Μυησίας 24. 4.

Μύσθης (Μύστης), Μ. βιβλιοφύλαξ 14, 1. 16. 4. 24. - M. S. des Ision 65 1. 11. -55, 6.

Nααρῶσις S. des Milon 39 S. 172 50). Νεΐλος, Ν. κατασπορεύς 75, 9. — 20, 4. Νεμεσιανός ε. Αὐρήλιος.

Νεμεσίων, Ν. βασ. γο. Ἡρακλείδου μερίδος 4, 1. - N. δ καὶ Διονύσιος 8. Αὐρήλιος.

Νεοπτόλεμος S. des Krispos 5, 3. Νέπως Β. Άτέριος.

Νεπωτιανός ε. Ιούλιος, Οὐαλέριος. Νέριος 39 S. 173 59).

Νεφερώς 39 GG 1. — Ν. ὁ καὶ Νεφώς

39 S. 172 58). Νεφώς ε. Νεφερώς.

Nεχθερώς, N. S. des Diogenes 38, 21. 23. - N. 39 S. 168 14).

Νέων 34, 22.

Νίγεο 8. Άποώνιος, Ίγνάτιος.

Νικάδης, Schiffskommandeur 57, 20. 32. Νικάνωο 64, 9.

Νικάφιον Τ. des S. Satrius 30 passim. Νικασώ 105, 7. 9. 13.

Nικταθύμις 7,4.11. - N. S. des Niktathymis, ἰερεύς 7, 15. — N. S. des

Papeiris 7, 4, 11, 23. Νουμέριος Κρίσπος 99,1.

Νουμήν 7 Β 11. Νουμισιανός, πράκτωρ 82, 12 f. 19. Νουμίσσια 'Ιουλίνα (sic) 100, 2.

Novis 88, 15.

0x. [ 98, 12. Όκκελλης 34, 21. 'Οπταουιανός ('Ογτατιανός), decurio 39 A III 20. S. 168 10). 'Ονήσεις 11, 16.

Ονήσιαος 33 R. III 4.

<sup>'</sup>Oννῶφοις, 'O. S. des Kolluthos 39 S. 172 <sup>54</sup>). — 27, 13, 16. — 34, 4 (-όφρις).

"Οππιος Λειτωρείνος 39 S. 171 45).

'Ορσενούφις, 'O. S. des Annarios 39 S. 169 25). - 'O. S. des Onnophris 34, 4. - 34, 3. - 39 FF 2. S. 168 18). Όρσεύς 34, 23. - 39 S, 171 38) 39).

Oggiros, Konsul 178, 39 BB 4.

Οὐαλεντία Διονυσιάς 5, 13.

Οὐαλερία Θαΐς ἡ καὶ Τιτανία 20, 1. 18. Οὐαλεφιανός 8. Κοφνήλιος.

Οὐαλέριος, Λούχιος Οὐ. Γάλλος, Veteran 5. 1. 26 Add. — Οὐ. Ἡρακλείδης 62, 2. Οὐ. Νεπωτιανός, ἱππεύς 39 S. 172 <sup>51</sup>). — Οὐ. Σα(bez. ε)ραπάμμων, ίππεύς 39 F I 1. 9. - Ού. Σαραπίων, ίππεύς 39 S. 168 17). - Μάρκος Ού., ίππεὺς στάτος 39 S. 172 48). - Οὐ. σημεαφόρος 88, 18. — Ov. Dorfältester 35, 2. - S. Άμμώνιος.

Οὐάλης 8. Λογγῖνος.

Οὐέγεθος (sic) s. Σεπτίμιος.

Οὐετράνιος 86, 22.

Οὐέττιος, Λούκιος Οὐ. Λουκίου υίὸς Διογένης, Veteran, 1,5. - Λούκιος Où., S. des Vorigen, iππεύς 2, 7. -Λούκιος Οὐ. Ἐπαφρόδιτος 4, 3. 16. — Ot. V. des Epaphroditos 99, 5.

Oὐίβιος, Oὐ. Μάξιμος, praef. Aeg. 31, 1. 3. — Oὐ., πράκτωρ 83, 3. — Οὐιβις 86, 26.

Ούολουσιανός s. 'Ρούφιος. Όφελλίων 34, 16.

 $\Pi \alpha \tilde{\eta} s$  117, 15.

Παῆσις, Π. S. des Deheus 39 G II 11. -7, 17. — 66, 7. 9. — S. Παιῆσις. Παθενούφις 7, 25.

Παιήσις 117, 17. — S. Παήσις. Πάϊς (s. Πανέτις) 24, 18 Add.

Πακοϊβις Β. Παμίνις.

Πακτουμήτος Σερήνος, decurio, 39 BB 5. FF 3. S. 168 13) 14) 17). 170 35). 171 41). Παλαμάτης Β. Πατερμούθις.

Παμίνις S. des Pakoibis 39 S. 173 59). Πανανδρίας 91, 3. Πανᾶς 95.

Πανετβηούς 33 Verso II 3, III 23 S, 144. Πανέϋις S. des Païs 24, 18. Verso. Πανεχάτης 39 S. 173 59).

Παοῦς 7 Β 4.

Παπείρις (-πετείρις Ζ. 23), S. des Niktathymis 7, 4. 11. 23.

Παπείριος, Μάρχος Π. Νάρχου (sic) [vióc 63, 14.

Παποντώς S. des Όκελλής 34, 21. Πᾶπος 10, 4.

Πασαύς 39 G II 2.

Πᾶσις: 1) Schäfer 108, 2) πράκτωρ 81, 14. Πασίων, Π. S. des Dioskoros 39 S.171 39). — П. S. des Mcnagon 33 R, Ш 16. - 3, 2.

Πασχείς S. des Kapaïs 60, 2. 4. 11. Πατανβ[ 7 Β 6.

Πατεφμούθις, Π. S. des Orsenuphis 39 FF 2. S. 168 18). — II. S. des Palamates 39 S. 169 26), - II. 39 S. 169 28). Πάτροκλος 39 S. 170 31).

Παψά(oder ή)εις S. des Ignatios, πράχτωρ, 83, 4.

Παῶν 34, 20.

Περικλής 8. Αὐρήλιος.

Περπηις S. des Peteamunis 33 Verso II 6. III 24 S. 144.

Πετ... ρος, βοηθός 11, 20.

Πετεαμούνις 8. Πεοπήις.

Πετεμενώφις 8. Αὐρήλιος. Πετεμίνις S. des Psenosiris 39 S. 168 15).

Πετεσούχος, Π. πράκτωρ 80,1. - 11,14. - 33 R. III 13. - 89, 7.

Πετο[ 7 B 9.

Πετοσίοις, II. S. des Pathenuphis 7, 25. Π. S. des Se(n)areotes, τοπάρχης, 24, 6. Verso.

Πετόφις ε. Αὐρήλιος.

Πετώς S des Chelkias, Ίουδαῖος Πέρσης της έπιγονης 2, 4. 24.

Πετοωνιανός 103. — 39 S. 172 48). Πετρώνιος, Π. Άννιανός, Konsul 314,

21.15. - decurio 39 G II 1. S.16815) 18). - Γάιος Π. Μά[ξιμος? 31 a,11. [Verso]. Πεγύσις 39 S. 168 11).

Πιατ[ 39 G II 2. Πλουτάμμων 33 R. III 18.

Πλουτίων 39 S. 171 41). Πλωτίων 21, 1.

Πνᾶσις S. des Ptollis 33 Verso II 1, III 1. 9 S. 144.

Ποιθοής, Gutsverwalter 8, 2, 20.

Πολέμων S. des Menelaos, Μακεδών της έπιγονης 24, 22. Verso.

Πολυδεύκης, tabularius alae 31, 17. — S. Αὐρήλιος Κτησίας. Πολύκλειτος 117, 7.

Πολυκλής, οίκονόμος Πα.σα.[ 92. Πολυπράτης 33 R. III 25.

Πομπήτος Διογένης 39 GG 12.

Ποντίδιος S. des Sa. ios 30, 4. 29. Ποντίων 33 R. II 4.

Ποσειδωνία s. Μενελαίς.

Ποσειδώνιος 29, 12. Πουῶνσις S. des Panechates 39 S. 173 59).

Πρεϊσκος 8. Κλαύδιος.

Ποόκλος, χειλίαοχος 31,4. — S. Άντώνιος.

Πρώταρχος 57, 18. - Π. στρατηγός 6, 1. - S. 'lov'lios.

Πτολέμα 86, 1, - S. Φλάονια.

Πτολεμαΐος, Πτ. S. des Dioskoros 10, 2. 11. - IIr. S. des Eteoneus, Kommandeur 24, 5, 20. - IIT. S. des Mnesias, έκατοντάρουρος 24, 4. 16. 18. Verso. — Πτ. S. des Papos 10, 3. —  $\Pi \tau$ . V. des Apollonios 14, 2. —  $\Pi \tau$ . V. des Apollophanes 1, 2. — Πτ. V. des Dionysios 15, 15. - IIr. V. des

Maron 33 R. II 21. 22. 27. — Πτ. V. des Sotas 9, 4. 23. - IIr. V. des Theon 15, 4. 16, 15. — Πτ. ὁ καὶ Ισίδωρος 84, 4. - Πτ. κληφούχος 27, 1. 3. — Πτ. γενηματοφύλαξ 27, 2. - Πτ. γοαμματεύς 27, 5. — Πτ. Bankhalter 33 R. III 21. 24. - 19, 8. - 33 R. III 12. - 87, 1. - 92, 1. S. Κλαυδιανός.

Πτολλίς 8. Πνάσις.

Poúgios, P. Ovolovoiavós, Konsul 314, 21, 15.

'Povφos, Konsul 178, 39 BB 4. - S. 'Ιούνιος, Μέττιος.

'Ρωμανός 39 S. 171 44).

Σαβείνος 22.1. Σαβινιανός V. des Antonios 33 Verso II 13. III 29 S. 144. Σακοῆς 109.

Σάλβιος Μάτος 29, 20.

Σαμβάθειος 60, 2. 12. Σαραπάμμων 19, 9. — S. Οὐαλέριος. Σαραπασίων S. des Θιθοείς 99, 4.

Σαραπίων, Σ. ο και Άμμώνιος, S. des Sarapion qui et Demetrius, εὐθηνιαρχήσας 14, 16. 19. - Σ. ο καί Δημήτοιος s. den Vorigen. — Σ. ὁ καὶ Δημήτοιος, S. des Didas 14, 5. 30. - $\Sigma$ . S. des Anubion 32, 16. —  $\Sigma$ . S. des Heron 71, 25. 36. — Σ. S. des Isidoros 39 S. 169 27). - Σ. S. des Patermuthis 39 S. 169 26). — Σ. S. des Taurinos 39 S. 172 49). - Σ. V. des Ammonios 33 R. II 13. 14. - Σ. V. des Aurelius Diogenes 19, 14. -Σ. V. des Didymos 33 R. III 7. -Σ. V. des Herakleides 33 R. II 12. — Σ. V. des Serenos, έξηγητεύσας 14, 11. Σ. Dorfältester 35, 2. — 39 BB 8. S. 169 26). 172 47). - 39 HH I 1. -86, 25. - S. Ἡρακλείδης, Λογγεῖνος, Οὐαλέφιος, Φλάουιος. Σαφαπᾶς V. des Aur. Aunēs 20, 2.

Σαραπούς S. des Akusilaos, ύπηρέτης 3, 5.

Σατουρνείνος ε. Ιούλιος.

Σατριανός 8. Γαλλώνιος.

Σάτριος, Σέξστος Σ., Veteran 30, 5. 30. — Σ. Καπίτων, πράκτωρ 13, 5. Σάτυρος 33 R. III 5.

Σαφφάς (?), νομογράφος 6, 22.

Σεμπρώνιος, στρα(τηγήσας) 13, 6 Add. Σε(ν)αρηώτης V. des Petosiris 24, 6. Σεντία Ακυλλίνα 82, 3, 10, 14. Σέντιος, decurio, 39 S. 169 27). 171 46).

172 54). - 82, 14. Σεπτίμιος, Γάιος Σ. Οὐέγεθος, praef.

Aeg. 4, 9. Σερήνος, Σ. S. des Heras, πράμτωρ 83, 3. — Σ. S. des Melas (= Melanās) decurio, 39 S. 1672). 16920). 170 29 36), 171 57), 172 53 58), 173 59), ---Σ. S. des Sarapion, βουλευτής 14, 10. - Γάιος Σ., ἱππεύς 39 S. 169 19) 20). Σ. curator turmae 39 S. 168 <sup>17</sup>). 169 18). — 39 E II 12. — 39 S. 169 27). 39 S. 172 52).
 S. Αΐλιος, Αντώ-νιος, Αὐρήλιος, Ἰούλιος, Πακτουμήιος, Φλάουιος, Φούλουιος.

Σενήφος ε. Φλάονιος. Σίριος 23, 8.

Σοκιννάπις 67, 3.

Σόσσιος, Σ. Εὐδαίμων 39 S. 168 13). Σουβατιανός 39 S. 169 28).

Σο ] νχάς (?) 91, 7 Add. Σπασα[ 91, 7 Add.

Στίλβων 39 BB 2. S. 168 14).

Στράτιος 26, 12.

Στράτων, Μακεδών, κληφούχος 26,2 12. Verso. — 71, 17. 33. — 117, 18. Συρίων S. des Origenes 33 R. III 11. 14. Σωκράτης S. des Theon 15,4, 21, 16,15. Σώπατρος S. des Dionysios 39 GG 9.

Σώστρατος, Thraker 24, 20. Verso. Σωτάς S. des Ptolemaios, μηχανάριος 9.5.23. - 34.25.

Σωτήριχος 39 S. 169 25). 172 56).

Tα[ 7 B 7.  $T\alpha[..]$  $\epsilon$ ... 7, 17.

Ταῆς 117, 22. Tαήσις T. des Peto[ 7 B 9.

Ταμύσθα T. des Dioskoros 33 R. II 9. \_ S. 'Ισιδώρα.

Ταναρωούς (?) 60, 18.

Ταπατία T. des Ammonios 3, 4 Add.

Τασουχάριον 75, 8. Taugivos 39 S. 172 49).

Τανρῶνς 60, 13. Ταψῶτις 60, 16.

Τεβουλάς s. Αὐρήλιος.

Τεβούλος, ύπηφέτης 4, 17.

Τεκρομπία 23, 9 Add.

Τερέντιος 8. Αὐρήλιος. Τεσενοῦφις V.des Herakleides 33 R. II 32.

Terosigis T. des Zoilos 30 passim.

Τεῶς 106, 1. Verso.

Τιβέριυς, Freigelassener 33 R. II 4. -S. 'Ηοώδης.

Tivoris, T. S. des Plution 39 S. 17141).

— T. V. des Ischyrion 38, 14. 34. T. V. des Tauroys 60, 13.

Τιμάνθης 114 passim.

Τιμωνάσσα Τ. des Zoilos, κανηφύρος 24, 3.

Τιτανία νε(ωτέρα?) Τ. des Longinus qui et Sarapion 15, 3, 5, 19, 16, 12. S. Οὐαλερία.

Τιτιανός ε. Φλάονιος. Τίτος 39 S. 169 24) 25).

Τιτο(bez. ου)λήι(bez. ει)ος, Τ. ὁ καὶ Ἰσίδωρος, S. des Longinus qui et Sarapion 15, 3. 16. 16, 10. - T. Bruder

des Vorigen 15,3. 18. 16,11. - S. Avτώνιος.

To 9 nc 60, 15.

Tόνσυαος (?) S. des Psenamunis 33 Verso III 26 S. 144. Τρύφων 33 R. III 9.

Φάβιος S. des Euangelios 33 R. II 29. Φθούνις S. des Horos 7 B 10.

Φίβις 8. Αὐρήλιος.

Φίλιππος s. Φλάουιος.

Φίλων: 1) στρατηγός 25,1. Verso, 2) Kommandeur 26, 11, 3) Finanzbeamter

Φλάονια Πτολέμα 70, 5. 9. 16. Verso.

Φλάουιος, Φλ. Άντᾶς 102, 4. - Τίτος Φλ. Aντᾶς, <math>Aντινοεύς 71, 8. 28. — Φλ. 'Ηρώδης 63, 1. 6. 9. - Τίτος Φλ. Καπίτων 63, 13. 70, 1. - Τίτος Φλ. Σαοαπίων 70, 2. Verso. — Φλ. Σερήνος 39 S. 172 49), — Τί ος Φλ. Σενήφος 63, 12. — Τίτος Φλ. Τιτιανός, praef. Aeg. 6, 6, 31 a, 1. 7. 13 (?). — Φλ. Φίλιππος, έξκέπτως 23, 4. - 81, 9.

Φούλουιος Σερηνος 39 S. 172 57). Φούριος 39 S. 168 16) = Φουριανός 39 S. 170 36) = Φουρώνιος 39 GG 2. Φρόντων, decurio turmae 1, 9.

Xαιράς, X. S. des Korasios 33 R. III 19. - Κλαύδιος Χ. 37, 11 (vgl. 1). -Χ. ἀπάτως 36, 4.

Χαιρημονιανός ε. Αντώνιος, 'Ιούλιος. Χαιρήμων, X. S. des Maximus 39 G II 10. 17. — X. V. des Ammonios 33 R. Il 5. - X. V. des Horion 34, 19. 24. -X. Untergebener des στρατηγός 60, 28.

- S. Διονύσιος. Χάρης 8. Κλαύδιος.

Χαρμίων 19, 2 Add. Χάρμος S. des Hilaros 79, ö.

Χελκίας, Χ. S. des Petos 2.5. 25. — - X. V. des Petos 2, 4: beide 'lovδαίοι Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς.

Χενανούπις 60, 4.12.

Táis S. des Apollos 68, 48. Ψαμεκ 19, 10. Ψεναμούνις ε. Τόνοναος. Ψενίσις 117, 9. Ψενοβάστις 7 B, 8 Add. Ψενοσίοις 39 S. 168 15). Ψενπρης 39 S. 17248). Ψόσπις 75, 7.

'Ωριγένης 33 R. III 11. 14.

'Ωρίων, 'Ω. S. des Hierakios 98, 8. -'Ω. S. des Chairemon 34, 24. — 'Ω. V. des Diodoros 34, 12. - 'Q. V. des Heron 33 R. II 3.

'Ωρός, 'Ω. S. des Herakleides 69, 4. -S. des Piat[ 39 G II 2. - V. des Achilleus 57, 18. - V. des Phthunis: s. das. - βασ. γρ. 24, 7. Verso. — 90, 6.

#### III. GEOGRAPHISCHES.

## A. Außerhalb Ägyptens,

Αχαιός 24, 21. Γαλλική s. Ind. VI εἴλη. Θρᾶιξ 24, 20.  $\Theta$  ετῆς ἐπιγονῆς 26, 12. Γουδαίος, Γ. Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς 2, 6. Μακεδών 26, 12. 28, 3. - Μ. τῆς ἐπιγονῆς 24, 22.

Νησιώται 57, 20. 31. Οὐοκούντιοι s. Ind. VI ἄλη. Πέρσης 24, 20. 91, 2. Verso. — Π. τῆς ἐπιγονῆς 5, 5. 64, 2. 71, 6. S. 'Ιονὁαίος. Ποτιολανός 39 S. 171 <sup>41</sup>). 'Ρωμαίοι 31 a, 6. — -ων πολιτεία [31 a, 3. 5]. — κατὰ τὰ -ων ἔθη 15, 6. 16, 6. 100, 4. 101. Σπανός 10, 17.

# Kaiserliche Siegesbeinamen.

<sup>2</sup>Αδιαβηνικός 15, 1. — Άραβικός 15, 1. — Άρμενιακός 38, 18. 74, 13. — Βρεταννικός 40, 3. 41, 3. 42, 2. 43, 3. 44, 11. 45, 3. 46, 4. 47, 4. 48, 4. 49, 4. 52, 4. 53, 4. S. 183 A. 6. — Γερμανικός 4, 4. 6. 19. 5, 11. 30, 1. 38, 19. 40, 4. 41, 3. 42, 3. 43, 3. 44, 12. 45, 3. 48, 5. 49, 5. 53, 5. 60, 20. 25. 61, 33. 74, 14. 97, 15. S. 183 A. 6. — Δακικός 64, 33. 97, 16. — Μηδικός 38, 18. 74, 14. — Παρθικός 15, 1. 38, 19. 40, 3. 41, 3. 42, 2. 43, 2. 44, 11. 45, 2. 46, 3. 47, 3. 48, 3. 49, 3. 52, 3. 53, 3. 74, 14. S. 183 A. 6. — Σαρματικός 38, 19.

# B. Gaue, Landschaften Ägyptens.

Ήλιοπολίτης 2, 4. 70 Verso.

30, 1. 35, 1. Verso. 71, 4.

Έρμοῦ πόλις 60, 3.

Αἶγυπτος: ἔπαρχος -ου s. Ind. V. νομός [73, 20]. 84, 2. 'Αρσινοίτης (νομός) 4, 2. 6, 1. 10, 7. 11, 1. 3. 14, 1. 15, 2. 16, 4. 24, 4. 28, 1. 30, 1. 31, 6. [31 a, 11?] 34, 1. 35, 1. Verso. 39 HH II 6. S. 170 <sup>30</sup>). 171 <sup>40</sup>). 172 <sup>48</sup>) <sup>53</sup>). 55, 5. 62, 1. 21. 71, 5. 84. 1. 95. 98, 6. Βερενείκης ν. 7, 3. 'Ερμοπολίτης 23, 10. 60, 1. 28.

Κυνοπολίτης 17,6.
Μαρεώτης 39 BB 5. S. 167 °). 168 <sup>14</sup>).
169 <sup>28</sup>).
Μεμφείτης 74,7.
Θεψουγχείτης 19,2. 26,10.
Μιοίδες des Αροινοίτης νομός: 'Ηρακλείδου μ. 4,2. 6,1. 11,1.3. 24,6.

Θεμίστου μ. 8, 7. 10, 7. 34, 2.64, 6. 95. Πολέμωνος μ. 62, 1. 4. Θεμίστου καὶ Πολέμωνος μερίδες 34, 1.

Βουκόλια 39 G II 6. Ε II 15. S. 168  $^{16}$ ). 160  $^{18}$ )  $^{43}$ )  $^{27}$ ). 170  $^{39}$ ). 171  $^{46}$ )  $^{49}$ ). Θηβαΐς 23, 4. 63, 8. τόπος,  $\dot{\phi}$  τ. τῶν περὶ Βακχιάδα καὶ[ 113, 3.

# C. Städte, Kastelle Ägyptens. Βαβυλών τοῦ Ἡλιοπολίτου νομοῦ 2, 3.

57, 6. 10. — πόλις Μλεξανδοέων 36, 2. — S. πόλις. Μντινοεύς 15, 3. 16, 11. 71, 9. 94. — Μντινοέων πόλις 14, 3. 23, 3. 21. — Μντινοέων πόλις 23, 11. Ατείποε: 1) = Αφοινοιτῶν πόλις, 2) = Κοροκοδίλων πόλις, 3) = Πτολεμαίς Εὐτργέτις, 4) = μητρόπολις, 5) = πόλις. Αρείνοιτῶν πόλις 14, 11. 15, 5. 16, 7. — S. Ανείποε

Άλεξανδρεύς 31 a, 6. — Άλεξάνδρεια 4, 7.

— S. Arsinoe.
'Αφροδιτώ 39 F I 5. S. 167 '). 172 47). —
'Αφροτινῶι 39 S. 169 19). — S. Dörfer.

'Ηρακλέους πόλις ἡ ὑπὲρ Μέμφιν 57, 11. Κλδομα 39 S. 172°1) 57, Κροκοδίλων πόλις 24, 10. — S. Arsinoe. Κυνῶν (πόλις) 17 II 6. III 2. Λαύρα 39 S. 171°4). 172°5) 56) 56). Απιοθς πόλις 38, 14, 35. Μέμφις 57, 12. 77, 2. 78, 1. 89, 8. 10. 91, 14. μητρόπολις: 1) = Arsinoe 14, 7. 1715. 55, 14, 98, 4. 2) unbestimmt 12, 3. Οξυνόγχων πόλις 19, 3. 79, 3. — 'Οξυρυγιτών πόλις 21, 2.

Παρεμβολή ή πρὸς Βαβυλῶνι 2, 3. πόλις: 1) = Alexandreia 94, 2. 2) = Arsinoe 14, 12. 3) = Antinoupolis 23, 6. 4) = Oxyrbynchos 79, 7. Πτολεμαίς Εθεργέτις 15, 2. 55, 4. — S. Arsinoe. Σκηναί 39 S.  $168^{10}$ )·  $1^{10}$ )· — Σκηναί Μεγάλαι 39 Α 11124. S.  $168^{10}$ )·  $169^{20}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ ).  $170^{25}$ )

# Phyletika und Demotika.

Alexandreia: Σαβείνιος ό και 'Αφμονιεύς 15, 3. 16, 11. — Τραϊάνιος ό και Κτήσιος, 14, 3. Antinoupolis: Νεοκόσμιος ό και Ζήνειος 32, 4. — Προπαπποσεβάστειος ό και Ζήνειος 33 R. Η 6. Σωσικόσμιος ό και Πηλιεύς 14, 6.

Antaiopolites: 'Αφφοδιτώ 68, 9. S. Städte. Arsinoites: Βακχιάς 113, 3.

Εὐημέρεια 34, 7. 36, 4. 64, 6. 21. 32. 75, 6.

Ήφαιστιάς 6, 7. 45, 6. 46, 8. 47, 8. 48, 9.

D. Dörfer Ägyptens.

49, 8. 50, 7. 51, 6. 9. 52, 9. 53, 10. 82, 10.  $\Theta$  cadélogica 8, 7. 9, 5. 24. 10, 7. 65, 4. 12. 26. 95.

12. 26. 95. Ἰβιῶν Εἰκοσιπενταρούρων 62, 3. 24. Ἰερὰ Νῆσος θεῶν Σωτήρων 24, 3. 8. 'Ισιεΐου 27, 6. Καλαμίνη 117, 1. Καρανίς 40, 8. 12. 41, 8. 42, 7. 43, 7. 9. 66, 1.

Κερκεσούχα  $\mathbf{66}, 7.$  — Κερκεσούχων Oρους κώμη  $\mathbf{62}, 20.$ 

Κερκεύρις 32, 2. Koirn 27, 4. 7. 10. 12. Λαγίς 17 I 2. **κώμη Νέστου 80, 2.** Πανσούη 86, 15. Πολυδεύκεια 65, 5, 21. Tavis 13, 6. 20, 7. Τεβτῦνις 62, 1. 20. Τοικωμία 17 Ι 2. Φιλαδέλφεια 3, 3. 12. 3 B 4. 5, 14. 11, 3. 10, 15, 7, 17, 20, 16, 8, 20, 5, 27, 2. 5. 9. 28, 1. 30, 2. 16. 33 Verso III 18 S. 144. 35, 4. 52, 10. 59, 4.

71, 4, 81, 9, 82, 3, 14, 19, 83, 6, 88 Verso. 97, 3, 99, 8, 105, 2, S, Ind. VI. VII. Φνεβίη 55, 6. Ψενύοις 44, 2, 86, 26. Βερενείκης νομός: Πεπταθχα 7, 2, 5, 10. 7 B 5.

Hermopolites: Ίβιῶν Σεσεμβώθεως 23,10. Heliopolites: Σύρων πώμη 2, 6.

Herakleopolites: Hous 91, 19, 25. -Τεβέτνοι 91, 4.

Kynopolites: 'Απόλλωνος (κώμη) 17 I 13. II 2. 12. Bires 17 I 10. II 9. Περεπνοῦις 17 ΙΙ 4. 14. Πηειενπασεί 17 Η 3. 13. Τερῦθις 17 Ι 12. Η 1. 11. Τέστυ 17 Ι 11. Η 10. Ψύχις 17 Η 5. Η 1. Memphites: δομος Κερκή 74,7.

Oxyrhynchites: @@l&is 26, 10. Unbekaunt: Aχω[ 74, 1. Θμονθ() 56 VI 28.

#### E. Varia.

"Αμφοδα in Arsinoe: ἀ. Άράβων 15, 4. 16, 16. — ἀ. Διονυσίου Τόπων 14, 8. 12. 26. — ἀ. Ερμουθιακής 14, 4. — ά. Θαραπίας 62, 22. — ά. Μοήρεως 55, 9. — ά. Ταμείων 62, 23. — In Hermupolis: ά. Έρμοῦ πόλεως Λιβός 60, 3. Οὐσίαι: Im Philadelpheia-Bezirk: Γερμανικ(ιανή) 3, 10. 12, Λουριανή 3, 10, Μαικηνατιανή 3, 4, Σενεκανή 3, 9. — Im Euhemereia-Bezirk: οίκου πόλεως Άλεξανδρέων ὑπάρχοντα 36, 1. 6, Μαικηνατιανή οὐσία 34, 10. — Theadelpheia: οὐσία Ἰουλίας Βερνίκης 8, 2.9. — In Aphrodito: οὐσία...κόμετος Άμμωνίου 68, 20.

Κλήφος Φερκώ in Aphrodito 68, 9. - έποίκιον, τὸ Μονίμου έ. (im Oxyrhynchites) 19, 8 Add. - μοναστήριον: Γενεαλίου (Aphrodito) 68, 10. - διωφυξ: Ψιναλείτ(φειος...) 75, 6. - "Αλσος μητφοπόλεως (Arsinoe) 17 Ι 5. - Τόποι: τ. Στράτωνος (-ωνᾶτος) λεγόμενος 71, 17. 33 (Philadelpheia), τ. Θανεπλωρά λεγόμενος 20, 8 (Tanis). — Καισαosiov: B. Ind. IV.

#### IV. RELIGION.

Heidnische Götter und Heiligtümer: 860s, 800i 64,21. 89,3. 90, 5. - S. Ind. I. - Hoanlis 117, 22. - Jois 57, 17, J. . Evgo. [..] 32, 2. - Σάραπις 57, 17. 94, 3. -Καισαφείον θεών Σεβαστών 73, 19. - ἰερόν 28, 11.

Christliches: 3265 22, 3. 23, 3. 14. 68, 13. — πρεσβύτερος 68, 47 f.

Priester: άθλοφόρος Βερενίκης Εὐεργέτιδος 57, 9. - άρχιερατεύσας 14, 10. 16, 17. - ἱεφεύς 7, 15. 91, 24. 94, 2. — i. 'Ηρακλέους, "Ισιδος . ευρσ. [..] s. Götter. — i. Άλεξάνδοου κτα. 24, 2f. 26, 6f. 57, 6ff. - iépeia 'Apσινόης Φιλοπάτορος 57, 10. - κανηφόρος 'Αρσινόης Φιλαδέλφου 24, 3. 26, 9. 57, 9. — ένταφιαστής 74, 8. νεωκόρος τοῦ μεγάλου Σαράπιδος 94, 2.

## V. BEAMTE, ÄMTER, TITEL.

άγορανόμος 2, 3. άγορανομείον 79, 7. άμφοδάστης 60, 26. 'Αραβφυλακίτης (sic) 105 Verso. άρχείον 16, 7. άργιδικαστής 94, 2. βασιλικόν 24, 12. βασιλικός γραμματεύς, β. γρ. 'Αρσινοίτου 24, 7. — β. γο. 'Αρσ. 'Ηρακλείδου μεeίδος 4, 1. 11, 2.19. — β. γρ. Θεμίστου μερίδος 34, 2. — βασιλιπός Έρμοπολίτου 60, 29. — β. γρ. 'Οξυουγχίτου 19, 1. βιβλιοθήμη 73, 1. 84, 3. - ή τῶν ἐν**πτήσεων β. 15, 6.** βιβλιοφυλακεΐου 16, 22. βιβλιοφύλαξ ένκτήσεων Αρσινοίτου 14, 1. 7. 16, 4. 62, 21. βοηθός 9, 4. 23. 11, 20. 84, 2. βουλευτής 14, 1. 11. 15, 21. 16, 4. 23. 25. γενηματοφύλαξ 27, 2. γραμματεύς 27, 5. - γρ. ένκτήσεων βιβλιοθήκης 15, 21. 62, 26. - γο. γε-

ωργών 3, 2. - γρ. πληρωτών 59, 3.

- γο. πρακτόρων 42, 6. S, 183 A. 6. έπίτροπος, δ κράτιστος έ. τῶν κυρίων Σεβαστών 11, 7. 12, 12. 14. — S. βασ. γο. γραφείον 62, 5. - ὁ πρὸς τῶι -ωι κώεὐθηνιαρχήσας 14, 17. μης 62, 20. γυμνασιαρχήσας 19, 13. 14. - γεγυμνασιαρχηκώς 62, 21, 26. δημόσιον 15, 15. 62, 18. δημοσιώνης 84, 1. διάδοχος, τῶν -ων 57, 21. 91, 1. ἔπαρχος Αίγ. δουκικός, - η τάξις 23, 4. είσαγωγεύς 18 Ι 2. Η 1. 7. 11. Η 2. κόμης 68, 21. **κο**σμητεύσας 14, 1. 16, 4. 24. έκλήμπτως 9, 3, 22, 69, 3. έξηγητεύσας 14, 1. 12. 15, 21. 16, 4. 23. τροπος. κριτήριον 1, 14. 94, 3. έξκέπτωο 23. 4. ξπαργος Αλγύπτου [31 a, 1] (Τ. Φλάουιος Τιτιανός). 93 (Ατέριος Νέπως) — S.

έπιμέλεια, άρχιδικαστής καὶ πρὸς τῆ έ. των χοηματιστών και των άλλων κοιτηρίων 94, 2. έπιστάτης, έ. (κώμης) 25, 1. 91, 29. έ. τῶν τόπων 92. έπιτηρητής 6, 3.

ηγεμών, 'Ιούνιος 'Ροῦφος Ind. II.

ήγεμών = praef. Aeg. 81, 4:13. 86,4.7. - Γάιος Σεπτίμιος Ούέγεθος 4, 9. - Μέττιος 'Povφos 60, 8; vgl. Ind. II s. v. - Οὐίβιος Μάξιμος 31, 1. 3. Τ. Φλάονιος Τιτιανός 7, 6. - S. θησαυρός (κώμης) 43, 8. 64, 21. 22. κράτιστος, δ. 4, 8. 7, 6. 60, 8. — S. έπίκωμογραμματεύς 7, 12. 11, 3. 20. λαμπρότατος, δ 81, 4. 13. μέτοχος Β. πράκτωρ, σιτολόγος. νομικός 68, 50. νομογράφος 4, 15. 6, 22. 64, 32. οίκονόμος 92 (κώμης?). - 8, 2. 20 (Gutsverwalter). ύρμοφύλαξ 17 Ι 5. πεδιοφύλακες 35, 10.

πληρωτής 59, 3. πρώτανο, π. άργυρικῶν 13, 5. 42, 6. 
S. 183 A. 6. - δ δείνα και μέτοχοι πρ. ά. 44, 1. 45, 5. 81, 1. 8. 82 passim. 83, 5. - δ δείνα και μέτοχοι πρ. στεφανικοῦ 80, 1. 
πρεσβύτεροι, π. (κάμης) 12, 17. - π. προρατοκτηνοιρόφων 34, 6. προεστῶτες, οἱ τῆς κάμης π. 34, 8. πόλη Φιλαδελφείας 76, 1. 77, 1. 78, 1. σιτολόγος, οἱ β. καὶ οἱ μέτοχοι - οι 43, 6. - ὁ σιτολογῶν τὸν τόπον 113 2.

τράπεξα, ἡ ἐν Κροχοδίλων πόλει τρ. 24, 10. — δημοσία τρ. 42, 8, 44, 7. — πολλυβιστική τρ. in Alexandreia 1, 2. 11. — verpachtete τρ. in Arsinoe 33 R. passim. 
ὑπηρέτης 3, 6. 
ὑποδέχτης 56 II 2. V 2. VI 26. 
ὑποτελής 92. 
χειριστής 44, 3. 
χονμακιστης 147, 18.

## VI. MILITÄRISCHES.

άλη (= εἴλη, ίλη) [31 a, 2]. 63, 16. άλη (είλη 31) Αὐγούστη 1, 8. 31, 11. είλη Αποιωνή 31 a, 10. — είλη (ἄλη, ίλη) οὐετρανή Γαλλική 39 passim. άλη Οὐοκουντίων 2, 7. άπολύειν, των άπολελυμένων ίππέων 1, 6. 5, 4. — ἀπολύεσθαι ἐντείμω άπολύσσει 31, 19. άπολύσιμος, ά. ίππεύς 5, 2. — ά. στοατιώτης 30, 6. 30. ἀπόλυσις s. ἀπολύειν. άρμόρου = armoru(m custos) 39 G II 8. S. ἐρμοκούστωρ. γνωστής 31, 20. δεκαδάρχης  $(=\overset{\chi}{\iota})$  τύρμης 1, 9. 2, 8. 10, 1. 39 BB 5. 40, 7. 54 Verso. άπὸ 1 42-53 passim. — οὐετρανὸς ἀπὸ μ 41, 7. δουπλικάφιος 31, 13. 39 S. 171 41). έκατοντάρουρος 24, 5. 22. 28, 2. 115, 37.

έπαρχος είλης 31, 12. 31 a, 10.

έρμοκούστως SS Verso. — S. άρμόρου. ήγευών, τῶν οὔπω ὑφ' -όνα 26, 13. *ιδιώτης* 26, 11. ίππάρχης 28, 3. ίππαρχία, δευτέρα i. 24, 5. 21. 28, 2. iππεύς 1, 6. 8. 5, 2. 4. 7. 39 passim. κάμπος ε. κιτάτως, οπτίων. καστοήσις (= ex castris) 31, 14. καταλοχισμός, κ. τῶν κατοίκων 62, 11. - S. Ind. VII. κατοικικός, κίξιος κ. 11, 10. 20, 8. 62, 6, 23. 70, 11. - -αὶ ἄρουραι 84, 5. κάτοικος s. καταλοχισμός, Ind. VII. κιτάτωρ, κ. κάμπου 39 S. 173 59). κληφουχία 66, 6. 86, 19. κληφούχος 27, 1. — τριακοντάρουρος κλ. 26, 13. — S. έκατοντάρουρος. κουράτωρ, κ. (τύρμης) 39 passim. σούμμος κ. 39 passim. μισθοφόρος ε. τριημιολία. όπτίων, ό. κάμπου 39 S. 167 5). 172 54). | χειλίαρχος 31, 4.

οὐετρανός [31 a, 2. 5.] 41, 7. [63, 15]. 83, 8. — S. είλη. παρεμβολή 89, 6. — S. Ind. III. σημε(bez. ι)αφόρος 39 F I 7. BB 8. 88.18. - σημειοφόρος 39 S. 16813) 16). 169 28). 171 45). 172 47) 48) 53) 58). σησκουπλικάριος 39 C II 19 S. 169 21). σπείοα [31 a, 2]. σταθμός 60, 4. στάτως 39 S. 172 48). στρατεύεσθαι 31, 18. στρατιώτης 4, 11. 88 Verso. 99, 1. -S. ἀπολύσιμος. στράτωρ 103. συνστρατιώτης 91, 5. 10. ταβουλάριος (alae) 31, 17. τούρμη (= τύρμη, τύρμα) 1, 9. 2, 8. 39 passim. 103. τριακοντάρουρος 8. κληρούχος. τοιημιολία, το. μισθοφόρος 57, 20. ύπό, των ύπὸ τοῦ δεῖνος 91, 2.

# VII. STEUERN, ABGABEN.

έπαρούριον 40, 9. 41, 9 Add. 46, 10.

ένοίκιον, έ. θησαυφού 64, 22.

άγοραστός (sc. σίτος) 113, 5. άμπέλου (τέλεσμα) Add. 46, 8, 47, 8. 48, 8. 49, 8. 50, 6. 51, 5. 9. — S. απόμοιοα. ἀπόμοιρα, ά. άμπέλου \$2, 4. 15. — ά. παραδείσου 82, 4. 15. άργυρικά s. δημόσια, Ind. V s. v. πράκτωο. άρταβιεία 62, 15. άτελής 14, 4. γεωμετοία S2, 17. δημόσια 20, 11. 23, 31. 56 H 1 (Grundsteuer). VI 1 (Gewerbesteuer). 64, 26. διάγοαφον (Kopfsteuer) 56 VII 1. διά(φορον) [γ]ένος 17 III 6 Add.  $\delta(\pi\lambda\omega\mu\alpha, \delta. \ \delta\nu\omega\nu \ 9, 3. - \delta. \ (\tilde{\iota}\pi\pi\omega\nu)$ 9, 5. 24. είδος, δημόσιον εί. 62, 15. — είδη 82, 4. 14. — S. τέλος. έκατοστή καλ πεντηκοστή (ο΄ καλ ν΄) 76,1. έννόμιον (καμήλων) 40, 14. - έ. προ-

βάτων 42, 5.

47, 9, 48, 10, 49, 9, 50, 8 Add, 51, 7. 10. 82, 5, 16. ἐπιβολή s. Ind. X. έπιχεφάλαιον 85, 8. έπόμενα 19, 20. θύρα, ὑπὲρ -ῶν 83, 8. ίγθυη[οά?] 57, 25. καμήλων (τέλεσμα) 40,12. κανών, κ. πρώτης *ἐνδικτιόνος* **56** Ι 2. ΙΙ 1. V 1. VII 1. καταλοχισμοί **8.** τέλος. πατοίκων (τέλος) 43, 10. — S. ναύβιον. χόλλυβος 40, 9. 41, 9. 46, 10. 47, 10. 48, 10. 49, 10. 50, 9. 51, 7. 11. 82, 5. 11. 17. 19. λαογραφία 15, 12. λειτουργείν 56 VI 25. 28. λιμένος Μέμφεως (τέλος) 77, 2. 78, 1. μετεπιγραφή 8. τέλος. ναύβιον (= ν. ἐναφεσίων) 40,8. 41,8

Add. 46, 9 Add. 47, 9. 48, 9. 49, 9. 50, 8 Add, 51, 6 Add, 10, 62, 15, 82, 4. 16. 83,9. - ν. κατοίκων 13,6 Add. 82, 11, όκτάδραχμος 82, 5. δομοφυλακία 17 ΙΙΙ 10. παραδείσου (τέλεσμα) 40,7 Add. 41,7 Add. S. ἀπόμοιρα. πεντηκοστή ε. έκατοστή. προβάτων (τέλος) S. 183 A. 6. πρόσγραφα 56 V 1. ποοσδιαγοαφόμενα 3 B 5. 40,9. 41,8 Add. 46, 9. 47, 9. 48, 10. 49, 9. 50, 8. 51, 10. 82, 5. 6. 11, 16. 17. 18. ο΄ και ν' Φιλαδελφείας S. 235 A. 1. σιτικά s. δημόσια. στεφανικόν 80, 2, 3, S. Ind. V s. v. πράκτως. - στέφανος 81, 3. 10. συμβόλου 3 B 6 Add. 82, 5. 6. 11. 17. 19. συνήθεια, σ. της διώρυγος 56 VI 15. -

σ. των κτητόρων 56 I 1. — σ. των

οίκητόρων 56 Ι 20.

τέλος 15, 15. 45, 7. 57, 27. 74, 9. — τ. σεως, προβάτα δούλου 79, 4. — τ. είδων 44, 6. — ὑπόλογος 113, 6.

τ. καταλοχισμών Άρσινοίτου και άλλων νομών 84, 1. — τ. μετεπιγραφής 84, 3. — S. κατοίκων, λιμένος Μέμφεως, προβάτων.

φόλετρον 64, 22. — [φό]ρ(ετρον) (?)
17 ΙΙΙ 5.
φνιλάκων 85, 3. 5.
χάλεινα 85, 7.
ώνη, άλλαι -ναί 9. 4. 23.

## VIII. GELD, MASZE, GEWICHTE.

ὰργύριον 2,14. 27, 9. 28, 4. 90,10. 116,5. 8. δραζμή. δηνάριον 39 passim. διδραχμάΤος 8, τόχος. δραχμή (5, Η) passim, άργυρίον δρ. 14,13. — άργ. κεφαλαίον όποτήμον Σεβαστοῦ νομίσματος δρ. 30,9.32. — άργ. Σεβαστοῦ καὶ Πτολεμαιχοῦ δρ. 30,9.32. — ότη ωραξιορί το δρ. 30,9.32. — δυπαραλικοῦ δρ. 30,9.32. — δυπαραλικοῦ δρ. 30,9.32,7. — δυπαραλικοῦ δρ. 30,9.32,7. — δυπαραλικοῦ δρ. 114 passim.

λεγικου του ποιτικού χει (3.9.3.) 3.2.7. Δεβαστοῦ καὶ Πτολεμαικοῦ δρ. 2.10. — Σεβαστοῦ νομίσματος δρ. 30, 9.32,7. — ξυπαραὶ -αί 3 passim. ἡμιαρβέλου (= 5) 3, 8. 9. 3 Β; 6. 114 passim.

ἀγγεῖον 23, 34. 68, 41. ἄμμα 68, 18. — ἄ. ἐνβαδικόν 62, 8. ἄρουρα passim. — αρ 11, 10. — ]— 11, 12. 13. 15. 12 passim. — Ř 27, 16. ἀρτάβη passim. — R 27 passim; 58, 6. Verso, 115, 4. 117, 11. — — 8, 11.

8, 9, 21, 26, 14 Add. 27, 11, 43, 10.

12. 55,12. 58, 8. Verso. 64,11.12.15.

66, 8.  $-\frac{1}{1} = \pi v(\varrho o \tilde{v}) \dot{\alpha}(\varrho \tau \dot{\alpha} \beta \eta)$ 

πυροῦ ἀ.

17 III 6, 19, 11, 78, 4. -

κεφάτιον 56 passim.
κέφμα 90, 17.
μνα 28, 5.
νόμισμα 56 passim. — χουσίου ν. 23, 37.
68, 33. — ἀργυφίου ν. ε. δραχμή.
νοῦμισς ε. σηστέφτιος.
δβολός (= —) 3, 8.11. 9 passim. 39 FF 5.
114 passim.
πεντάβολον (= β) 3, 7. 114 III 15.
σηστέφτιος, σ. νοῦμμος εἶς 73, 14. —
S. Ind. Xb ε. ν. sestertius.

σ<del>έ</del> 116, 5.

τάλαντον 40, 8. 46, 9. 47, 9. 48, 9. 49, 9. 50, 7. 51, 6. 10 (?). 116. 117. τέταρτον 114 passim. τετράβολον  $(= \nearrow)$  3, 9. τόχος, τ. δραχμαίος 14, 15. — -οι δι δραχμαίοι 28, 5. τριμήσιον, χρυσοῦ τρ. 68, 33. τριόβολον  $(= \nearrow)$  3 B 5. 6. χάλχος 27, 6. 15; 8. τάλαντον. — -οῦ δραχμαί 41, 8.

νίου 68, 20. — - φ χαλχῷ τῆς οὐσίας 8, 8. — - φ τετραχοινίχω 55, 15. — - ον φοινικηδόν 69, 3. μναιαῖον 10, 41. πῆχυς 71, 13. 31. σταθμός, χουσοιχῷ - ῷ τῆς χώμης 68, 34. σχοινίον, δημόσιον σχ. 68, 18. — σχ. 96 πῆχεων 71, 13. 30.

ρίας 64, 21. - - ω τοῦ ὄρους 68, 40.

-ω τῆς οὐσίας . . κόμετος Άμμω-

# IX. ABKÜRZUNGEN, ZAHLZEICHEN, BRÜCHE IN AUSWAHL.

64, 11. 15. - -ω έκτω θεοῦ Εὐημε-

#### X. ALLGEMEINES WÖRTERVERZEICHNIS.

Αβιόλλη 10, 31. ἄβολος 33 R. II passim. άβοος είν 11, 16. — άβοοχικός 68, 15. άγαμος [31 a, 4]. άγγιε) Γον s. Ind. VIII b. άγειν 12, 2. άγναφος 10, 32. άγναφος 10, 48. άγοοτ 10, 48. άγοοτ 79, 4. 86, 21. — άγοοανόμος s. Ind. V. — άγοοαστής 14, 28. — άγοοαστός s. Ind. VII. Hamburger Papyri I. 3.

ἀγράμματος 71, 36. ἀγρους 57, 23. ἀγρους έντος 12, 19. ἀγρός 21, 6. 73, 2. 86, 10. ἀδελφή s. Ind. I. ἀδελφός 10, 10. 15, 16. 39 HH II 4. 54 I2. 12. 86, 2. 88, 1. Verso. ἀδιαίρετος 14, 9. 15, 7. 16, 9. 30, 15. 65, 8. 97, 5. ἀδιαλείπτως 23, 24. αινόμουρς 22, 1.

alt 34 passim.

αίρειν 89, 8.
αίρειν 2, 21. 5, 24. 15, 14. 38, 2. 64, 19.
αίτειν 6, 8. 19, 5.
αίχαιό ατος, -ου 91, 5. 17. 22. Verso.
αίώτιος 23, 2.
ἀκαρπος 23, 19. 68, 7.
ἀκαταγνώστως 23, 28.
ἀκαταφουνίτως 68, 24.
ἀκίνδυνος 5, 18. 64, 17. 99, 12.
ἀκολούθως 1, 14. 4, 12. 15, 15. 16, 19.
62, 11. [73, 10].

αἴρα 19, 16.

άκούειν 68, 48. ακυρος 62, 17. ακων 105, 14. άλειφας 70, 26. äλη s. Ind. VI. άλήθεια 6, 20. - άληθής 7, 19. - άληθινός 37, 6. άλληλανάδογος 23, 6, 12. - άλληλεγγύη 23, 12. 34, 10. - \*άλληλομανδάτως  $23, 7. = \lambda \lambda 1 \eta \lambda \omega \nu \ 2, 9. \ 5, 6.$ άλλος passim. - άλλως 29, 13. 57, 17. 64, 24. άλσος s. Ind. III E. άλωνεία 12, 6. 8. 117, 21. αμα praep. 19, 20. — adv. 27, 8.12. άμάρα 68, 37. άμέλεια 23, 23. άμέμπτως 23, 28. άμετακίνητος 62, 18. άμεταμίσθωτος 64, 27. ἄμιθα 90, 18. αμμα s. Ind. VIII b. άμπελικός 23, 16. 65, 14. 68, 23. - άμπέλινος 10, 27. - άμπελουργικός 23,26. - ἄμπελος 46-51 passim. 82 passim, s. Ind. VII. - άμπελουργός 23, 9. 117, 2. - ἀμπελών 5, 14. άμφισβητείν 62, 16. ἄμφοδον 14, 4. 7. 12. 15, 4. 16, 16. 55, 9. 60, 3. 6. 62, 22. 23. — S. Ind. III E. άμφότεροι 7, 15. 14, 1. 15, 3. 16, 11. 23, 6, 105, 13, 110, 6, άνά 12, 2. 19. 39 E II 16. 68, 19. 114 passim. άναβαίνειν 86, 5. 87, 6. 9. άνάβασις 68, 25. άναγιγνώσκειν [73, 19]. άναγκαῖος 29, 12. 37, 3. 111, 17. άνάγκη 70, 29. άναγορεύειν 29, 8. άναγράφειν 14, 4. 60, 3. 62, 20. 22. 23. – ἀναγραφή 58, 8. άναδιδόναι 90, 12. άναζυγή 91, 8. άνακαλεῖσθαι 25, 10. άνάλωμα 15, 15. 23, 35. 68, 12. άναμέτοησις 68, 17. άναμφίλογος 23, 37. 68, 44. άναπόγραφος 60, 22. άναυτούργητος 64, 27. άναφέρειν 1, 14. 57, 23. 62, 4. 87, 12. άναφορά 5, 21. — ἀναφόριον 64, 30. άνενεχύραστος 15, 11. 28, 8. 30, 19. 62.14. - ἀνεπιδάνειστος, ἀνέπαφος s. ebenda. άνευ 21, 7. 32, 9. 71, 19. 34. άνής 14, 5. 15, 4. 16, 15. 20, 2. 23, 3. ανθοωπος 23, 5. 88, 7 ανοδος 60, 6. άνοιγνύναι [73, 19]. άνταμείβεσθαι 88, 16. dvrí 12, 9. 30, 10. 33. 107, 5. άντίγραφον 1, 1. 4, 1. 7 Β 1. 8, 1. 17. 16, 19, 29, 1, 31, 10. Verso. 31 a Verso.

63, 1. [16]. 100, 1. Verso.

άντίδικος 105, 2. άντικνήμιον 2, 25. 38, 22. 55, 10. 71, 26. 98. 10. άντιμαρτύρεσθαι [73, 14]. άντίχειο 7, 12. άνυπερθέτως 70, 31. άνυπόλογος 2, 15. 5, 19. 64, 17. 99, 13. ανω 54 Ι 14.  $d\xi_{10}\bar{v}v$  29, 15. 35, 10. 58, 3. 61 b, 3. 68, 47, 91, 25, 92, άπα 68, 26. άπαιτείν 88, 14. - άπαίτησις 35, 9. άπάντη 23, 5. άπαξαπλῶς 23, 28. άπαρτίζειν 59, 7. 70, 23. ἀπάτως 36, 4. άπεῖναι 29, 9. [73, 12].  $\dot{\alpha}\pi\epsilon\lambda\epsilon\nu\vartheta\epsilon\rho\alpha$  14,2. —  $\dot{\alpha}\pi\epsilon\lambda\epsilon\dot{\nu}\vartheta\epsilon\rho\sigma$  [31a,6]. 33 R. II 4. άπέρχεσθαι 27, 4. 6. 7. 9. 86, 15. 26. 89. 9. άπέγειν 1, 11, 15, 9, 38, 10, 26, 62, 12, [63, 9]. 69, 6. 74, 11. άπηλιώτης 12, 2, 20, 15, 9, 19, 12, 62, 6. 8. 10. 24. 68, 25. 86, 20. — ἀπηλιωτικός 68, 17. 26. άπλοῦς 63, 5. ἀπό passim. άπογράφεσθαι 7, 5. 11, 5. 18. 19. 12,17. 14, 7, 15, 12, 16, 14, 60, 7, 62, 22 f. - ἀπογοαφή, Subjektsdeklaration 15, 12; κατ' οίκίαν ά. 7, 8. — Objektsdeklaration 16, 20. 34, 7. — &. παραχωρήσεως 62, 25. - ά. άπολύσεως 31, 18. άποδεικνύναι 16, 20. 29, 25. άποδιδόναι 2, 11. 16. 5, 21. 14, 21. 19, 19. 21, 6. 24, 13. 15. [28, 5]. 30, 24. 32. 9. 54 Verso. 55, 13. 16. 57, 23. 27. 64, 20. 88 Verso. 91, 20 f. 110, 4. άπόδοσις 14, 30. 15, 15. 58, 9. άποκαθιστάναι 74, 6. 91, 12. 15. ἀποκαλύπτειν 12, 7. άποκεφαλίζειν (?) 57, 25. άποκρίνειν 23, 17. άπολαμβάνειν 23, 33. ἀπολύειν 8, 19. 23. 54 II 9: s. Ind. VI. - ἀπολύσιμος, ἀπόλυσις s. Ind. VI. ἀπόμοιρα s. Ind. VII. άποστέλλειν 25, 6. 27, 15. 17. 106, 4. άποσυνιστάναι 15, 21. 27, 1. 102, 2. άπόταμτος 6, 15. 68, 15. άποτίνειν 24, 15. 62, 17. 71, 20. άποφέρειν 15, 13. 30, 23. 70, 14. άποχή 8, 1. 15, 15. 39 ΗΗ Η 7. 67, 10. 88, 10, 14, \*Άραβφυλακίτης 8. Ind. V. άργυρικός s. Ind. V s. v. πράκτωρ, Ind. VII s. v. δημόσια. — ἀργύριον s. Ind. VIII a. - ἀργυρός 10, 45. - ἀργύρωμα 10,35. άρδεύειν 23, 23. άρεστός 2, 15. 71, 18. 34. άρίθμησις 40. 41. 42. 47. 48. 49, 50. βλάβος 62, 17. - βλάπτειν 29, 24. 51. 52. 53. 85, 11. — ἀριθμός 18 βοήθεια 23, 36. 35, 7. — βοηθός s. Ind. V. βονός 68, 25. passim.

άριστερός 7, 13. 30, 4. 5, 38, 22. 55, 8. 62, 1. 71, 8. 105, 15. ἄριστος 23, 5. ἀρμόρου s. Ind. VI. άφουρα s. Ind. VIII b. IX. αρρην 33 R. passim. ἀρτάβη, ἀρταβιεῖος s. Ind. VIII b. άφτοκόλλυτος 56 V 4. VI 8. 19. άρχαῖος, κατ' -αίους 96, 2. άργεῖον s. Ind. V. άρχή 15, 8. άρχιδικαστής s. Ind. V. άρχιερατεύσας s. Ind. IV. άρχικηπουρός 117, 3. άσημος 7, 15. 15, 5. 6. 63, 2. άσθενείν 88, 5. άσπάζεσθαι 37, 10, 54 Ι 3. 86, 24. ἄσπορος 12, 10. ἀστερίδιος 19, 44. άστός 88, 11. άσύνκριτος 54 Ι 17. άσφαλίζεσθαι 29, 12. άσχολία 27, 3. ἀτελής s. Ind. VII. άτοχος 2, 14. Αὐγούστος 23, 2. — S. Ind. VI. αὐθαιρέτως 23, 13. αὐθεντικός 8, 26. 18 Η 6. [63, 16]. 68,6. αὐλή 97, 5. αὐτάρκης 59, 6. αὐτίκα 23, 5. - αὐτόθεν 38, 10. Αὐτοκράτως passim. αὐτός passim. — ἐπὶ τὸ -τὸ 17 III 3. άφηλιξ 70, 3, 8, 20, 97, 1. άφιέναι 86, 16. 18. άφιστάναι 15, 15. 23, 35. άφορία 68, 16. άφορμή 37, 3. ἄχοι 88 Verso. ·άχυροβολών 23, 18. — άχυροθήκη 68, 6. - ~ ~ ~ ~ ~ 68, 28.44. Βαλανεύς 87, 19. βασιλεία 23, 1; s. Ind. I Elagabal. βασιλεύειν 24, 1. 26, 5. 57, 1. 4. βασιλεύς 24, 13. 57, 13. — βασιλικά,

πράξις ώς πρός β. 24, 17. - βασιλικόν s. Ind. V. - βασιλικός, -η γη 19, 10. 65, 6. —  $-\dot{\eta}$  19, 15. —  $\dot{\delta}\varphi\epsilon\dot{l}\lambda\eta$ μα -όν 28, 10. — δύμη -ή 15, 9. — S. Ind. V. — βασίλισσα 57, 13. βαστάζειν 10, 13. 48. βέβαιος 23, 37. 68, 45. [73, 10]. - βεβαιούν 15, 10. 17. 19. 20. 28, 7. 12. 30, 16. 38, 11. 29. 62, 13. [63, 3. 6. 16.] 64, 26. — βεβαίωσις 15, 11. 17. 30, 18. 62, 14. 97, 13. βέλτιον 37, 9. βημα 4, 10. βιβλίδιον 10, 48 Add. 18 I 1. II 6. III 1.  $\beta i \beta \lambda i o \nu$  29, 14. —  $\beta i \beta \lambda i o \vartheta \eta \times \eta$ , βιβλιοφυλακεΐου, βιβλιοφύλαξ s. Ind. V. βίος, διά -ου 90, 19. 104.

24. 65, 21. βοτανολογείν 23, 27. βούλεσθαι 5, 7. 14, 15. 20, 6. 30, 11. 21. 34. 31, 6 [.11]. 38, 2. 64, 3. [73, 8]. 99, 6. 106, 7. - βούλησις 73, 11. βουλευτής s. Ind. V. βουνός 68, 25 28. 43. βοῦς 64, 26, 86, 13, 14, 16. βυαδέως, β. γράφειν 39 Ε Η 20. βρώμα 64, 26. Γαλάκτινος 10, 18. γάρ 16, 20. γειτνία 15, 17. - γείτων 12, 18. 15, 8. 19, 12, 62, 9. γένημα 17 Ι 2. 19, 6. 27, 11. 12. 66, 4. 67, 16, 68, 28, 44, γένος 17 III 6 Add. 55, 12. 64, 25. S. 235 A. 1. γεουχείν 23, 5. - γεουχικός 68, 32. 42. - yeovyos 20, 13. 23, 32. 68, 36. γεύεσθαι 61 b, 3. γεωμετρία s. Ind. VII. γεωργείν 8, 6. 19, 7. 65, 4. 7. 68, 21. 71, 16. 93. - γεωργικός 23, 24. 64, 18. 68, 11. - γεωργός 3, 3. 3 B 3. 23, 24, 31, 27, 14, 16, 67, 3, 14, 68, 12. 95. - προσοδικός γ. 93. - γραμματεύς -ων s. Ind. V. γη 19, 17. 20. — βασιλική γ. 19, 10. 15. 65, 6. - δημοσία γ. 59, 5. 66, 7. οὐσιακή γ. 59, 6. — γ. ὀψίμως ἀποκαλυφθεῖσα 12, 8. — πλαστή γ. 68, 21. 28. 43. — σπόρου ες. γη 12, 4. 9. — ὑφ' ὕδωρ (γ.) 12, 13. — χερσάλμη 12, 9. - χέρσος ἄσπορος 12, 10. γήδιον 68, 26. γίγνεσθαι passim. γιγνώσκειν 27, 13. γλεῦκος 23, 30. 32. γναφεύς 56 V 6. VI. 9. γνήσιος 19, 21. γνῶσις 56 VI 1. γνωστής 56 V 13. γόμος 90,7. γόνυ 62, 2. γράμμα 90, 13, μη είδεναι (επίστασθαι) -ατα 4, 15. 6, 22. 7, 26. 14, 32. 32, 17. 38, 36. 39 passim. 58, 4. 64, 31. 68, 47. - γραμματεύς, γραφείον π. Ind. V. - γράφειν passim. γύης 62, 10. γυμυασιάρχης, -χήσας s. Ind. V. γυναικείος 10, 15. 21. — γυνή 7, 14. 17. 14, 31. 15, 4, 19. 16, 14. 31, 11. 15. [31 a, 3]. 87, 7.

βορράς 12, 19. 15, 9. 19, 13. 62, 5. 10.

Δαπτυλίδιου 10, 43. - δάκτυλος 4, 16. 30, 4. 7. 55, 7. 71, 7. δανείζειν 1, 9, 58, 1. - δάνειον 14, 14. 19, 5. 28, 4. 9. 58, 8. Verso. —  $\delta\alpha$ νειστής 14, 21. 15, 15 17. δαπάνη 23, 34. 68, 40. 69, 6. 70, 21. 74, 10. δεικνύναι 23, 5.

δείν 23, 24. 57, 23. 88, 13. 112, 15. δεκαδάρχης s. Ind. VI. δεκαδύο 99, 11. — δεκαέξ 9, 7. — δεπατέσσαρες 8, 11, 22. — δεπατρείς 10, 14, 19, 11, δέλτος 31, 9. [δεξαμε]νη 23, 18 Add. δεξιός 4, 16. 15, 4. 30, 6. 8. 55, 10. 62, 2. 64, 29. 71, 10. 26. 98, 10. - δεξιά, ή 87, 9. 110, 2. δεσπότης 23, 1.  $\delta \eta \lambda o \tilde{v} v$  6, 9. 12, 1. 21. 31, 10. 105, 11. δημόσιος, γύης δ. 62, 10. — -ιοι όνοι 33 Verso II 1. III 18 S. 144. — δφείλημα -ιον 15, 12. - -ιον σύμβολον 42, 9. 44, 8. 45, 9. 80, 5. - - ιον φόλετρον 64, 22. — - τος χρηματισμός 16, 6. 70, 31. — ἐν - ἰφ 32, 15. 70, 28. 102, 2. — S. γῆ, Ind. V. VII. VIII b. δηνάριον s. Ind. VIII a. διά passim — διὰ χειρός 1, 13. 2, 9. 15, 10. 30, 9. 38, 11. 62, 13. [63, 9]. 71, 11. —  $\delta\iota$ ' έγγύων... 2, 9. —  $\delta\iota\dot{\alpha}$ βίου B. βίος. διάγραμμα, πράσσειν κατά τὸ δ. 26, 3. - διαγράφειν 2, 14. 3, 2. 12. 6, 16. 9, 3, 22, 13, 4, 40, 7, 11, 41, 6, 42, 3, 8. 44, 6. 45, 5. 46, 7. 47, 7. 48, 7. 49, 7. 50, 5. 51, 4.8. 52, 7. 53, 8. 80, 2. 81, 1. 8. 82, 2. 10. 12. 83, 2. 84, 3. S. 183 A. 6. — διαγραφή 1,1.10. διαδέχεσθαι 23, 14. διαδιδράσκειν 91 Verso. διάδοχος s. Ind. V. διάθεσις 12, 16. διαθήκη 70, 4. 10. [73, 12. 13. 19?]. διαιφείν 65, 2. - διαίφεσις 62, 4, 11. διαιτάν (?) 105, 3 Add. διακαταλείπειν 70, 9. διακείσθαι 23, 21. 68, 8. 86, 11. διαλαμβάνειν 91, 32. διαλύειν 25, 5. διαπέμπειν 54 Ι 8. ΙΙ 6. 90, 9. 16. 91, 19. διαπράσσειν 91, 31. διαταγή 34, 9. — διάταγμα [63, 3]. διατίνειν 62, 24. διαφέρειν, τὸ -ον ὑμῖν 23, 16. — διάgogos s. Ind. VII. διάψιλον 71, 19, 34. διδόναι 23, 4, 15, 16, 27, 15, 39 ΗΗ Η 3. [63, 5]. 68, 14, 70, 20, [73, 8]. 87, 8. 88, 19. 89, 7. 92. 108, 30. διδραγμαΐος ε. Ind. VIII a. διεγγύημα 62, 25. διέρχεσθαι, τὸ διεληλυθός (διελθός) έτος 8, 6, 9, 18, 12, 13, 14, 19, 6, 62, 15, 66, 5, 67, 17. διευτυχείν 61 b, 4.

δικάζειν 105, 10.

δινεύειν (?) 104.

23, 26. — δικαίωμα [31 a, 9].

δίμοιρος 14, 8, 25, 58, 1, 8, Verso.

δίκη 29, 13. 37, 8. 71, 24.

δίπλωμα s. Ind. VII. διπυργία 14, 9. 26. διση[..]ειδιον 89, 8. δισ(σ)άπις 23, 25. δισσός 21, 12. 70, 26. δίχα 23, 23. διώρυξ 56 VI 15. 29. 62, 10. 11 s. Ind. III. δόκιμος 2, 15. δόλος, δ. πονηφός [73, 12]. δορα τόπτητος 63, 1. 9. δουκικός s. Ind. V. δούλη 28, 6. 105, 9. 12 Add. (?) - δουλικός, -ὰ σώματα 63 [1.] 9. — δοῦλος [31 a, 6]. 79, 4. δουπλικάριος s. Ind. VI. δράκειν 22, 3, δραγμή, δραγμιαίος s. Ind. VIII a. δρόμος s. Ind. VIII b. s. v. μέτρον. δύνασθαι 29, 13. 25. 86, 9. 89, 9. δυνατός 23, 35. δωρύφιον 87, 11. 'Εάν 14, 19. 28. έάνπες 70, 23. 88, 17. έγγαιον 60, 21. έγγονος 31 a, 3. 62, 2, έγγραφος 23, 12. έγγυᾶσθαι 38, 14. 37. 58, 5. - ἔγγυος 2, 9. 5, 6. 24, 17. 58 Verso. έγδημία 87, 3. έγκαλείν 25, 3. 62, 16. 69, 9. ἔγκαρπος 23, 19. 68, 7. ἔγκτησις s. Ind. V s. v. βιβλιοθήκη. έγλιμπάνειν 27, 14. έγχαράσσειν 31, 11. έδαφος 64. 7. 71. 16. 95 έθισμός 92. - έθος 15, 6. 16, 6, 23, 35. 101. είδέναι 4, 15. 6, 22. 7, 26. 14, 32. 27, 5. 29, 8, 32, 17, 38, 36, 39 passim. 64, 31. 68, 47. εlδος 30, 20. — S. Ind. VII. εlθίζειν 23, 34. είκας 69, 12. είκονισμός 15, 12. εl'λη s. Ind. V. είνεκα 54 Ι 16. els 2, 21 Add. 3, 11. 5, 18. 9 passim. 17 I 9. II 8. 22, 2. 23, 31 Add. 58, 3. [63, 4]. 64, 7. [73, 14]. 91, 13. εν δεύτερον 89, 4. els passim. είσέρχεσθαι 87, 5. είσιέναι 23, 15. 71, 14. 31. είσοδος 15, 8. 30, 14. 23. 60, 5. είσπραξις 35, 12. - είσπράσσειν 56 δικαιοδοσία 29, 3. — δίκαιον 15, 6. 8. VI 26. 16, 6. 23, 7. 20. 27, 2. 92. — δίκαιος έκ, έξ passim. ξκαστος 24, 10. 28, 6. [31 a, 4. 10]. 39 G II 6, 15. BB 6, 64, 11, 15, 68, 19. 89 2. 107, 2. 110, 3.

έκάτερος 15, 4. 16, 14.

διό 11, 17, 16, 18, 62, 25, 91, 25, 92,

διπλούς 15, 15. 21, 9. 62, 18.

διοικείν 15, 14,

έκατοντάφουφος s. Ind. VI. έκβιβάζειν 4, 10, 70, 21. е́жей 27, 12. 86, 16. 110, 9. — е́жей ве 23, 24, 26, 31, 68, 32, έκθεσις 35, 5. έκλαμβάνειν [63, 16]. έκλήμπτως s. Ind. V. ร่หบเหลีบ [63, 4]. έκούσιος 23, 13. έκπλέκειν 86.6. έκποδών 10, 8. έκτίνειν 2, 17. 21, 8. 55, 16. - Εκτισις 2, 9. 5, 6. 12, 6. 27, 8. έκφόριον 8, 5. 23, 31. 26, 14. 64, 9. 14. 20. 67, 5. 68, 31. έλαιον 68, 35. — έλαιών 64, 8. 68, 6. έλαττούν 8, 12, 67, 7, 18, 73, 12, έλίσσειν, σώμα είλισμένον 64, 5. έμαντός 60, 11. έμπόδιον 16, 23. έμποίησις 62.16. έμπροσθεν 15, 12. 62, 15. έμφανής 28, 11. έμφυτος 23, 16. έν passim. έναντίου 57, 29, 60, 23. ένβαδικός 62, 8; s. Ind. VIII b. \*ένεχυρίζασ μα 10, 42. ένθα 91, 22. - ένθάδε 16, 8, 62, 4. ένιστάναι, τὸ ένεστὸς έτος 2,12. 4,5. 5, 9, 6, 4, 7, 7, 9, 9, 14, 11, 17, 12, 16, 15, 12. 16, 7. 19, 7. 21. 21, 7. [31a, 8.] 32, 11. 34, 8. 59, 8. 62, 7. 22. 64, 4. 65, 8. 66, 3. 79, 8(?). 91, 9. ένκλησις 62, 16. ένοικείν 30, 11, 21. 33. - ένοίκησις 30, 17. - ἐνοικίζειν 30, 21. - ἐνοίκιον 30, 23, 64, 22, ένοχλείν 27, 2. 4. 18. ένοχος 4, 13. ένταῦθα 23, 10. 91, 16. ένταφιαστής s. Ind. IV. έντέλλειν 87, 19. 90, 6. έντεῦθεν 21, 4. ἔντευξις 29, 16 (= Anwesenheit). ἔντιμος s. Ind. VI. έντός 68, 6. έντυγχάνειν 27, 10. ένώτια 10, 45. έξάγειν 76, 2. 77, 3. έξαετής 68, 12. έξαίρετα 5, 17. έξακολουθείν 97. 12. έξαλλοτοιούν 15, 14. έξαρτίζειν 23, 19. έξετναι 23, 32, έξέρχεσθαι 39 passim. έξέτασις 11, 21. 35, 11. 60, 31. έξηγητεύσας s. Ind. V. έξης 12, 1. 13. 21. 23, 15. 68, 14. έξκέπτως s. Ind. V. έξοδος 15, 8. 30, 14. 23. 60, 5. έξοικονομείν 14, 16. - έξοικονόμησις 14, 24. έξουσία 5, 26 Add. 38, 3. έξυμφώνου 15, 8. 62, 9.

έξω 28, 11. 60, 22. έξωπυλίτης 56 V 8. έπαγγέλλειν 91, 15. έπαγόμεναι s. Ind. I. έπαιετον s. Ind. VIII b. s. v. μέτρον. έπαίνεσις 54 I 18 Add. έπακολουθείν 3, 5. 19, 17. έπάναγκες 21, 6. έπαναιρείν 65, 10. 25. 27. έπάνω 12, 3, 18, 17, 68, 37. ἐπαρούριον s. Ind. VII. ἔπαρχος s. Ind. V. έπαυλις 15, 9. 23, 18. έπαφή [63, 4]. έπέρχεσθαι 15, 14. 38, 13. 31. 62, 16. έπερωτάν 91, 8, πίστει έ. [63, 5.], -τηθείς ωμολόγησεν 20, 17. 21, 13. 23, 38. 68. 45. έπί passim. έπιβαίνειν 10, 6. έπιβάλλειν 62, 4 Add. 7. 65, 11. 26. έπιβολή 62, 5, 6, 12, 23. έπιγαμία [31 a, 3] έπιγονή s. Ind. III. έπιγράφειν 15, 19. 21. 101. 107, 2. έπιγραφή 70,26. έπιδεικνύναι 31, 8. — ἐπίδειξις 8, 28. έπιδημεῖν 31, 6. έπιδιδόναι 6, 16. 7, 23. 10, 48. 11, 17. 14, 24. 16, 18. 62, 25. 64, 30. έπιζητείν 8, 27. 27, 4. έπίηρα 22, 2. έπικαλείν 10, 11. έπικεῖοθαι 5, 8. ἐπικεφάλαιον s. Ind. VII. έπικρατείν 62.11. έπικρίνειν 86, 10. - έπίκρισις 31, 1. 6. Verso. 31 a [1. 6], 13. Verso. — κατ' οίκίαν έ. 60, 9. έπιλαμβάνειν 105, 13. έπιμέλεια s. Ind. V. — ἐπιμελής 35, 12. επιξενείσθαι 89, 3. έπιορκείν 60, 23. S. έφιορκείν. \* ἐπιποτισμός 62, 11. έπίσημος 2, 14. 30, 9. 32. έπισκέπτεσθαι 12 passim, 25, 2. - έπίонефія 12, 1. 11. 21. έπίσταλμα 18 ΙΙ 11. - ἐπιστέλλειν 19,5. έπίστασθαι 58, 4. έπιστολή 4,13. 18 II 6. 27, 10. 70 Verso. 88 Verso. - ἐπιστολίδιον 89, 4. ἐπιστόλιον 88, 3. Verso. έπιτελείν 64, 17. έπίτιμον 2, 19. 62, 18.  $\dot{\epsilon}\pi i\tau \rho o\pi o s$ , = tutor impuberis 29, 15. - S. Ind. V. έπιτυγχάνειν [31 a, 2. 5]. έπιφέρειν 8, 27. 21, 12. 24, 16. 26, 3. 31, 16. 42, 9. 44, 7. 45, 8. 67, 9. 70, 28, 80, 4, έποίκιου 19, 8. S. Ind. III E. έπόμενα s. Ind. VII. \* žπουλου 39 FF 4. έργάζεσθαι 27, 13, 75, 4. έργασία 23, 22. 28. 35. 68, 11. έργάτης 57, 23. 114 passim.

έρρῶσθαι 25,17. 27,19. 35,14. 39 ΗΗ 118. 54 II 10. 14 84, 5. 86, 28. 87, 22. 90, 19. 104. 107, 7. 108, 5. 110, 1. 10. 111, 9. έρωταν 27, 5. 39 C II 19. Ε II 19. FF 8. GG 13. έσθίειν 86, 14. έτερος 10 passim. 15, 9. 12. 16, 21. 30, 21. 31, 5. [31a, 5. 6. 10]. 38, 4. 54 I 7. 60, 21, 62, 10, 70, 19, έτι 10, 13. έτοιμος 71, 18. žros passim. εὐαγής 68, 10. εύδοκείν 38, 32. 101. εύθέως 54 Ι 14. εύορκείν 57, 28, 60, 23, εύπορία 23, 29. εύρησιλογία 21, 8. εύρίσκειν 27, 4. 37, 3. 91, 13. Εὐσεβής (Kaiserbeiname) 9, 2. 21. 11. 23. 25. 13, 2. 4. 18 III 4. 19, 24. 27. 40-53. 55,3. 59,11. 61 a,3. 61 b,13. 71, 3, 75, 4, 82, 2, 102, 13, S, 75 A, 1, 183 A. 6. εὐσχήμων 37, 7. Εὐτυχής (Kaiserbeiname) 18 III 5. 19, 24. 27. 43, 4. 50, 3. 55, 3. 61a, 4. 61 b, 14. S. 75 A. 1. - Et. lydintlay 23, 3. - εὐτυχεῖν 90, 19. 91, 33. εύχεσθαι 35, 14. 39 ΗΗ Η 8. 90, 3. 19. 104. εδωνος 86, 21. έφαύριον 27, 4. έφιορκείν 57, 28; 8. έπιορκείν. έφιστάναι 23, 10. έφοδος 62, 16. έχειν passim. έχθές 27, 13. έχθοός 23, 6. έως 2,12. 4,4. 12,3.11. 17 III 3. [31 a,8]. 32, 10. 112, 19. Zãv [73, 9]. 89, 5.  $\xi \dot{\epsilon} \lambda \lambda \iota o \nu \ (= \psi \epsilon \lambda -) \ 10, 46.$ ζεύγος 10, 45. 46. 47. 27, 13. ζητείν 27, 17. - ζήτησις 70, 17. ζμαρ(= σμαρ)άγδινος 10, 25. ζυγοστατείν [73, 14]. ζώνη 10, 22. ζῶον 68, 12,  $^{7}H (= \text{fürwahr}) 4, 4.57, 21. - \ddot{\eta} (= \text{oder})$ 4, 13, 15, 14 (el'). 16, 22. ηγεμών s. Ind. V. VI. ก็ชิงธ 37, 5. ήλιος 23, 4. — ήλιαστήριον 68, 4. ήμεις 2, 20 ff. — ήμέτερος 23, 6. ήμερα 62, 3. 22. 89, 3. — ή ένεστῶσα ή. 15, 12. 15. 16, 7. 23, 14. 27, 3. 18. ήμιολεία 15, 15. 58, 2. 9. Verso. 62, 17. 71, 21. ήμίσεια 68, 22, 25, 36. ημισυς 15, 7. 16. 18. 20. 16, 8. 23, 30. 62, 5, 6, 12, 23, 24, 64, 24, 65, 13, 18, 20, 23, 68, 29, 32, 43, ήμιωβέλιον s. Ind. VIIIa.

ἔργον 64, 18. — χωματικόν ἔ. 75, 4.

ήσσον 62, 18. ήτοι 68, 22, 29, 70 Verso.

Θείος, ὁ -ότατος ήμῶν δεσπότης 23, 1. θέλειν 73,6. [10]. 87,6. 88,12. 13. 90,16. θεμέλιον 15, 8. θεός s. Ind. I. IV. θερινός 24, 8. - θεριστός 107, 3. θέρος 23, 25. 68, 24. θήλυς 33 R. II 7. θήρα 6, 11. - θηρεύειν 57, 22. θησαυρός s. Ind. V θυγάτης 10, 9. 12. 22, 2. 30, 5. 30. 31, 14. 15. 16. 60, 17. θύρα 68,7; s. Ind. VII. - θυρών 105,5. θυσιάζειν 61 b, 7.

Ίατρός 60, 14. ιδιόγραφος 70, 25, 88, 12, 102, 20, ίδιος 15, 14. 24, 7. 57, 24. [63, 3. 6. 16(?).] 68, 12. 70, 14. 21. ίδιώτης s. Ind. VI. ίδιωτικός 15,12. 28,10. 33 Verso III 28

S. 144, 62, 15. ίερετον 61 b, 12. - ίερεύς, ίερόν s. Ind. IV. — ἱερονίκης 14, 4. 21, 3. 37 Verso. — ἱερός 4, 8, ἱ. νόσος 63, 4. ίμάτιον 10, 26. 105, 7.

ινδιατίων s. Ind. I.

ίππαρχία, ίππεύς s. Ind. VI. - ίππος 9 passim.

loos 11, 21, 15, 7, 15, 16, 18, 20, 19, 20, 60, 26. 28. 30, 62, 18. 70, 30. 117, 19. ίστάναι 21, 10. 62, 12. lyθνη[φά? s. Ind. VII. - lyθύς 6, 11.

Kàyá 20, 15. 54 I 14. Il 8. κάδος 10, 35. 23, 33. καθά 15, 14. - καθάπες 71, 24. καθαρός 15, 11. 16, 21. 21, 6. 28, 9. 62, 14, 25, 68, 19. καθήκειν 19, 19. 92. καθίζειν 92. καθιστάναι 27, 1. 28, 12. καθόλου 23, 20. καθότι 2, 16. — καθώς 8, 19. 24. 15, 8. 62, 9. [63, 10, 17]. 64, 30, 65, 27, 71, 35. 88, 6. καινός 10, 34.

καιφός 5, 23. 21, 9. 23, 29. 31 a, 11. 55, 17, 68, 27, Καῖσαφ passim.

κακός 22, 9. 105, 11.

καλαμία 68, 36. - κάλαμος 23, 27.

καλείν 29, 3. 20. 73, 15. **καλλοινή 90**, 8.

καλοκαγαθία 37, 4.

παλός 68, 39, 42, 88, 4, 108, 2. - καlas 27, 15. 39 HH II 3. 54 I 6. [63, 5.] 86, 11, 27, 87, 13, 90, 8,

κάμα 23, 32. 68, 30. καμάρα 30, 14, 23. καμήλιον 54 Ι 7. μάμπος s. Ind. VI.

κανηφόρος s. Ind. IV.

κανών s. Ind. VII.

καρπία 73, 2. — καρπίζεσθαι 70, 12. καρπός 5,11. 23,14. 38,23. 68,13.

κασσιτέρινος 10, 37. καστοήσις s. Ind. VI. κατά passim.

καταβαίνειν 87, 21, 106, 7.

καταβάλλειν 91, 7. - καταβολή 56 ΙΙ 1. κατάγειν 17 Ι 3. 88, 7.

καταγίγνεσθαι 19, 4. **κ**αταγραφή 97, 13.

καταγωγή 17 Ι 1.

**καταλείπειν** [73, 8. 9]. καταλοχισμός s. Ind. VI.

κατανομή 56 VI 29. καταντάν 4,7.

**ματασπορά 19, 7. 59, 8.** κατατιθέναι 19, 16.

καταφθείρειν 91, 26. καταφρόνησις 23, 23.

καταχωρίζειν 15, 21. 16, 2. 4. 25. 19, 22. 32, 16. 58, 8. 62, 26. 70, 28. 102, 21. κατέργον 24, 10. 13.

κατέχειν 54 ΙΙ 1.

κατοικικός, κάτοικος ε. Ind. VI. κάτω 23, 21.

καυνακοπλόκος 56 V 5. VI 7.

κεῖοθαι 26, 16 Add.

μελεύειν 11, 5. 27, 11. 14. 29, 6, 35, 3. **60**, 7. **81**, 11. — τῆ ἰδία πίστει εἶναι x. [63, 3. 6. 16]. κενός 10, 38.

**κέ**ρμα 90, 17.

κεφάλαιον 14, 22. 62, 12. S. 235 A. 1. S. Ind. VIII a.

κηπουρός 117, 9.

κήρυγμα 29, 10. - κήρυξ 29, 6. - κηούσσειν 29, 6.

xίνδυνος 5, 18. 23, 28. 99, 12. κιτάτως s. Ind. VI.

\*κλαδοτομεῖν, κλαδοτομία 23, 26. **κλάνιον 10, 4**6.

uleieir 90.7. κλέπτειν 95.

κληφονόμος 32, 3. 70, 4.

\*27eos 20, 15. 24, 7. 26, 15 Add. 62, 10. 64, 8. 18, 24. 67, 15. - κλ. κατοικικός s. Ind. VI.

κληφουχία, κληφούχος s. Ind. VI.

**πνηπος 64, 19.** 

κοίλημα 12, 18. noivos 14, 8. 15, 7. 16. 18. 20. 16, 9. 23, 32. 30, 15. 65, 4. 68, 23. 97, 5.

110, 7. - κοινωνός 62, 4. 69, 5. xóxxiros 10, 24. **κοκκολογείν** 19, 15.

\*κόκκομαν 10, 36. \*κόκχος 10, 36.

κόλλημα 12, 17. 18 passim.

κολλυβιστικός, - η τράπεζα s. Ind. V. κόλλυβος s. Ind. VII.

κολοκυνθών 99, 8. κολοβόν s. Ind. VIII b.

κόμης s. Ind. V.

χομίζειν 27, 5.7.9. 54 Ι 4. 90, 14. 91, 14. 106, 7. 112, 18.

κοπή 71, 12, 29. - κοπία 86, 18. κοπίς 10, 40.

κόρμος 54 I 5. ποσμάριον **10**, 41.

ποσμητεύσας s. Ind. V. κουράτωρ s. Ind. VI.

πράστις (γράσι, γράσσις, πράσι, γράση, γράστις) 39 passim.

**κρατείν 16**, 21.

κράτιστος s. Ind. V.

κρέας 68, 41.

κοιθή 8, 10. 22. 12, 5. 19, 16. 27, 11. 53, 12. 68, 20. 115, 4; s. Ind. VIII b. κρίνειν 29, 9. 70, 22. - κρίσις 70, 23. – μριτήριον s. Ind. V.

**κ**ροκότινος 10, 24, 29.

**μτημα 68, 10. 17. 26. 110, 8.** 

**κτήν**ος 17 Ι 6. **πτήτωρ** 56 I 1.

μυβερνήτης 74, 3.

**κυριεύειν 15, 13.** 

κύριος, ὁ (vom Kaiser) 7, 8. 11, 8. 12, 12.15. [31 a, 13.] 32, 12. 34, 8. 39 passim. 59, 9. 60, 10. 27, 30. 62, 4. 20. 26. 64, 5, 33. 65, 10. 27. 67, 11. 21. 69, 8. 12. 70, 7. 71, 15. 73, 17. 76, 6. 77, 7. 81, 7. 84, 6. — ὁ κύριος ἡμῶν 18 III 3. 20, 20, 98, 1. — οί -ιοι Σεβαστοί 82, 12. - (Vom στρατηγός) 35, 4. — = tutor mulieris 10, 3. 14, 5. 15, 4. 19. 21. 16, 5. 14. 30, 4. 6. 29. 31. 62, 2. 100, 3. 101. - Adject. 2, 23. 15, 14. 20, 16. 21, 12. 23, 37. 24, 19. 26, 3. 32, 14. 58, 2. 7. 62, 11. 18, 19, 68, 45, 70, 27, 97, 14, 102, 20.

111, 7. - κυρίως 2, 23. κωλύειν 15, 13. 30, 20.

κώμη 6, 12. 7, 3. 5. 7 B, 5. 12, 2. 20. 23, 9, 35, 5, 8, 36, 3, 7, 42, 6, 43, 7, 8, 44, 2. 55, 6. 56 VI 28. 64, 6. 20. 62, 3. 5. 20. 65, 7. 66, 1. 68, 9. 34. 71, 16. 32. 83, 6. 91, 24.

κωμογραμματεύς s. Ind. V.

Λάπκος 23, 17.

λακωνόσημος 10, 20.

λαμβάνειν 27, 6. 13. 29, 14. 39 passim. 62, 17. 67, 10. 14. 68, 30. 88, 3.

λαμπρότατος 81, 4. 12. λανθάνειν 27.9.

λαυγραφία s. Ind. VII. λατομία 107, 5.

λαγάνιον 23, 26. - λάχανον 86, 17. λέγειν 29, 13. 60, 6. 65, 15. 19. 68, 26. 37. 71, 17. 33. 89, 6. 105, 6.

λειτουργείν s. Ind. VII. - -ούντες 56 VI 25. 28.

λευψάνη 68, 41. λεπτός 106, 8.

\*λευκόσπανος 10, 17. 19.

λευκός 10, 14. 29. 33 R. H 7. 32. — - ον έν όφθαλμῶ 38, 21.

λήγατον 70 Verso.

λήκυθος 10, 37. \*ληνόπιθος 23, 18.

ληστήριον 10, 7.

264 λιαήν s. Ind. VII. λιμνασμός 59, 7. λινοκαλάμη 21, 4. livov 106, 5, 8. λίτρα s. Ind. VIIIb. λίψ 12, 20. 15, 9. 62, 6. 10. 24. 86, 17; s. Ind. III. - λιβικός 68, 6. 16. loyige 60at 23, 14. 68, 13. λόγος 6, 9. 19. 9 passim. 17 I 1. 23, 36. 66, 2. 67, 6. 8. 15. 70, 19. 80, 3. 112.7. λοιμαίνειν 92. λοιπογραφείν 3, 3. 3 Β, 2. λοιπός 1, 13, 8, 14, 13, 5, 17 ΙΙΙ 8, 27, 8, 35, 3. 56 VI 27. 62, 8, 9. 64, 13. 25. 65,17. 67, 8. 19. [73, 17.] 88, 6. 91, 17. λύσις 1, 15. λυσιτελείν 27, 17. 1ῦτρον 91, 16, 21. λυχνία 10, 34. λῶδιξ 10, 33. Μανδώλ 62. 8. μάλιστα 25, 4. 35, 9. μάμμη 70.7. μαντάκιον 21.5. μαρτυρείν 68, 48. 105, 1. - μάρτυς 24, 19. 26, 4. 29, 26. 58, 3. μεγαλοποεπής 68, 20. μέγας 10, 35. 22, 3. 71, 8. 94, 1. 104. 111, 6. μελάγχοως 2, 24. — μέλας 33 R. II 9. μέλειν 88, 17. μελίχοως 7, 12, 15. μέλλειν 90, 9. μένειν 65, 7. 87, 8. μέντοι 23, 27. μερίζειν 23, 30. 24, 6. 68, 29. - μερίς s. Ind. III. - μερισμός 23, 33, 81, 3. 10. - µέρος 12, 20. 14, 8 25. 15 passim. 16, 9. 18 H 11. 23, 30, 31 Add. 30, 12. 21. 35. 54 I 14. 60, 5. 62 passim. 63, 4. 65, 12, 17, 21, 26, 68, 30, 31. 32. 43. 73, 21. 97, 5. μέσος 7, 12. 12, 2. 18. 19. μεστός 23, 34. μετά passim. μεταλλάσσειν 70, 5. μεταξύ [31 a, 4]. μεταφορά 68, 42. μετεγγυᾶν 91, 9. μετεπιγραφή s Ind. VII. μέτοχος 8, 3 (μισθωταί), 43, 6 (σιτολόγοι), 44, 1. 45, 5. 80, 1. 81, 1. 8. 82, 3. 10. 13. 83, 5 (πράκτορες). μετρείσθαι 8, 5. 18. 20. 43, 7. 113, 4. μέτρησις 19, 22. μέτριον, τό 87, 12. μέτρον s. Ind. VIIIb. μέτωπον 60, 14,

μέχοι 4, 10. 6, 12. 12, 13. 15, 8. 12.

 $\mu\eta$  15, 14. 16, 13. 22.  $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$  15, 13.

[31a, 4]. 62, 15,

— μηδείς 6, 10. 15, 13. 16, 21. 111, 2. κήτωρ 56 I 20. - οίκία 7, 9, 10 (l. — μηδέν 62, 18. κώμη). 10, 6. 15 passim. 16, 9, 23, 18. μήλος 71, 10. 30, 14. 22. 60, 5. 20. 97, 5. 105, 4; μήν Part. 4, 4, 57, 21. - Monat passim. κατ' -ίαν ἀπογραφή 7,8; κατ' -ίαν μηνίσκιον 10, 45. έπίκρισις 60, 9. μήτης 7, 11 16. 20, 4. 23, 8. 36, 4. οίκονομεῖν 15, 14. — οίκονομία [62, 12]. 60, 13. 75, 8. 87, 14. 79, 2. 6. 98, 7. — οἰκονομικός 8, 12. 23.— οἰκονό-101 μης s. Ind. V. μητούπολις s. Ind. III. οίκόπεδον 15, 9. μηγανάφιος 9, 5. 24. οίκος 54 ΙΙ 14. 86, 25. - διά χειρός έξ μιπρός 4, 16. 86, 9. 87, 15. -ov 30, 9. 62, 13. [63, 9.] 71, 11. μίσητης 27, 16. — μισθός 27, 15. S. Ind. III E. 54 I 16 Add. 68, 38. — μισθούν 5, 7. olvus 68, 40. 90, 7. 24 Add, 20, 6, 19, 23, 13, 27, 17, 36, 5, οίος 91, 29. - οίοσδήποτε 23, 23. 64, 3. 28. 68, 46. 99, 6. —  $\mu \iota \sigma \upsilon \circ \sigma \circ \varrho \circ \varsigma$ [73, 10.] s. Ind. VI. — μίσθωσις 8, 19. 24. δατωάρουρου **65**, 15. 20, 16, 23, 37, 26, 15, 64, 10, 68, 44, όλίγος 35, 6. 48. - μισθωτής 8,4. 36,1. - μισθωόλόκληφος 23, 18. 68, 5. τικός 23, 12, őlog 15, 7. 64, 12. 16. 68, 7. μισοπόνηφος 92. όμνύειν 4, 3. 7, 18. 24. 19, 23. 57, 12. μνα, μναιαΐον s. Ind. VIIIa.b. μνή αη 23, 5. 68, 21. 60, 19. μνιμίσκεσθαι 37, 4. όμοίως passim. μοναστήριον 68, 10. όμολογείν 2, 8. 7 B 4. 15 passim. 21, 4. μοναχός, ίματιον -όν 10, 27. 31. 23, 11. 24, 4, 26, 10. 28, 2. 30 pasμόνος [31 a, 5]. 87, 20. μυξέα 68, 35. Nαύβιον s. Ind. VII. ναύκληφος 17 Ι 4. ναθλον 74, 9. 11 (l. πλήθος). \* νεκρηγός 8. πλοΐον. νεκροτάφος 56 VI 10. 20. νέος 19, 19. 38, 6. νιοφυτίον 68, 8. 23. 70, 16. νεωχόρος s. Ind. IV. όπηνίκα 8, 26. νεώτερος 15, 19 (?). όπόταν 16, 20. νήσος 23, 21 (?). νομικός s. Ind. V. νόμισμα s. Ind. VIII a. νομογοάφος s. Ind. V. νόμος 23, 36. — νομός 9, 3. 23; s. weiter Ind. III. νόσος 63, 4. νότινος 68, 9. - νότος 12, 19. 15, 9. 19, 12. 62, 8. 9. 65, 16. 68, 10. 86, ŏeos 68, 40. 44. όσάκις 37, 3. νοῦμμος s. Ind. VIII a. vvv 6, 12. 15, 7. 8. 13. 88, 7. 100, 6. 106, 7. οσπεο 73.9. οσποεον 78, 3. νύξ 10, 4. 96, 3. όταν 70, 19.

sim. 31, 6. 39 F I 3. 55, 5, 11, 58, 1.5. 59, 4. 62, 1. 12. 18. [63, 6.] 65, 2. 70, 17. 71, 5. 11. 22. 27. 74, 4. 98, 5. 100, 5. - έπερωτηθείς ώμολόγησα 20, 17. 21, 13. 23, 38. 68, 45. - 6µ0λογία 15, 6. 23, 12. ονάριον 108, 3. - σνος 17 passim. 33 Verso II 1 S. 144, R. passim. 76, 3. 77, 4. 78, 2. - S. Ind. VII. ονομα 28, 7. 29, 3. [31 a, 10.] 39 F I 8. όπτίων s. Ind. VI. όρᾶν 23, 4. 61 b, 7. 86, 4, 105, 7. ñογανον 23, 19. 68, 8. 38. ορίζειν 28, 5. [63, 2. 10]. боков 4, 14. 7, 24. 57, 1. 12. όρμασθαι 23, 9. - δρμος 74, 7. όρμοφήλαξ s. Ind. V. — δομοφυλα-κία s. Ind. VII. ãoos 27, 12. 64, 8. 97, 4. οὐδέποτε 22, 3. 88, 16. Ξένη, έπὶ -ης 91, 26. οὐετρανός s. Ind. VI. ξηφοσία 71, 12. 29. — ξηφός 68, 42. οὐλή 2, 25. 4, 16. 7, 12. 15, 3. 30, 3. ξοίς 10, 39. 5, 6, 38, 22, 23, 55, 7, 10, 60, 14, 62, ξυλάμησις 27, 6. 1. 2. 64, 29. 71, 7, 10, 26, 98, 10,  $\xi \dot{\nu} \lambda \iota \nu o_5 23, 19.68, 8.38. - \xi \dot{\nu} \lambda o_7 12, 19.$ ούπω 26, 13. 27, 5. ξυστός s. Ind. VIII b. s. v. μέτρου. οὐσία s. Ind. III E. οὐσιακός 8. γῆ. ὀφείλειν 8, 13. 14, 22. 27, 12. 67, 5. 19. 'Oβolós s. Ind. VIII a. IX. όγμος 65, 20. - ὀφειλή 62, 25. — ὀφείλημα 15, 12. όδός 12, 2. 19. 28, 10. όθόνιον 106, 4. όφθαλαός 29, 24. 38, 21. 111, 8. οίκεῖν 7, 10. 105, 1. 2. 9 - οίκετικά όφθαλμοφανής 28, 4. 73, 13. — οἴκημα (?) 105, 6. — οἰόφούς 15, 3, 30, 5, 6, 62, 1,

όψέ 27, 13. - ὄψιμος 12, 7. δψώνιον 69, 7. Παιδαρικά 23, 33. — παιδάριον 114 passim. παιδεύειν 37, 9. παιδικός 10, 16. - παιδίσκη 10, 12. 28.6. πακτονοποιός 56 V 9. VI 5. 17. πάλιν 29, 8. πάλλιον 10, 23, 26, 28. πανταχή 2, 24. 21, 12. - πανταχοῦ 70, 27. παντοΐος 2, 22 Add. 23, 19. πάντοτε 88, 6. — πάντως 27, 6. παρά passim, ὁ π. τινός 30, 11, 17, 20. 25.34. 32, 13. 57, 22. 62, 3. 13. παραβαίνειν 15, 14. παραγγελία [63, 5]. — παραγγέλλειν 25, 9. 15. 29, 22. 23. 26. παραγίγνεσθαι 27, 8. 11. 18. [31 a, 6]. 86, 8. παραδεικνύναι 107, 1. παράδεισος 82 passim; s. Ind. VII. παραδεισών 99, 9. παραδιδόναι 20, 14. [63, 9.] 64, 23. 71, 18. 20. 33. 74, 8. 91, 4. 18. 30. παράδοξος 21, 3. παράθεσις 16, 18. 23. παραθήκη 2, 9. 17. 23. παρακεῖσθαι [31 a, 10]. παρακομίζειν 4, 12. 54 Ι 15. 108, 4. παραλαμβάνειν 20, 15. 27, 9. 74, 4. παραμετρείν 24, 12. παρασπείρειν 5, 12. παρασταθμία 68, 33. παρατίθεσθαι 16, 19. [31 a, 9.] παραχοήμα 24, 15. 62, 17, π. διά χειρός 15, 10, π. δ. γ. έξ οίκου 30, 9. 62, 13. παραχωρείν 38, 4. 62 passim. 84, 3. παραχώρησις 62, 19. — παραχωοητικός, -ον κεφάλαιον 62, 12. 17. 25. παρείναι 23, 3. 6. 38, 13. 39 GG 13. [73, 20.] 105, 10. 13. παρεμβολή s. Ind. III C und VI. παρεπιγραφή 31, 2. παφεπιδημείν [31 a, 11]. παρέχειν 15, 11, 14. 23, 34, 36. 27, 12. 28, 7. 12. 30, 19. 62, 8. 14. 17. 68, 31. 37, 40, 73, 6, 8, πατάσσειν 23, 7. πατής 89, 1. 91, 20. 97, 2. πατητός 5, 17. πατρώος 90, 5. παχύς 106, 2. πεδιακός 12, 19. - πεδιάς 68, 9. πεδιοφύλαξ s. Ind. V. πείθεσθαι 87, 16.

πειράσθαι 25, 4.

πέλυξ 10, 40.

πέμπειν 99, 10.

πενταετής 23, 13.

περαίωσις 23, 35.

πεντεάρουρου 65, 18.

πευτώβολου s. Ind. VIII a.

περιγίγνεσθαι 6, 11. 15, 13. 23, 29. 70, 13, 18, περιδέξιον 10, 44. περιείναι 68, 27. 100, 7. περιέχειν 31, 18. 68, 16 (?). περιοράν 91, 27. περιοχή 23, 20. περιτειχίζειν 23, 17. περιτραχήλιον 10, 44. περίγωμα 65, 20. 86, 12. 19. πηχισμός 15, 8. πηγυς 64, 29. — S. Ind. VIII b. πιάζειν 6, 16. πιπράσκειν 15 passim, 38, 24. [63, 8.] 86, 13, 18, 22, 97, 3, 98, 6. πίστις, τῆ ίδία -ει είναι κελεύειν [63, 3. 6. 16], -ει έπερωτᾶν [63, 5]. — πιστός 19, 17, πλαστός Β. γῆ. πλατεῖα 105, 4. — πλατύσημος 10, 15. πλείν 104. πλειστονίκης 21, 3. πλήν 64, 19. πληρατής 102, 3. - πληρωτής 59, 3. πλήρης 15, 10. 21, 4. 39 A III 25. BB 6. 62, 13, 84, 5. πλινθούργιον 12, 5. 8. πλοΐον 54 Ι 10. ΙΙ 2, 8. 74. 10. — πλ. νεκρηγόν 74, 3. ποιείν passim. ποιμήν 56 V 18. VI 3. πόλις s. Ind. III C. πολιτεία 31 a, 3. 4. 5. πολυπενθής 22, 1. πολύς 22, 2. 54 Η 15. 55, 18. 71, 21. 73, 21, 88, 2, 89, 1, 90, 13, πονηφός, δόλος π. [73, 12]. πορεύεσθαι 27, 6. 10. πόρος: 23; 29. πορφύρα 90, 11. — πορφυροῦς 10, 21, 31. ποτίζετν 62, 10. 11. 68, 23. — ποτισμός 23, 24. πράγμα 73, 12. πράκτως s. Ind. V. - πράξις 2, 20 ff. mit Add. 21, 10. 24, 15 (ώς πρὸς βασιλικά), 26, 1, 30, 25, 32, 12, 55, 19. 71, 22 (καθάπες έγ δίκης). - πράσσειν 106, 3, π. κυρίως 2, 23, π. κατά τὸ διάγραμμα 26, 2 f. πρᾶσις 30, 12. 27 (?). 30. 97, 14. πρέπειν 88, 6. πρεσβύτεροι s. Ind. IV. V. πρίασθαι [63, 1]. [73, 13]. πρίνκιψ, μηχανάριος π. 9, 5. προάγειν s. Ind. I s. Elagabal. πρόβατα 34 passim. 42, 5. 86, 22. 89, 11. — S. Ind. VII. — προβατοκτηνοτρόφος 34, 6. 10. προγράφειν 7, 20. 8, 25. 15, 14. 23, 14. 30, 15, 31, 9, 39 F I 9, 60, 11, 22, 62, 3. 11. 70, 7. 73, 3. — προγραφή [31 a, 1]. προεισάγειν 12.20 Add. προέχειν 110, 5. προθεσμία 55. 16. προιστάναι 35, 3. S. Ind. V.

προκατέγειν 16, 22. προκείσθαι passim. προκόπτειν 104. προλέγειν 23, 31. \*προμίττειν, οι δύο φέοι -έντες 23, 7. προνοείν 91, 34. 35 (?). προσαγορεύειν 90, 14. πουσαξιούν 25, 7. προσαπογράφεσθαι 62, 22. πρόσγοαφα s. Ind. VII. προσδέχεσθαι 86, 3, 88, 13, προσδιαγράφειν s. Ind. VII. προσεκτίνειν 15, 15. προσ(έτι?) 10, 42. προσήκειν 16, 22. προσκαρτερείν 4, 7. 35, 8. προσκεφάλαιον 106, 6. προσκύνημα 89, 2. 90, 4. προσοδικός Β. γεωργός. - πρόσοδος 62, 7. προσοφείλειν 112, 2. προστάττειν 7, 7. πρόστιμον 23, 36, προσφέρεσθαι 39 ΒΒ 9. προσφωνείν 70, 30. πρότερος 14, 7. 62. 22. 23. - -ον 15, 9. 36, 3, 64, 9, προτιθέναι 29, 36. προφέρειν 88, 11. 91, 29. προχειρίζειν 19, 18. προγράσθαι 39 ΗΗ Η 5. προχρεία 39 passim. πρωτοληνός 23, 34. \*πρωτοϋδρείν 65, 24. Πτολεμαικός s. Ind. VIII a. πύλη s. Ind. V. πυνθάνεσθαι 27, 7. \*πνογομαγδώλ 62, 7. — πύργος 68, 4. πυρός 3, 3. 3 B, 2. 19, 6. 26, 14 Add. 27, 7, 18, 32, 7, 55, 17, 58, 2, 64, 24, 116, 1. 117, 1. 3. — S. Ind. VIII b s. v. ἀρτάβη. πωλείν 86, 27, 91, 13, πωμάριον 23, 18. 24. 68, 6. 35. Ράιζειν 27. 8.

ξάπτης 56 V 7. VI 11. 21.
\*δέος 8. προμίττειν.
ξήτως 29, 10.
ξόδινος 10, 18. 28.
ξύμη 15, 9.
ξυπαρός 8. Ind. VIII a s. v. δραχμή.
ξωννύναι 8. έροωσθαι.

Σάκκος 10, 39.
σαλάριον 56 passim.
σαστια (?), μετὰ τὰ σ. 10, 41 Rand.
Σεβαστός 1', == Augustus: passim; s.
auch Ind. V s. ν. ἐπίτροπος, Ind.
VIII a s. ν. ∂ραχμή; 2) Monat: s. Ind. I.
σελίς 31, 5 [. 10].
σημαίνειν 30, 22.
σημειοῦν 7, 1. 16, 1. 61 b, 9. 69, 14.
75, 9. 81, 14.
σήμερον 27, 13.

σημεαφόρος, σησκουπλικάριος s. Ind. VI. σήσαμος 24, 8. 12. σηστέρτιος s. Ind. VIII a. σικυήρατον 99,7. σιτικός 20, 11. 36. 7. - σιτολόγος 8. Ind. V. - siros 1711. 67, 16. 68, 19. 39. 86, 27. σκάπτειν 23, 26. σκάφιον 10, 36. σκέπη 28, 11. σκύλου 91.4.30. σκυτεύς 56 V 12. VI 12. 22. σμαράγδινος ε. ζμαρ. σούμμος, σ. κουράτως ε. Ind. VI. σπείσειν 24, 7. 62, 9. 64, 18. 68, 24. σπέρμα 19, 5. 27, 18. 64, 11. 15. 66, 3. 10. — σπερμαβολία 68, 23. — σπορά 64, 25. - σπόρος 12, 4. 9. 27, 19. 59,7. σπουδαίος 88, 15. στάμνος 10, 35. στάτως s. Ind. VI. στέλλειν 68, 36. στεφεός 23, 7. στήλη 22, 1. στρατηγός, στρατηγήσας, στρατηγικός Β. Ind. V. στρατεύεσθαι, στρατιώτης s. Ind. VI. στράτως s. Ind. VI. συγγενής 10, 3. 30, 4. 29. 62, 2. συγγράφειν 27, 6.7. - συγγραφή 24, 16. 19. 26, 3. 15. 58, 2. — συγγραφοφύλαξ 26, 16 Add. συγκολλήσιμου 18 Ι 1. ΙΙ 1. 6. 11. ΙΙΙ 1. συγκύροντα, τά 30, 15. συγχωρείν 30, 10. 33. 91, 20. 100, 5. συγχώρησις 1, 10. 94, 5. συμβαίνειν 27, 2. σύμβολον 42, 9. 44, 8. 45, 9. 80, 5. -S. Ind. VII. σύμπας 37, 10. συμφωνείν 15, 10. 38, 7. 74. 10. σύμφωνος [63, 16?]. — συμφώνως 12. 15. - έξυμφώνου 15, 8. 62, 9. συνάγειν 1, 13. συναλλαγή 68, 33. σφναναβαίνειν 87, 18. συναντάν 25, 11. 16, συναπέχειν 15, 17. 18. 20. συναποστέλλειν 27, 14. συναριθμεΐν 17 Ι 9. ΙΙ 8. σύνβιος 54 ΙΙ 11. συνείναι 92. συνεπίτροπος 70, 2. συνέχειν 110, 9. - συνεχής 65, 13. συνηγορείν 29, 11. συνήθεια 15, 8. - S. Ind. VIII. σύνθεσις 10, 13 ff. 21. συνιστάναι 27, 3. συνκομιδή 62, 9. - συνκομιζή 68, 27. συνπιπράσκειν 15, 19. 21. συνστρατιώτης s. Ind. VI. σύνταξις 68, 39. - συντάσσειν 92. συντεγνίτης 56 V 1. VI 1. συνωνείσθαι 90, 17. συστατικόν 102, 19.

90, 9. - σφραγιστής 73, [17.] 21. σφραγίς 12 passim. 64, 7. 65, 13. 97, 4. σχεδόν 87, 20. σχοινίον s. Ind. VIII b. σώζειν 88, 5. — σωτηρία 89, 5. σωμα 39 F I 8. [63, 1. 9.] 69, 13. 74, 5. 114 passim. — σωματισμός 11, 11. 14. 15. Ταβέλλαι 29, 23. ταλαίπωρος 88, 10. τάλαντον s. Ind. VIII a. τάξις s. Ind. V. τάσσεσθαι 25, 11. ταύφος 70 Verso. ταχέως 54 Η 4. 86, 7. τείχος 15,8. τέχνον 15, 6. 16, 6. 31, 7. 11. [31 a, 2.] 54, II 13. 90, 15. τέκτων 56 V 3. VI 4. 68, 3. 9. τελείν 5, 15. 62, 19. 70, 14. - τέλειος 10, 14. 20. 32. 68, 15. 88, 8. - TEλειούν 16, 7. - τέλεσμα 19, 21; s. Ind. VII. — τελωνείν 76, 1. 77, 1. 78, 3. — τελώνης s. Ind. V. τελευτά, ή 70, 12. τέλλειν (?) 86, 28. τετρόβολον s. Ind. VIII a τήγανον 10, 37. τιθέναι 58, 2. τιμή 3, 3. 3 B, 2. 14, 17. 27, 15 passim. 16, 10. 21, 4. 9. 27, 4. 7, 8. 32, 6, 38, 7. 26. 55, 18. [63, 2. 10.] 71, 12, 21. 28. 97, 6. 106, 5. τιμιώτατος 39 ΗΗ Η 1. τίνειν 23, 5. τόχος 1, 12. 2, 18. 14, 15. 22. 28, 5. 30, 10; s. Ind. VIII a. τόμος, τ. έπικρίσεων 31, 1. 2. 31 a, 1. τοπάρχης s. Ind. V. τόπος 25, 5. 30, 14. 23. 70 Verso. 92. 105, 7. S. Ind. III B. E. τοονευτής 60, 13. τότε 21, 9. 29, 9. [31 a, 3]. τοάπεζα s. Ind. V. τριακάς 2, 12. τριακοντάρουρος, τριημιολία s. Ind. VI. τριμήσιον s. Ind. VIII a. τριόβολον s. Ind. VIII a. τρίχινος 10, 39. τρισ(σ)άκις 23, 25. τρόπος [73, 10]. τούγη 23, 29. 34. τυγχάνειν 35, 11. τύλη 10, 38. τυριάνθινος 10, 23. 30. τύομη s. Ind. VI. τυρός 68, 42. τυφλός 23, 4. τύχη (Αὐτοκράτορος) 7, 19. 19, 25. 60, 19. Υγία 86, 6. — ὑγιαίνειν 54 Η 16. 90, 4. 110, 1. - δγιής 6, 20. 19, 17. [63, 3.] 88, 4 Add. (?). ύδραγωγός 12, 3. σφραγίζειν 29, 23. [63, 12 ff.] 73, 17 ff. | νδωρ, νφ' ν. 12, 13. 16.

viós 2, 5. 7, 15. 7 B, 6. 14, 11. 15, 5. 16, 16, 22, 3, 23, 5, 30, 7, 28, 31, 31, 14. 34, 12. 37, 11. 60, 13. 15. 21. [63, 14.] 67, 2. 94, 1. - viavás 60, 15. ύπαγορεύειν 15, 8. 62, 9. ύπακούειν 29, 3. 7. 9. 21. ύπάρχειν, ὁ ὑπάρχων, ἡ -ουσα, τὸ -ον, τὰ -οντα τῷ δεῖνι 2, 22. 5, 12. 7, 9. 11, 9. 15, 7. 16. 18. 20. 20, 7. 21, 11. 23, 15. 24, 17. 28, 6. 30, 13. 26. 35. 32, 14. 36, 2. 60, 20. 62, 3. 64, 5. 71, 23. 97, 3. 99, 7. ύπατεία s. Ind. I. ύπερείδειν 23, 36. ύπέρθεσις 21,7. 32, 10. 87, 3. ύπεςπίπτειν 2, 18. 21, 8. ύπηφέτης s. Ind. V. ύπογράφειν 23, 37. 31 a, 1. 39 F I 8. ύπογραφεύς 71, 24. - ύπογραφή 8, 17. 23, 37, ύποδόχιον 6, 7. 10. 14. ύπόζωνον 10, 25. ύποθήκη 14, 9. 28, 6. 8. 44, 22. ύποκολλᾶν 18 II 6. ύπόλογος 2, 16, 5, 19, 12, 7, 99, 13, 113, 6. ύπομένειν 22, 2. ύπομνηματίζειν 29, 15. - ύπομνηματισμοί 29, 1. υποπτος 29, 26. ύποσημειούσθαι 61 b, 4. ύπόστραβος 15, 3. ύποτελής s. Ind. V. ὑποτιμᾶν 91, 7 Add. ΰστερον 91, 12. ύφιστάναι 5, 14. ΰφορθ[ 23, 27. Φαίνεσθαι 5, 24 Add. 15, 12. 16, 21. 27, 15. 19. 64, 37. 91, 28. 31. 92. [φακιάλ]ιον 10, 33. φακός 67, 21. φάναι, φάσκειν 4, 14, 6, 21, 7, 26, 27, 3. 5. 8. 12. 58, 4. 64, 31. 110, 4. φάσις 88, 4. φανόλη 10, 19. φάος 22, 4. φέρειν 7 Β, 7. φιλείν 104. - φιλοκαλείν 23, 17. 68, 23. - φιλοκαλία 23, 22. - φιλόσοφος 37, 6. 10. - φίλτατος 87, 2. φοινικηγός s. Ind. VIII b s. v. μέτρον. - φοινίκινος 5, 11. - φοίνιξ 5, 17. 23, 20. 68, 5. 33. 37. — φοινικών 97, 4. φόλετρον = φόρετρον s. Ind. VII. φορά 68, 15. — φορικός, φ. σίτος 68, 19. — φόρος 5, 15. 21. 6, 15. 8, 14. 12, 4. 68, 15. 40. 43. 99, 10. φονεύειν 10, 9. φούνδα 10, 34. φροντιστής 10, 10. 47. 32, 5. - φροντίζειν 87, 19. φυή 71, 13. 31. φυλακίτης s. Ind. V. - φυλάκων s. Ind. VII. - φυλάσσειν 88 Verso. φυλλολογείν 23, 27.

```
φυτόν 28, 19. 68, 5. 7. 71, 18. 34.
φωσφόριον 15, 8.
Χαίφειν passim.
γαλκεύς 56 VI 13. - γαλκότυπος 56
  V 10. VI 6. 18,
χάλκινα s. Ind. VII. — χαλκός s. Ind.
  VIII a. - χαλκοῦς 31, 9; s. Ind. VIII b

 ν. μέτρον. — χάλκωμα 10, 34.

χαρακών 68, 5.
χαφε.[..]ς 9, 24.
χάριν c. gen. 87, 21. — χάρις 88, 17.
χειλίαρχος s. Ind. VI.
χειμών 23, 25. 68, 24.
relo 4, 16. 23, 7, 30, 4, 8, 55, 8, 71, 8.
  73, 10. 105, 13. — διὰ -ρός 8. διά.

    χε(ι) ρικός 23, 22.
    χειριστής 8.

  Ind. V. — χειρογραφείν 57, 12. —
  χειρογραφία 4,1. - χειρόγραφον 21,
  12. 32, 15. 70, 24. Verso (?). 88 Verso.
100, 1. Verso. — χειροψέλλιον 10, 43.
χερσάλμη 12, 9. — χερσάμπελος 68, 22.
29. — χέρσος 12, 10.
χλωφός 71, 12. 29.
χορτάριον 86, 19. - χόρτασμα 27, 17.
  - zógros 27, 16. 64, 26. 71, 12. 29.
  86, 17. 21. 22.
γράσθαι 6, 13. 30, 23. 57, 24.
χοεία 35, 6. 54, I 13. 57, 24. 88 Verso.
χρέος 88, 14. — χρεωστείν 102, 3. —
  χοεώστης 88, 9.
\chi \varrho \bar{\eta} \mu [\alpha 63, 5. 73, 13.
χοηματίζειν 15, 6. 19. 16, 5. 20, 3. 100, 3.
  101. - χοηματισμός 16, 7. 19. 70, 31.
   — χοηματισταί s. Ind. V.
χρήσις 15, 8. 55, 12. 73, 2.
χρηστήριον 15, 7. 17. 18. 20. 16, 10. 23,
  20, 30, 24, 60, 5,
χρόνος 2, 19. 15, 7. 12. 20, 10, 14. 21, 8.
  23, 13, 15, 33, 36, 28, 5, 30, 12, 24, 34.
   54 II 16. 62, 3, 15. 64, 23. 65, 7. 68,
  13. [73, 9.] 100, 7.
```

χουσίου 10, 42. 23, 37. - χουσοικός

```
68, 34; s. Ind. VIII b s. v. μέτρον. —
  χουσός 68, 33. - χουσοῦς 10, 40 f.
χοωμάτινος 10, 16.
χωλός 117, 14.
γωματικός 75,4.
χωφείν 14, 30. 15, 15. 17. 19. 20.
χωρίον 23, 16.
χωρίς 15, 5. 14. 16, 5. 62, 18, 22, 63, 4.
  5. 66, 6. 70, 26. 100, 3.
Ψέλιον 8. ζέλλιον.
ψεύδεσθαι 19, 25.
ψιλός 14, 14. 22. 30, 14. 22.
ψυγμός 62, 8.
ψυχαγωγείν 91, 22.
"Ωμός subst. 105, 15. — adi. 21, 5.
.ωνατο( ) 11, 13.
ωνείσθαι 15, 11. - ωνή 63, 1. [7. 16];
  s. Ind. VII. - ωνητός 92.
ãρα 96, 3.
ώς passim. - ώσαύτως 25, 14. 68, 24.
   - ωστε 1, 11. 24, 11. 27, 3. 17.
abesse 72, 17.
ac, ac si 72, 15.
alius 72, 10.
amplius [72, 5].
antestari 72, 20.
cavere 72, 16.
charta 72, 10.
codicilli 72, 10.
comprehendere 72, 6.16.
dare 72, 12, 13.
dolus malus 72, 17.
donare 72, 13. 14.
ego 72, 9.
emere 72, 18.
familia 72, 18.
fieri 72, 12. 18.
fugitivus s. servus.
```

```
heres 72, 1, 7,
iubere 72, 12.
ius [72, 12].
Karissimus 72, 7.
leges 72, 12.
lex Fufia Caninia 72, 6.
liber liberave 72, 14.
libripens 72, 19.
licere 72, 5.
locus 72, 19.
maior 72, 4.
malus s. dolus.
manumittere 72, 7.
membrana 72, 10.
mori 72, 3.
mors 72, 1.
natus natave 72, 1. 3.
numerus 72, 8.
nuncupare 72, 9.
obstare 72, 8.
pecunia 72, 18.
portio 72.4.
post 72, 9.
quam 72, 6.
quicunque 72, [1.] 2.
quis 72, [8.] 9. [13.] 18. 19. 20.
ratus 72, 15.
rectus, -um ius [72, 11].
relinquere 72, 11.
rogare 72, 7.
scire 72, 5.
scribere 72, 11.
servus 72, 8. - servus servave 72, 15.
sestertius 72, 18.
si 72, [7.] 13.
signare 72, 11.
tempus [72, 1].
testamentum 72, 5, 9, 11, 15, 17, 18.
unus 72, 2.18.
uxor [72, 1].
vetare 72, 14.
vivus 72, 13.
```

# KONKORDANZEN DER INVENTAR-NUMMERN MIT DEN NUMMERN DER AUSGABE (UND DER LIBELLI).

genus 72, 10.

hereditas 72, 4.

| InvNr | . 1  | =     | Ausgabe  | Nr. | 15. | Inv | Nr. 4 | 4  | =       | Ausgabe  | e Nr. | 20. | - 1 | InvN                                    | r. 88 | = | Ausgabe | Nr. | 106. |
|-------|------|-------|----------|-----|-----|-----|-------|----|---------|----------|-------|-----|-----|-----------------------------------------|-------|---|---------|-----|------|
| n     | 2    | _     |          | ,   |     |     | , 4   | 6  | _       | ,        |       | 4.  |     | n                                       | 89    | _ | n       | 99  | 11.  |
| n     | 3    | _     | ,        | ,,  | 21. |     | " 4   | 9  | s. S. 2 | 35 A. 1. |       |     |     | "                                       | 98    | = | Libelli | 17  | 10.  |
| ,,    | 4    | _     | . ,      | ,,  | 79. |     | , 5   | 2  | -       | Ausgabe  | е "   | 28. |     | n                                       | 99    | _ | 7       | 77  | 6.   |
| 77    | 12   | _     | , ,      | 77  | 19. |     |       | 8  | =       | ,,       | ,,    | 22. |     | n                                       | 100   | = | Ausgabe | ,,  | 38.  |
| ,,    | 17   | R. =  |          | 77  | 18. |     |       | 8  | _       | ,,       | n     | 7.  |     | n                                       | 101   | = | Libelli |     | 1.   |
| ,,    | 17   | V. a. | S. 75 A. | 1.  |     |     |       | 69 | _       | n        | 17    | 65. |     | n                                       | 102   | = | n       | 77  | 14.  |
| 77    | 18   | =     | Ausgab   | Nr. | 23. |     |       | 70 | _       | 77       | n     | 99. | 1   | ,,                                      | 103   | _ | n       | 77  | 2.   |
| 77    | 20   | _     |          | 77  |     |     | , 7   | 71 | _       | n        | 77    | 98. |     | n                                       | 104   | _ | n       | 77  | 7.   |
| ,,    | 27   | =     |          | ,,  | 13. |     |       | 72 | _       | ,,       | ,,    | 95. |     | n                                       | 105   | _ | 77      | 77  | 18.  |
| n     | 30   | _     | . ,,     | 77  | 8.  |     | , 7   | 74 | =       | 77       | 17    | 2.  |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 106   | _ | ,,      | 77  | 17.  |
| 77    | 32   | =     | . "      | 77  | 3.  | Ì   |       | 75 | _       | ,,       | n     | 9.  |     | n                                       | 107   | - | n       | 77  | 16.  |
| n     | 33   | _     | . ,      | 77  | 10. |     | , 7   | 76 | _       | 77       | n     | 5.  |     | ,,                                      | 108   | = | 77      | 19  | 5.   |
| 77    | 34   | _     | . ,      | 77  | 1.  |     | , 7   | 79 | R. =    | n        | n     | 14. | 1   | n                                       | 109   | = | 77      | 77  | 12.  |
| ,,    | 35   | _     | - 7      | n   | 12. |     | ,, 8  | 34 | _       | n        | n     | 89. | i   | 77                                      | 110   | = | 77      | n   | 9.   |
| 7     | 41   | _     | - "      | 77  | 24. |     |       | 85 | =       | 77       | 77    | 58. |     | 77                                      | 111   | = | 77      | 17  | 8.   |
| 77    | 43   | _     | = 7      | 77  | 6.  |     | ,, {  | 36 | V. —    | n        | 17    | 17. | 1   | 17                                      | 112   | = | n       | 17  | 13.  |
| Hambu | rger | Papyr | I. 3.    |     |     |     |       |    |         |          |       |     |     |                                         |       |   | 35      |     |      |

|       |       |         | _        |     |      |                                         |             |          |            |       |       |                                         |       |   |         |     |       |
|-------|-------|---------|----------|-----|------|-----------------------------------------|-------------|----------|------------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|---|---------|-----|-------|
| InvNr | . 113 | _       | Libelli  | Nr. | 20.  | InvN                                    | r. 259      | _        | Ausgabe    | Nr.   | 107.  | InvNr                                   | . 303 | = | Ausgabe | Nr. | 31 a  |
| 77    | 114   | _       | 77       | 77  | 4.   | ,,                                      | 260         | _        | 77         | 77    | 110.  | ,,                                      | 309   | = | 77      | 77  | 26.   |
|       | 115   | _       | ,,       | 77  | 19.  | ,                                       | 262         | _        | 77         | 27    | 111.  | ,,,                                     | 311   | = | 77      | 77  | 72.   |
| 77    | 116   | _       | ,        | 77  | 15.  | , ,                                     | 263         | _        | 77         | 77    | 115.  | , ,                                     | 313   | - | 77      | 77  | 117.  |
|       | 117   | _       | 77       | 77  | 3.   | ,                                       | 264         | . =      | -          | 77    | 114.  | , ,                                     | 314   | = | n       | ,   | 32.   |
| 77    | 149   | _       | Ausgabe  |     | 25.  | , ,                                     | 265         | _        | "          | ,,    | 109.  | ,,                                      | 315   | _ | ,,      | n   | 35.   |
| 7     | 174   | _       | 77       | 77  | 56.  | , ,                                     | 266         | R. =     | 77         | n     | 33.   | , ,                                     | 316   | = | n       | 77  | 61 b. |
| 77    | 175   | R. =    | "        | 27  | 68.  | , ,                                     | 266         | V. —     | 77         |       | 144.  | , ,                                     | 317   | = | n       | 77  | 62.   |
| 7     | 182   | =       | "        | 77  | 54.  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 267         | ==       |            | Nr.   | 97.   | , ,                                     | 318   | _ | 77      | 77  | 60.   |
| 7     | 183   | _       | 77       | 77  | 42.  | , ,                                     | 268         | =        | **         | 77    | 102   | , ,                                     | 319   | _ | 77      | "   | 64.   |
| 77    | 184   | =       | 77       | 77  | 39.  | ,                                       | 269         | _        | 77         | 77    | 29.   | , ,                                     | 320   | _ | n       | 27  | 74.   |
| 77    | 185   | s. S. 1 | 83 A. 6. |     |      | 77                                      | 270         | _        | n          | ,,    | 83.   | , ,                                     | 325   | = | 70      | 27  | 93.   |
| 77    | 186   | =       | Ausgabe  | n   | 48.  | , ,                                     |             |          | 77         | 77    | 78.   | , ,                                     | 327   | _ | n       | 77  | 91.   |
| 77    | 187   | =       | 77       | 27  | 43.  | ,,                                      | 274         | _        | 77         | n     | 96.   | , ,                                     | 332   | - | 77      | 77  | 92.   |
| 77    | 188   | =       | 77       | 77  | 53.  | n                                       | 275         |          | 77         | 77    | 61 a. | ,                                       | 333   | _ | 77      | 77  | 57.   |
| 77    | 189   | _       | n        | 77  | 51.  | n                                       | 276         | _        | n          | 77    | 81.   | , ,                                     | 339   | _ | 77      | 77  | 88.   |
| 77    | 190   | =       | 77       | 77  | 52.  | 7                                       | 277         |          | 77         | 77    | 85.   | , ,                                     | 342   | _ | 77      | "   | 75.   |
| 77    | 191   | =       | 7:       | 77  | 41.  | 77                                      | 278         |          | 77         | 77    | 59.   | , ,                                     | 343   | _ | 77      | 77  | 76.   |
| 77    | 198   | _       | 77       | n   | 45.  | , ,                                     | 279         |          | 77         | 77    | 94.   | 77                                      | 344   | _ | n       | 77  | 77.   |
| ,,    | 199   | =       | 77       | "   | 49.  | , ,                                     | 285         |          | 77         | 77    | 30.   | 77                                      | 345   | _ | n       | 77  | 67.   |
| 77    | 200   | _       | 77       | "   | 40.  | , ,                                     | 286         |          | 77         | 77    | 103   | , ,                                     | 347   | _ | n       | 33  | 82.   |
| 77    | 201   | =       | 77       | 77  | 47.  | , ,                                     | 287         |          | 77         | 77    | 69.   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 352   | _ | n       | 73  | 66.   |
| 77    | 202   | ==      | n        | 77  | 50.  | . ,                                     | 288         |          | 77         | "     | 87.   | , ,                                     | 356   | _ | 77      | 77  | 70.   |
| 77    | 203   | =       | n        | 77  | 46.  | , ,,                                    | 289         |          | 77         | 77    | 86.   | , ,,                                    | 359   | _ | 77      | n   | 100.  |
| 77    | 204   | _       | ,,       | "   | 44.  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             | R. =     | 77         | 77    | 34.   | 77                                      | 366   | _ | 77      | n   | 106.  |
| n     | 205   | =       | 77       | 77  | 55.  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             | . 292. 2 | 93 s. zu S | . 131 | A. 3. | ,                                       | 368   | - | n       | n   | 80.   |
| 77    | 209   | =       | 7        | 77  | 36.  |                                         | 294         | =        | Ausgabe    | Nr.   | 31.   | ,                                       | 369   | _ | 77      | 27  | 84.   |
| 77    | 255   | =       | 7        | 77  | 27.  | ,                                       | 299         | =        | 77         | 77    | 71.   | ,                                       | 370   | _ | 7       | 77  | 113.  |
| 77    | 256   | -       | 77       | 77  | 108. | 77                                      | <b>30</b> 0 | =        | n          | 77    | 63.   | , ,                                     | 423   | _ | n       | 27  | 105.  |
| 77    | 257   | =       | 77       | 77  | 112. | , ,                                     | 301         |          | n          | n     | 73.   |                                         |       |   |         |     |       |
| 77    | 258   | =       | 77       | 77  | 116. | n                                       | 302         | _        | 77         | 77    | 37.   | I                                       |       |   |         |     |       |

#### ZUSÄTZE UND BERICHTIGUNGEN.

- Nr. 1, 14: Statt des Druckfehlers ἀνενη(γμένηι) l. ἀνενη-(νεγμένηι).
- Nr. 2 = Paul M. Meyer, Juristische Papyri Nr. 30. Z. 21 l. statt έξ ένός τε ών ἡμῶν αἰοῆ: ἐξ ένὸς οὐ ἐὰν ἡμῶν αἰοῆ (Schubart). — Z. 22 παντο[ίων πάν]των (Hunt).
- Nr. 3 A 4 f.: Statt τὰς Άτίας Ι. Ταπατίας, 6 Ι. ὑπηφέ(του)
  (Preisigke). Β 6: statt συμβολ(ικά) Ι. συμβόλ(ου).
- Nr. 4 = Juristische Popyri Nr. 86. Z. 4 und 19 l. Φαφμοῦ $\vartheta(\iota)$ , Z. 16 δεξι(ᾶς) (Preisigke).
- Nr. 6 = Wilcken, Chrest. Nr. 320.
- Nr. 7, 14 l. ή δείνα τοῦ δείνος Ἀσπιεσιήους (Preisigke), 15 l. statt λα mit Preisigke vielleicht μ, 16 l. statt Αβουτησωρχισήτιος): Αμοῦνις Άρχιδήμ(ου), 17 Schluß statt ιε: ξε.
- S. 24 Apm. 1 Z. 7 l.  $\tilde{\eta}$  τε (statt  $\tilde{\eta}$ τε), Z. 8  $\Psi$ (statt  $\Phi$ )ενοβάστεως.
- Nr. 10, 9 l. statt  $\Pi_{\ell}$   $\hat{\omega}$   $\hat{\iota}$   $\hat{\iota}$  :  $\hat{\iota}$   $\hat{\iota}$

- Nr. 11: S. Wilcken, Grundz. 203 f.; Chrest. Nr. 225—227.
  Weitere Parallelen: P. Oxy. VIII 1113. XII 1459.
  1549; PSI. III 161; P. Heidelb. 23.
- Nr. 12 = Wilcken, Chrest. Nr. 235. Z. 3 l. ὁδραγω(γοῦ), 9. 18 d/ (Hg.), 20 wohl besser προισηγ(μένη) (Martin). - Einzelbem. Z. 13 ff.: ὅφαμμος (γη̄) = versandetes Land (Wilcken).
- Nr. 13 ist eine Quittung über Zahlung von ναύβιον (Z. 6 1. statt Παῦν(ι): 1ανβίου) κατοίκων (Hunt, P. Ryl. Π S. 229, 4 Anm.; Tait, Journ. Eg. Arch. 1922, 166). Vorher ist στρα(τηγήσαντος) statt στρα(τηγοῦ) zu lesen (Preisigke, Tait).
- Nr. 14, 10 l. τῶ καὶ Σερήνω.
- Nr. 15, 22: Gegenüber dem Einspruch von Partsch (P. Freib. 10, 14: Sitzungsber. Heidelb. Ak. d. W. 1916 S. 38) halte ich meine Ergänzung unter Hinweis auf Nr. 16, 1—3. 23 ff. aufrecht.
- Nr. 16 = Jurist. Papyri Nr. 65.
- Nr. 17: vgl. P. Thead. 29 mit Einl. Das von mir III 6 im Apparat vorgeschlagene δια(φόρου) [γ]ένο(υς) ist richtig.
- Nr. 19: weitere Parallelen P. Oxy. X 1262; Stud. Pal. XX 34.

   Z. 2 l. statt A[...]2...: A[σκ]λφς(?). Z. 8: statt Τομοπίμου l. τὸ Μονίμου (Hunt), Z. 18f. καὶ ⟨ὧν⟩ ἄλλον καθήκει.
- Ντ. 22, 3 Ι. οὐδέποτ' ἔδρακεν.
- Nr. 23, 9: statt μητρὸ[ς] Στεκρομπίας l. μητρὸς Τεκρομπίας (Bell, Hg.). Z. 18: statt  $[\lambda i\mu] \nu \bar{\eta}$  ergänze  $[\delta \epsilon \xi \alpha \mu \epsilon] \nu \bar{\eta}$  (? Bell, Preisigke, BL. I 464: künstlicher Teich

voll eingepumpten Wassers). — Z. 31 l. [μ]έρος ξυ [ΰπὲρ] τῷν δημοσίων. — Ζ. 38: statt ἐφ . [.] . . καί (καὶ) ἐφ' α̃[π]αντα...

Nr. 24, 18 f. l. Πανέϋις Πάϊτο[s] | [.....]ης (Schubart, GGA. 1913, 616 A. 1).

Nr. 25, 3 f. l. Kalāi.

Nr. 26 ist eine Quittung über praenumerando geleisteten Pachtzins, Parallelen: BGU. VI 1265; P. Frankf. 20; P. Grad. Inv.-Nr. 171 (Lewald, SZ. XLII 118 ff.), die sich gegenseitig ergänzen. — Z. 4 l. Mάρτγ[ρες] (streiche ς). — Z. 14 f. l.  $\pi[νρῶν ἀρ]τάβας ἐκα[τὸ]ν$ πεντήχοντα είς τὰ έχφόρια τοῦ 15 [χλίρου τ]οῦ όγδόου [έτους κατ]ὰ τὴν συγγραφὴν τῆς μισθώσε- [16[ως τὴν] κειμένη[ν παρά συγγραφοφύλακι...

Nr. 29 = Jurist. Papyri Nr. 85: Aus den Amtstagebüchern der Präfekten M. Iunius Rufus und Mettius Rufus (Bell; s. dazu Nr. 60, 8 Einzelbem.). - Z. 18 l. 'I[ov-

vίου 'P]ούφ[o]v (Lewald).

Nr. 30: Vgl. noch Partsch, Archiv V 512; Kreller, Erbrechtl. Unters. 71 f.; Lewald, P. Frankf. S. 5 f.; P. Ryl. II 335; P. Oxy. XIV 1641; SB. I 5285; P. Cairo byz.

Masp. III 67309.

Nr. 31. 31 a: Vgl. jetzt Lesquier, L'armée romaine 156-201; Méantis, L'Hermoupolis la Grande 62. 75 f.; PSI. V 447, 457 und meinen Jurist. Papyrusbericht I (Ztschr. vgl. Rechtswiss. XXXIX) 224. — Z. 4 ist, wie Z. 1, nachträglich hinzugefügt.

Nr. 33 R. III 16 l. Μενάγω(νος) (Preisigke).

Nr. 40-53: S. 181 ff. ist nach P. Ryl. II 192 b S. 242 ff. (bes. 243 A. 2, 245 ff., 249 f.) folgendes zu verbessern: S. 184 und in der Überschrift der Nr. 40. 41. 46 lies "Ertragssteuer (statt Grundsteuer) für Gartenund Rebenland". - S. 182 Spalte 5; Nr. 40, 7, 41, 7 1. πα(φαδείσου), S. 182 Spalte 5; Nr. 46, 8. 47, 8. 48, 8. 49, 8. 50, 6. 51, 5. 9 l. ἀμπ(έλου). — Nr. 40, 9 1. λ (statt 1) 6ν, 41, 8 l. ν (statt π) ρκ, ρ'χκε, 9 l.  $\epsilon'$ . 46, 9 l.  $\bar{\nu}$   $\tau[\mu]$ ,  $\varrho'\lambda$   $6\nu$ . 47, 9. 48, 10. 49, 9 l.  $\lambda$  (statt  $\lambda$ ). 50, 8 l.  $\bar{\nu}$  (statt  $\bar{\pi}$ ),  $\lambda$ [ωοε ε'] (statt  $\Upsilon$ [..]..), 9 l.  $[\times o^{\lambda} \tau]$  (statt  $[\times o^{\lambda}]$ ). 51, 6 l.  $\overline{\nu}$  (statt  $\overline{\pi}$ ), 7 l.  $\lambda$  (statt  $\lambda$ ), 10 l.  $\lambda$  (statt  $\lambda$ ). Danach ist die Liste auf S. 185 zu verbessern.

Nr. 54 ergänze Z. 16 [μισθ] φν, Z. 17 [είνεκ] α, Z. 18 σο[ν έπαιν εσεως (Hunt).

Nr. 60: Vgl. jetzt auch Calderini, Aegyptus III 341 ff.; Pubbl. della Università cattolica del sacro cuore Ser. III 1,1 und Rendiconti Istituto Lombardo LV fasc. XVI-XX, 1922.

Nr. 61 a. b: Zu den 38 bekannten Libelli fügt Knipfing (The Harvard Theological Review XVI vom 4. X. 1923, S. 363 ff.) drei ueue hinzu: P. Michigan 262 (17. VI. 250), 263 (21. VI. 250) und P. Wisconsin Nr 59 (Juni 250).

Nr. 62, 4: Statt έπικεκλη (οω) κότων l. έπιβεβληκότων (Wilcken).

Nr. 64, 2: Zu den Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς s. jetzt v. Woeß, Asylwesen 66 ff., SZ. XLII, 176 ff. 641 f.; A. Segrè, Aegyptus III 143 ff. und gegen sie Wilcken, Archiv VII 96 A. 1.

Nr. 65: Die Urkunde ist kein χειρόγραφον, sondern, worauf Wilcken hinweist, eine "verselbständigte" ὑπογραφή

(s. Archiv V 205 A. 3).

Nr. 74: Wilcken bemerkt, daß in ναῦλον Z. 11 ein Schreiberversehen vorliegen muß (statt πληθος). — Zu Z. 8 Θακαρις vgl. Τακάρης P. Lond. V 1724, 38.

Nr. 80. 81: Zum P. Fay. 20 s. jetzt auch Wilcken, Archiv VII 94f.

Nr. 88, 4 f.: Wilcken vermutet, daß die barbarische Schreibung εγαις ησες für δγιης "Ησες (= "Ησις) steht; dann braucht das folgende ἀσθενήσασα ἐσώθη nicht emendiert zu werden.

Nr. 91, 7f. l. etwa Σπασα[.... Σο]υχᾶ τῶν [.....] ὑπο- $^8$ τιμῶν έ $[\pi \eta \varrho]$ ώτησε (? Wilcken). — Z. 19 Einzelbem.: zu Hais vgl. Wilcken, UPZ. 72. - Z. 34 mit Bem .: Statt πρ(ονοηθήναι; vgl. auch P. Heidelb. ed. Bilabel 15, 5) wäre auch πρ(ονοήθητι) möglich; s. Wilcken, Archiv VII 65. - Zum Asylrecht s. das oben zitierte Buch von v. Woeß.

Nr. 98: ἀγορά im 3. Jahrh. v. Chr. s. BGU. VI Index.

Nr. 105, 3 Schluß: etwa δια[ιτώντος? — Z. 12 Schluß: Nικασούς [δούλην?

Nr. 110: Der Kontext beginnt elliptisch mit Εί ἔρρω[σ]αι, das Vorhergehende ist zu streichen; vgl. Ziemann a. a. O. 310 (Wilcken).









Nr. 2. Geldschuldschein in Form eines Depositum. Heliopolites. 26. Nov. 59.

only mise and ex xarent to of met e teams of some of Brown WALL WASHINGTON

Nr. 3A. Quittungen über Zahlung rückständigen Pachtzinses von Domanialbauern.
Faijum. 74 n. Chr.



175 WESTHONOMED IN delive to depother ill - to destautions O W ON CASTETICOLISAVwe stoldorne Moukon The Transle. as who is the fact delad 35 to willighter townier 10 1 Pollego to contisting









Nr. 16. Gesuch an das Grundbuchamt um Wahrung eines käuflich erworbenen Hausteiles. Faijum. 209 n. Chr.

on the man water with the way of the man the m Worker course out and our of teamforted worker The most of gay down the months of and the total the second of the second the s Make may him in I now resource and and and mother have the expension on a contraction of the sample of the s on the Manuel how remote and when he set less states graphic is deposited by the sound of the formand of the skill of the standard of the skill of th XAM CASCITUTE BY NEW FORESTOILE ASTERNANT TO THE ASSESSMENT OF THE TOTAL PONTS ASSESSMENT TO THE PONTS my the every the successory for the property to the first Don't raine Personal Andlubertee contrarys & some Designation of the state of the second A restriction works a think for the nextitudent of the state of Simplified the properties of the state of th an resident income 1 118かんできま - conditi Les mines これではないが A TONE OF THE STATE OF THE STAT

Nr. 21. Vertrag über einen Lieferungskauf von Flachsstengeln. Oxyrhynchos. 30. Januar 315.

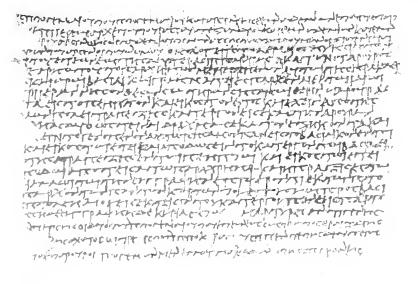

Nr. 24. Vertrag eines Sesamöl bauenden Kleruchen mit königlichen Beamten Faijum. 222 v. Chr.



Nr. 25. Bericht eines Dorfepistaten an den Strategen. in Größe.) Faijum. 238 v. Chr.



Nr. 29. Aus den Amtstagebüchern des Präfekten M. Iunius Mettius Rufus.

Domitian.



Nr. 31. Auszug aus den Epikrisis-Akten des Präfekten Vibius Maximus. Faijum. Schrift (rote Tinte) des 2. Jahrhunderts n. Chr.





TOPPENE TOVERS LYBERED JOYALE MITTHER COMMINGENTS
TOPPENE TOVERS PROBABILITATION THOMPSONION TOTOPTO THE
ENTRY SHIPS EXSERVENT FROM THE LOCATION STORES AND THE TOTOPTO THE SERVENT STOREST TO THE SERVENT SERVENT STOREST TO THE SERVENT STOREST TO THE SERVENT SE

OTTHOCXETTONS EINCHEITTERY EINTHOUSERTS

CONNECT TONDUCTER TON ON TON CERTINA

CONNECT TONDUCTER MON ENTRO XIEINO

ESERVONEMO ICTOBONKONIO YTTEPTON

21 FOORSTENIUM ANTW MEITTON KAINONKIA

NONTO KIATOS W. M. STENONIO EIKO CITTERITORIO

MEXELLATOS W. M. STENONIO EIKO CITTERITORIO

MEXELLATORIO

MEXELLATORIO

MENTONIO

JON Y MON PROPRIEMENT TO SO GOOD FOTHER TO TOUT A MENT TO 1867 A

TO SO NEW PORTON COLUMN TO THE PROPRIEMENT TO 1867 A

TO SO NEW PORTON TO THE PROPRIEMENT TO 1867 A

TO SO NEW PORTON TO THE PROPRIEMENT TO THE PROPRIEMENT

ore wife nothing our for the constant the constant of the court of the constant of the constan

Torray our source in property to the comment of the control of the



Nr. 39. Amtsquittungsbuch enthallend Quiltungen von Soldaten der ala veterana Gallica Einzelblatt GG (2011tung 65) und 66); s. S. 165 f.).

Hamburger Papyri, I. 2. Tatel XIV



Nr. 54. Privatbrief an den ex decurione Serenus. Faijum. Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr.







